







Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries

# Kant's gesammelte Schriften

Herausgegeben

von der

Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften

Band VI

Erste Abtheilung: Werke Sechster Band

Berlin

Druck und Derlag von Georg Reimer

1914

## Kant's Werke

#### Band VI

Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft.

Die Metaphysik der Sitten.

Berlin

Druck und Verlag von Georg Reimer 1914 Rantie Wheeke

----

----

## Inhaltsübersicht des Bandes.

### 1793.

| Die Religion innerhalb der Grenzen der blogen Bernunft                                                                        | 1             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Borrede zur ersten Auflage                                                                                                    | 3<br>12<br>15 |
| Erftes Stud. Bon ber Ginwohnung des bofen Brincips                                                                            |               |
| neben dem guten: ober über bas radicale Bofe in ber                                                                           |               |
| menschlichen Natur                                                                                                            | 17            |
| I. Bon der ursprünglichen Unlage jum Guten in der menschlichen Ratur                                                          | 26            |
| II. Bon bem hange jum Bofen in der menschlichen Natur                                                                         | 28            |
| III. Der Mensch ist von Natur böse                                                                                            | 32<br>39      |
| IV. Bom Urfprunge bee Bofen in ber menschlichen Ratur                                                                         | 03            |
| lichen Anlage zum Guten in ihre Kraft                                                                                         | 44            |
|                                                                                                                               |               |
| 3weites Stud. Bon bem Rampf bes guten Princips mit                                                                            |               |
| dem bofen um die herrschaft über den Menschen                                                                                 | 55            |
| Erfter Abschnitt. Bon dem Rechtsanspruche bes guten Princips auf                                                              |               |
| bie herrichaft über ben Menschen                                                                                              | 60            |
| a) Bersonifizirte Ibee bes guten Brincips                                                                                     | 60            |
| c) Schwierigkeiten gegen die Realitat biefer 3bee und Auflofung                                                               | 02            |
| berfelben                                                                                                                     | 66            |
| 3weiter Abschnitt. Bon bem Rechtsanspruche bes bofen Princips auf bie Berrichaft über ben Menschen und bem Rampf beiber Prin- |               |
| cipien mit einander                                                                                                           | 78            |
| Allgemeine Unmerfung                                                                                                          | 84            |

| Drittes Stuck. Der Sieg des guten Princips über das bose und                                                                      |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| die Gründung eines Reichs Gottes auf Erden                                                                                        | 91  |
| Erfte Abtheilung. Philosophische Borftellung bes Gieges bes guten                                                                 |     |
| Brincips unter Grundung eines Reichs Gottes auf Erben                                                                             | 95  |
| I. Bon bem ethischen Naturzuftanbe                                                                                                | 95  |
| II. Der Mensch foll aus bem ethischen Naturzustande berausgeben,                                                                  |     |
| um ein Glied eines ethischen gemeinen Befens zu werben                                                                            | 96  |
| III. Der Begriff eines ethischen gemeinen Befens ift ber Begriff                                                                  | 0.0 |
| von einem Volke Gottes unter ethijchen Gesetzen                                                                                   | 98  |
| 1V. Die Zbee eines Bolks Gottes ist (unter menschlicher Beranstal-<br>tung) nicht anders als in einer Form ber Kirche auszuführen | 100 |
| V. Die Constitution einer jeden Kirche geht allemal von irgend                                                                    | 100 |
| einem historischen (Offenbarunge.) Glauben aus                                                                                    | 102 |
| VI. Der Kirchenglaube hat du feinem höchsten Ausleger ben reinen                                                                  |     |
| Religionsglauben                                                                                                                  | 109 |
| VII. Der allmählige Übergang des Rirchenglaubens zur Alleinherr.                                                                  |     |
| schaft bes reinen Religionsglaubens ift die Annaherung bes                                                                        |     |
| Reichs Gottes                                                                                                                     | 115 |
| Zweite Abtheilung. Siftorische Borftellung ber allmähligen                                                                        |     |
| Gründung ber herrschaft bes guten Princips auf Erden                                                                              | 124 |
| Allgemeine Anmerkung                                                                                                              | 137 |
| Biertes Stud. Bom Dienft und Afterdienft unter ber                                                                                |     |
| herricaft des guten Princips, ober Bon Religion                                                                                   |     |
| und Pfaffenthum                                                                                                                   | 149 |
| Erfter Theil. Bom Dienstt Gottes in einer Religion überhaupt                                                                      | 153 |
| 1. Abschnitt. Die driftliche Religion als natürliche Religion                                                                     | 157 |
| 2. Abschnitt. Die driftliche Religion als gelehrte Religion                                                                       | 163 |
| 3meiter Theil. Bom Afterdienft Gottes in einer ftatutarifchen Religion                                                            | 167 |
| § 1. Bom allgemeinen subjectiven Grunde bes Religionswahnes                                                                       | 168 |
| § 2. Das bem Religionsmahne entgegengefette moralifche Princip                                                                    |     |
| ber Religion                                                                                                                      | 170 |
| § 3. Bom Pfaffenthum als einem Regiment im Afterdienft bes                                                                        |     |
| guten Princips                                                                                                                    | 175 |
| § 4. Bom Leitsaben bes Gewissens in Glaubenssachen                                                                                | 185 |
| Allgemeine Anmerfung                                                                                                              | 190 |
|                                                                                                                                   |     |

#### 1797.

| Die Metaphysit der Sitten.                                                               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Erfter Theil. Metaphyfifche Anfangsgrunde der Rechtslehre.                               | 203  |
| Borrebe                                                                                  | 205  |
| Tafel ber Gintheilung ber Rechtslehre                                                    | 210  |
| Einleitung in die Metaphyfif ber Gitten                                                  | 211  |
| I. Bon bem Berhaltnis ber Bermogen bes menschlichen Gemuths gu                           |      |
| ben Sittengesehen                                                                        | 211  |
| II. Bon ber 3bee und ber Rothwendigfeit einer Metaphpsif ber Sitten                      | 214  |
| III. Bon der Eintheilung einer Metaphysit der Gitten                                     | 218  |
| IV. Borbegriffe gur Metaphyfit ber Sitten                                                | 221  |
| Gintaitura in his Machtelahus                                                            | 229  |
| Einleitung in die Rechtslehre                                                            |      |
| Unhang zur Einleitung in die Rechtslehre                                                 | 233  |
| Eintheilung der Rechtslehre                                                              | 236  |
| Eintheilung der Metaphpfif der Sitten überhaupt                                          | 239  |
| Der Rechtslehre Erfter Theil. Das Privatrecht                                            | 243  |
| Erstes hauptstud. Bon ber Art etwas Augeres als bas Seine                                |      |
| du haben                                                                                 | 245  |
| 3 meites Sauptftud. Bon ber Art etwas Außeres gu erwerben                                | 258  |
| Erster Abschnitt. Bom Sachenrecht                                                        | 260  |
| Bweiter Abschnitt. Bom perfonlichen Recht                                                | 271  |
| Dritter Abschnitt. Bon bem auf bingliche Art perfonlichen                                | 0.00 |
| Recht                                                                                    | 276  |
| Spisobifcher Abschnitt. Bon ber ibealen Erwerbung eines außeren Gegenstandes ber Billfur | 291  |
| Drittes hauptftud. Bon ber subjectiv-bedingten Erwerbung                                 |      |
| burch ben Ausspruch einer offentlichen Gerichtsbarfeit                                   | 296  |
| A. Bon bein Schenfungevertrag                                                            | 297  |
| B. Bom Leihvertrag                                                                       | 298  |
| C. Bon ber Wiebererlangung bes Berfornen                                                 | 300  |
| D. Bon Erwerbung ber Sicherheit burch Eibesablegung                                      | 303  |
| Übergang von bem Mein und Dein im Naturzustande zu bem im                                | 305  |

| Der Rechtslehre Zweiter Theil. Das öffentliche Recht                                      | 309  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Erfter Abichnitt. Das Staaterecht                                                         | 311  |
| Allgemeine Unmerkung von ben rechtlichen Wirkungen aus ber Ratur bes burgerlichen Bereins | 318  |
| Bon bem rechtlichen Berhaltniffe bes Burgers jum Bater-                                   |      |
| lande und zum Auslande                                                                    | 337  |
| Zweiter Abschnitt. Das Bollerrecht                                                        | 343  |
| Dritter Abschnitt. Das Beltburgerrecht                                                    | 352  |
| Anhang erlauternder Bemerkungen ju ben metaphyfifchen Anfangs-                            |      |
| gründen der Rechtslehre                                                                   | 356  |
|                                                                                           | _    |
| Zweiter Theil. Metaphyfifche Anfangsgrunde der Tugendle                                   | hre. |
| Borrebe                                                                                   | 375  |
| Einleitung zur Tugenblehre                                                                | 379  |
| I. Erörterung bes Begriffs einer Tugenblehre                                              | 379  |
| II. Erörterung bes Begriffs von einem Zwede, ber zugleich Pflicht ift .                   | 382  |
| III. Bon bem Grunde fich einen Zweck, ber zugleich Pflicht ift, zu benten                 | 384  |
| IV. Belche find die Zwecke, die zugleich Pflichten find?                                  | 385  |
| V. Erlauterung biefer zwei Begriffe                                                       | 386  |
| A. Eigene Bollfommenheit                                                                  | 386  |
| B. Fremde Glüdfeligkeit                                                                   | 387  |
| VI. Die Ethit giebt nicht Gefete fur die Sandlungen, sondern nur                          |      |
| für die Maximen der handlungen                                                            | 388  |
| VII. Die ethischen Bflichten find von weiter, bagegen die Rechtspflichten                 | 000  |
| von enger Berbindlichkeit                                                                 | 390  |
| VIII. Exposition ber Tugendpflichten als weiter Pflichten                                 | 391  |
| X. Das oberste Princip der Rechtslehre war analytisch; das der                            | 034  |
| Tugendlehre ist synthetisch                                                               | 396  |
| XI. Schema der Tugendpflichten                                                            | 398  |
| XII. Afthetische Borbegriffe ber Empfanglichfeit bes Gemuths fur Pflicht.                 |      |
| begriffe überhaupt                                                                        | 399  |
| a) Das moralische Gefühl                                                                  | 399  |
| b) Bom Gewissen                                                                           | 400  |
| c) Bon der Menschenliebe                                                                  | 401  |
| d) Bon ber Achtung                                                                        | 402  |
| XIII. Allgemeine Grundfabe ber Metaphyfit ber Gitten in Behanblung                        |      |
| einer reinen Tugendlehre                                                                  | 403  |
| XIV. Bom Princip der Absonderung der Tugenblehre von der Rechtslehre                      | 406  |
| XV. Bur Tugend wird zuerst erforbert bie Berrichaft über fich felbft                      | 407  |

|                                                               | IX  |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| XVI. Bur Tugend wird Apathie nothwendig vorausgefest          | 408 |
| XVII. Borbegriffe zur Eintheilung der Tugenblehre             | 410 |
| WIII. Eintheilung der Ethif                                   | 412 |
| Sthifche Elementarlehre.                                      |     |
| Erster Theil. Bon ben Pflichten gegen fich felbst überhaupt   | 417 |
| Ginleitung                                                    | 417 |
| Erftes Buch. Bon ben volltommenen Pflichten gegen fich felbit | 421 |
| Erftes hauptftud. Die Pflicht bes Menschen gegen sich         | 40* |
| felbst, als ein animalisches Wesen                            | 421 |
| 1. Artifel. Bon der Selbstentleibung                          | 422 |
| 3. Artifel. Bon der Selbstbetäubung                           | 424 |
| Zweites hauptstud. Die Pflicht bes Menschen gegen sich        | 721 |
| felbst, blos als ein moralisches Befen                        | 428 |
| I. Bon ber Lüge                                               | 429 |
| II. Bom Geize                                                 | 432 |
| III. Bon der Kriecherei                                       | 434 |
| 1. Abschnitt. Bon ber Bflicht bes Menschen gegen fich         |     |
| felbft, als den angebornen Richter über fich felbft .         | 437 |
| 2. Abschnitt. Bon bem ersten Gebot aller Pflichten            |     |
| gegen fich felbst                                             | 441 |
| Episodischer Abschnitt                                        | 442 |
| 3meites Buch. Bon ben unvollfommenen Bflichten bes            |     |
| Menichen gegen fich felbft (in Unfebung feines                |     |
| Bwed8)                                                        | 444 |
| 1. Abschnitt. Bon ber Pflicht gegen fich felbft in Ent-       |     |
| widelung und Bermehrung seiner Raturvoll.                     |     |
| kommenheit                                                    | 444 |
| 2. Abschnitt. Bon der Bflicht gegen fich felbst in Gr-        |     |
| höhung seiner moralischen Bolltommenheit .                    | 446 |
| 3weiter Theil. Bon ben Tugenbpflichten gegen Andere           | 448 |
| Erftes hauptftud. Bon den Pflichten gegen Andere, blos als    |     |
| Menschen                                                      | 448 |
| 1. Abichnitt. Bon ber Liebespflicht gegen andere Menschen     | 448 |
| A. Bon der Pflicht der Bohltätigfeit                          | 452 |
| B. Bon der Bflicht ber Dankbarkeit                            | 454 |
| C. Theilnehmende Empfindung ist überhaupt Pflicht.            | 456 |
| Bon ben ber Menschenliebe gerade entgegengeseten              | 458 |
|                                                               |     |

| 2. Abschnitt. Bon ben Tugendpflichten gegen andere          |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| Menfchen aus ber ihnen gebührenden Uchtung                  | 462 |
| Bon den die Pflicht ber Achtung für andere Menschen         |     |
| verlegenden gaftern                                         | 465 |
| A. Der, Hochmuth                                            | 465 |
| B. Das Afterreden                                           | 466 |
| C. Die Berhöhnung                                           | 467 |
| Zweites hauptstud. Bon den ethischen Bflichten ber Menschen |     |
| gegen einander in Unsehung ihres Bustandes                  |     |
| Beschluß der Elementarlehre                                 | 469 |
| Bon der innigsten Bereinigung der Liebe mit der Achtung     |     |
| in der Freundschaft                                         |     |
| Zusag. Bon den Umgangstugenden                              | 410 |
| Ethische Methodenlehre.                                     |     |
| Erfter Abschnitt. Die ethische Didaftif                     |     |
| Unmerkung. Bruchstüd eines moralischen Ratecism             |     |
| Zweiter Abschnitt. Die ethische Ascetif                     | 484 |
| Beschluß der gangen Ethif                                   | 486 |
| Tafel der Eintheilung der Ethif                             | 492 |
|                                                             |     |
|                                                             |     |
| Anmerkungen                                                 | 495 |
|                                                             |     |

## Die Religion

innerhalb der Grenzen

der bloßen Vernunft.

Borgeftellt

pon

Immanuel Kant.

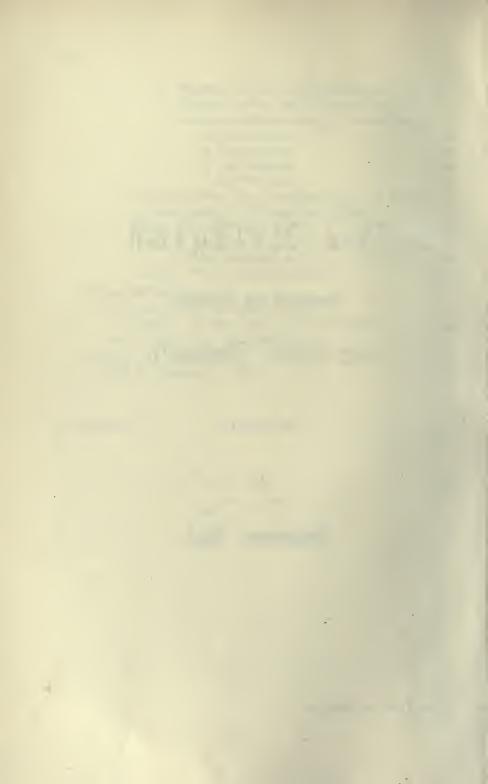

## Vorrede

### zur ersten Auflage.

Die Moral, fo fern fie auf dem Begriffe bes Menichen als eines freien, eben barum aber auch fich felbst burch feine Bernunft an unbes bingte Gefete binbenden Befens gegrundet ift, bedarf meder ber 3dee eines andern Befens über ihm, um feine Pflicht zu erkennen, noch einer andern Triebfeder als des Gefetes felbft, um fie zu beobachten. Wenigftens ift es feine eigene Schuld, wenn fich ein folches Bedurfniß an ihm vorfindet, dem aber alsbann auch durch nichts anders abgeholfen werden 10 fann: weil, mas nicht aus ihm felbft und feiner Freiheit entspringt, feinen Erfat für den Mangel feiner Moralitat abgiebt. - Sie bedarf alfo gum Behuf ihrer selbst (sowohl objectiv, mas das Bollen, als subjectiv, mas das Können betrifft) feinesweges der Religion, sondern vermöge der reinen praftijden Vernunft ift fie fich felbst genug. - Denn da ihre Besete durch 15 die bloge Form der allgemeinen Gesehmäßigkeit der darnach zu nehmenben Marimen, als oberfter (felbft unbedingter) Bedingung aller Zwede, verbinden: fo bedarf fie überhaupt gar feines materialen Beftimmungs= grundes ber freien Billfur\*), bas ift feines Zweds, weber um, mas Bflicht

<sup>\*)</sup> Diejenigen, benen ber bloß formale Bestimmungsgrund (ber Gesehlichkeit) 20 siberhaupt im Begriff ber Pflicht zum Bestimmungsgrunde nicht gnügen will, gestehen bann boch, daß dieser nicht in der auf eigenes Wohlbehagen gerichteten Selbstliebe angetroffen werden konne. Da bleiben aber alsdann nur zwei Bestimmungsgründe übrig, einer, der rational ist, nämlich eigene Vollkommenheit, und ein anderer, der empirisch ist, fremde Glückeligkeit. — Wenn sie nun unter der erstern nicht schon die moralische, die nur eine einzige sein kann, verstehen (nämlich einen dem Gesehe unbedingt gehorchenden Willen), wobei sie aber im Zirkel

sei, zu erkennen, noch dazu, daß sie ausgenbt werde, anzutreiben: sondern fie tann gar mohl und foll, wenn es auf Pflicht antommt, von allen Zweden abstrahiren. Go bedarf es zum Beispiel, um zu miffen: ob ich vor Gericht in meinem Reugnisse mahrhaft, ober bei Abforderung eines mir anvertrauten fremden Guts treu fein foll (ober auch fann), gar nicht ber Rach- 5 frage nach einem Zwed, ben ich mir bei meiner Erflarung zu bewirken etwa vorseten möchte, benn das ist gleichviel, mas für einer es sei; viel= mehr ift ber, welcher, indem ihm fein Geftandniß rechtmäßig abgefordert wird, noch nöthig findet, fich nach irgend einem Zwede umzufehen, hierin icon ein Nichtswürdiger.

10

Dbamar aber die Moral zu ihrem eigenen Behuf feiner Zweckvorftellung bedarf, die vor ber Willensbestimmung vorhergehen mußte, fo tann es boch mohl fein, daß fie auf einen folden 3med eine nothwendige Beziehung habe, nämlich nicht als auf den Grund, fondern als auf die nothwendigen Folgen ber Marimen, die jenen gemäß genommen wer= 15 ben. - Denn ohne alle Zwedbeziehung fann gar feine Billensbeftimmung im Menschen ftatt finden, weil fie nicht ohne alle Birtung sein tann, beren Borftellung, wenn gleich nicht als Beftimmungsgrund der Billfur und als ein in der Absicht vorhergehender Zwed, doch als Folge von ihrer Bestimmung durchs Gefet zu einem Zwede muß aufgenommen werden 20 konnen (finis in consequentiam veniens), ohne welchen eine Willfur, die fich feinen weder objectiv noch subjectiv bestimmten Begenstand (ben fie hat, oder haben follte) zur vorhabenden handlung hinzudenkt, zwar wie fie, aber nicht wohin fie zu wirfen habe, angewiesen, fich felbft nicht Onuge thun fann. Go bedarf es zwar für die Moral zum Rechthandeln feines 25 Breds, fondern bas Gefet, welches die formale Bedingung des Gebrauchs

erklaren murben, fo mußten fie die Naturvolltommenbeit bes Menfchen, fofern fie einer Erhöhung fabig ift, und beren es viel geben fann (als Beichidlichfeit in Runften und Biffenschaften, Befchmad, Gemandtheit bes Rorpers u. b. g.), meinen. Dies ift aber feberzeit nur bedingter Beife gut, bas ift, nur unter ber Bedingung, bag ihr 30 Bebrauch bem moralifchen Gefete (welches allein unbedingt gebietet) nicht wiberftreite; alfo fann fie, jum 3med gemacht, nicht Princip ber Bflichtbegriffe. fein. Eben baffelbe gilt auch von bem auf Gludfeligfeit anberer Menfchen gerichteten Brede. Denn eine handlung muß zuvor an fich felbst nach bem moralischen Befebe abgewogen werben, ebe fie auf bie Gludfeligfeit anderer gerichtet wird. Diefer 35 ihre Beforderung ift also nur bebingter Beife Pflicht und fann nicht jum oberften Princip moralifcher Maximen bienen.

der Freiheit überhaupt enthält, ift ihr genug. Aber aus der Moral geht doch ein Zwed hervor; benn es fann der Bernunft doch unmöglich gleich= gultig fein, wie die Beantwortung der Frage ausfallen moge: was dann aus diefem unferm Rechthandeln heraustomme, und worauf wir, s gefett auch, mir hatten biefes nicht völlig in unserer Bewalt, boch als auf einen Zwed unfer Thun und Laffen richten tonnten, um damit wenigstens Bufammen gu ftimmen. Go ift es zwar nur eine Ibee von einem Dbjecte, welches die formale Bedingung aller Zwede, wie wir fie haben follen (die Bflicht), und zugleich alles damit zusammenftimmende Bedingte aller der-10 jenigen Zwecke, die wir haben, (die jener ihrer Beobachtung angemegne Bludfeligfeit) jufammen vereinigt in fich enthalt, bas iff, die 3dee eines hochften Guts in der Belt, ju beffen Möglichfeit wir ein hoheres, moralifches, beiligftes und allvermogendes Befen annehmen muffen, das allein beibe Elemente beffelben vereinigen fann; aber biefe 3bee ift 15 (praftifch betrachtet) boch nicht leer: weil fie unferm naturlichen Bedurf= niffe zu allem unferm Thun und Laffen im Bangen genommen irgend einen Endzwed, der von der Bernunft gerechtfertigt werden fann, gu denken abhilft, welches fonft ein Sindernig der moralischen Entschließung fein wurde. Aber, mas hier das Bornehmfte ift, diefe 3bee geht aus der Moral 20 hervor und ift nicht die Grundlage berfelben; ein 3med, welchen fich ju machen, icon sittliche Grundfage voraussest. Es fann alfo ber Moral nicht gleichgultig fein, ob fie fich ben Begriff von einem Endzwed aller Dinge (wozu zusammen zu ftimmen, zwar die Bahl ihrer Pflichten nicht vermehrt, aber doch ihnen einen befondern Beziehungspuntt ber Ber-25 einigung aller Zwede verschafft) mache, ober nicht: weil dadurch allein der Berbindung der Zwedmäßigkeit aus Freiheit mit der Zwedmäßigkeit der Ratur, beren wir gar nicht entbehren tonnen, objectiv praftische Realität verschafft werden fann. Geht einen Menschen, ber bas moralische Befet verehrt und fich ben Bedanken beifallen lagt (welches er schwerlich ver-30 meiden fann), welche Belt er wohl, durch die praftische Vernunft geleitet, erichaffen wurde, wenn es in feinem Bermogen mare, und gwar fo, daß er fich felbst als Glied in dieselbe hineinsette, so murde er fie nicht allein gerade fo mablen, als es jene moralifche 3dee vom hochften But mit fic bringt, wenn ihm bloß die Bahl überlaffen mare, fondern er murde auch 35 wollen, daß eine Welt überhaupt eriftire, weil das moralifche Befet will, daß das höchste durch uns mögliche Gut bewirft werde, ob er sich gleich nach diefer Sbee felbft in Wefahr fieht, fur feine Berfon an Gludfeligfeit

sehr einzubüßen, weil es möglich ift, daß er vielleicht der Forderung der letztern, welche die Bernunft zur Bedingung macht, nicht adäquat sein dürfte; mithin würde er dieses Urtheil ganz parteilos, gleich als von einem Fremden gefällt, doch zugleich für das seine anzuerkennen sich durch die Bernunft genöthigt fühlen, wodurch der Mensch das in ihm moralisch seweiste Bedürfniß beweist, zu seinen Pflichten sich noch einen Endzweck, als den Erfolg derselben, zu denken.

Moral also führt unumgänglich zur Religion, wodurch sie sich zur Ibee eines machthabenden moralischen Gesetzgebers außer dem Menschen erweitert \*), in dessen Willen dasjenige Endzwed (der Weltschöpfung) ift, 10

was zugleich der Endzwed bes Menschen sein fann und foll.

.

Wenn die Moral an der Heiligkeit ihres Gesetzes einen Gegenstand der größten Achtung erkennt, so stellt sie auf der Stufe der Religion an

<sup>\*)</sup> Der Sah: es ist ein Gott, mithin es ist ein höchstes Gut in der Welt, wenn er (als Claubenssah) bloß aus der Moral hervorgehen soll, ist ein synthetischer 15 a priori, der, od er gleich nur in praktischer Beziehung angenommen wird, doch über den Begriff der Pslicht, den die Moral enthält, (und der keine Materie der Willfür, sondern bloß formale Gesetz derselben voraussetz) hinausgeht und aus dieser also analytisch nicht entwickelt werden kann. Wie ist aber ein solcher Sat a priori möglich? Das Zusammenstimmen mit der bloßen Idee eines 20 moralischen Gesetzgebers aller Menschen ist zwar mit dem moralischen Begriffe von Pssicht überhaupt identisch, und sosern wäre der Sat, der diese Zusammenstimmung gebietet, analytisch. Aber die Annehmung seines Daseins sagt mehr, als die bloße Möglichseit eines solchen Gegenstandes. Den Schlüssel zur Auflösung dieser Aufgabe, soviel ich davon einzusehen glaube, kann ich hier nur anzeigen, ohne sie aus- 25 zusähren.

Bwed ist jeberzeit ber Gegenstand einer Zuneigung, das ist, einer unmittelbaren Begierbe zum Besitz einer Sache vermittelst seiner Handlung, so wie das Gesetz (bas praktisch gebietet) ein Gegenstand ber Achtung ist. Ein objectiver Bwed (b. i. berjenige, ben wir haben sollen) ist der, welcher uns von der bloßen 30 Bernunft als ein solcher ausgegeben wird. Der Zwed, welcher die unumgängliche und zugleich zureichende Bedingung aller übrigen enthält, ist der Endzwed. Eigene Glückseit ist der subjective Endzwed vernünstiger Weltwesen (ben jedes derselben vermöge seiner von sinnlichen Gegenständen abhängigen Natur hat, und von dem es ungereimt wäre, zu sagen: daß man ihn haben solle), und alle praktische Sätze, die diesen Endzwed zum Grunde haben, sind synthetisch, aber zugleich em-

bet höchsten, jene Gesetze vollziehenden Ursache einen Gegenstand der Ansbetung vor und erscheint in ihrer Majestät. Aber alles, auch das Erhabenste, verkleinert sich unter den handen der Menschen, wenn sie die

pirifd. Dag aber jebermann fich bas bochfte in ber Belt mögliche Gut jum s Endamede machen follte, ift ein fonthetifder praftifder Gat a priori und gwar ein objectiv-praftifcher, burch bie reine Bernunft aufgegebener, weil er ein Sat ift, ber über ben Begriff ber Bflichten in ber Belt bingusgeht und eine Rolge berfelben (einen Effect) hinzuthut, ber in ben moralifchen Gefeben nicht enthalten ift und baraus alfo analytisch nicht entwidelt werben fann. Diefe namlich gebieten 10 ichlechthin, es mag auch ber Erfolg berfelben fein, welcher er wolle, ja fie nothigen fogar bavon ganglich zu abstrahiren, wenn es auf eine besondre Sandlung antommt, und machen baburch bie Bflicht jum Gegenstande ber größten Achtung, ohne und einen Zwed (und Endawed) vorzulegen und aufzugeben, ber etwa bie Empfehlung berfelben und bie Triebfeber jur Erfullung unfrer Pflicht ausmachen 15 mußte. Alle Menschen konnten hieran auch genug haben, wenn fie (wie fie follten) fich blos an bie Borfdrift ber reinen Bernunft im Bejet hielten. Bas brauchen fie ben Ausgang ihres moralifchen Thuns und Laffens zu miffen, ben ber Weltlauf herbeifuhren wird? Gur fie ifte genug, bag fie ihre Bflicht thun; es mag nun auch mit bem irbifchen Leben alles aus fein und wohl gar felbft in biefem Blud. 20 feligkeit und Burbigkeit vielleicht niemals jufammentreffen. Run ifts aber eine von ben unvermeiblichen Ginfchrantungen bes Menfchen und feines (vielleicht auch aller andern Beltwefen) praftifchen Bernunftvermogens, fich bei allen Sandlungen nach bem Erfolg aus benfelben umzuseben, um in biefem etwas aufzufinden, mas jum 3wed fur ihn bienen und auch die Reinigkeit ber Absicht beweisen konnte, 25 welcher in ber Ausübung (nexu effectivo) zwar bas lette, in ber Borftellung aber und der Absicht (nexu finali) bas erfte ift. An biefem Zwede nun, wenn er gleich durch die bloge Bernunft ihm vorgelegt wird, fucht ber Mensch etwas, was er lieben tann; bas Befet alfo, mas ibm blog Achtung einflogt, ob es zwar jenes als Bedürfniß nicht anerkennt, erweitert fich boch jum Behuf beffelben ju Aufso nehmung bes moralifden Endaweds ber Bernunft unter feine Bestimmungsgrunde, bas ift, ber Sat: mache bas bochfte in ber Belt mögliche But zu beinem End. awed! ift ein funthetischer Sat a priori, ber burch bas moralifche Befet felber eingeführt wirb, und woburch gleichwohl bie praftifche Bernunft fich über bas lettere erweitert, welches baburch moglich ift, bag jenes auf die Natureigenschaft bes 35 Menfchen, fich zu allen handlungen noch außer bem Gefet noch einen Zwed benten ju muffen, bezogen wird (welche Eigenschaft beffelben ibn jum Gegenstanbe ber Erfahrung macht), und ift (gleichwie bie theoretischen und babei fonthetischen Cape a priori) nur baburch möglich, bag er bas Brincip a priori ber Erkenntnig ber Beftimmungegrunde einer freien Billfur in ber Erfahrung überhaupt enthalt, fo-40 fern biefe, welche bie Birkungen ber Moralitat in ihren Breden barlegt, bem Begriff ber Sittlichkeit als Caufalitat in ber Belt objective, obgleich nur praktifche Realitat verichafft. - Wenn nun aber bie ftrengfte Beobachtung der moralifchen

Ibee desselben zu ihrem Gebrauch verwenden. Was nur sofern wahrshaftig verehrt werden kann, als die Achtung dafür frei ist, wird genöthigt, sich nach solchen Formen zu bequemen, denen man nur durch Zwangsgeseige Ansehen verschaffen kann, und was sich von selbst der öffentlichen Kriste jedes Menschen bloßstellt, das muß sich einer Kritik, die Gewalt hat, 5 d. i. einer Censur, unterwerfen.

Indeffen, da das Gebot: gehorche der Obrigkeit! doch auch moralisch ift, und die Beobachtung beffelben wie die von allen Pflichten zur Religion gezogen werden tann, fo geziemt einer Abhandlung, welche dem beftimmten Begriffe der lettern gewidmet ift, felbst ein Beispiel biefes Behorfams ab- 10 zugeben, der aber nicht burch die Achtsamkeit bloß auf bas Wefet einer einzigen Anordnung im Staat und blind in Ansehung jeder andern, jonbern nur burch vereinigte Achtung für alle vereinigt bewiefen werden fann. Nun kann ber Bucher richtende Theolog entweder als ein folder angestellt fein, ber bloß fur bas Beil der Seelen, ober auch als ein folder, ber gu= 15 gleich für bas Beil ber Wiffenschaften Sorge zu tragen hat: ber erfte Richter bloß als Geiftlicher, ber zweite zugleich als Gelehrter. Dem lettern als Gliebe einer öffentlichen Anftalt, ber (unter bem Namen einer Universität) alle Biffenschaften zur Cultur und zur Vermahrung gegen Beeintrachtigungen anvertraut find, liegt es ob, die Anmagungen bes 20 erftern auf die Bedingung einzuschranten, daß feine Cenfur feine Berftorung im Felde ber Biffenschaften anrichte, und wenn beide biblifche Theologen find, fo wird bem lettern als Universitätsgliebe von berjenigen Facultat, welcher diefe Theologie abzuhandeln aufgetragen worden, die Obercensur zukommen: weil, was die erste Angelegenheit (das Seil 25 ber Seelen) betrifft, beide einerlei Auftrag haben; mas aber die zweite (bas Seil der Wiffenschaften) anlangt, der Theolog als Universitätsgelehrter noch eine besondere Function zu verwalten hat. Geht man von diefer Regel ab, so muß es endlich dahin tommen, wo es schon sonst (zum Beispiel zur Zeit des Galileo) gemefen ift, namlich daß ber biblische 30 Theolog, um den Stolz der Biffenschaften zu demuthigen und fich felbft die Bemuhung mit benselben zu ersparen, wohl gar in die Aftronomie

Gesetz als Ursache ber herbeiführung bes höchsten Guts (als Zwecks) gebacht werben soll: so muß, weil das Menschenvermögen bazu nicht hinreicht, die Glückseligkeit in der Welt einstimmig mit der Bürdigkeit glücklich zu sein zu bewirken, ein all- 35 vermögendes moralisches Wesen als Weltherrscher angenommen werden, unter dessen Borsorge dieses geschieht, d. i. die Moral führt unausbleiblich zur Religion.

ober andere Wissenschaften, z. B. die alte Erdgeschichte, Einbrüche wagen und, wie diejenigen Bölker, die in sich selbst entweder nicht Bermögen, oder auch nicht Ernst genug finden, sich gegen besorgliche Angrisse zu verstheidigen, alles um sich her in Büstenei verwandeln, alle Bersuche des menschlichen Berstandes in Beschlag nehmen dürfte.

Es fteht aber der biblischen Theologie im Felde der Wissenschaften eine philosophische Theologie gegenüber, die das anvertraute Gut einer andern Facultat ift. Diefe, wenn fie nur innerhalb der Grengen der blogen Bernunft bleibt und gur Beftatigung und Erlauterung ihrer Gabe bie 10 Befdichte, Sprachen, Bucher aller Bolter, felbft bie Bibel benutt, aber nur fur fich, ohne diese Sate in die biblifche Theologie hineinzutragen und diefer ihre öffentlichen Lehren, bafur ber Beiftliche privilegirt ift, abandern zu wollen, muß volle Freiheit haben, fich, fo weit als ihre Biffen= fcaft reicht, auszubreiten; und obgleich, wenn ausgemacht ift, daß ber 15 erfte wirklich feine Grenze überschritten und in die biblifche Theologie Eingriffe gethan habe, bem Theologen (bloß als Beiftlichen betrachtet) das Recht der Cenfur nicht beftritten werden tann, fo tann boch, fobald jenes noch bezweifelt wird, und alfo die Frage eintritt, ob jenes burch eine Schrift oder einen andern öffentlichen Bortrag bes Philosophen geschehen 20 fei, nur dem biblifchen Theologen, ale Gliede feiner Facultat, bie Dbercensur aufteben, weil diefer auch bas zweite Interesse bes gemeinen Befens, namlich ben Flor ber Biffenschaften, au beforgen angewiesen und eben so gultig als ber erstere angestellt worden ift.

Und zwar steht in solchem Falle dieser Facultät, nicht der philosophischen die erste Censur zu: weil jene allein für gewisse Lehren privilegirt ist, diese aber mit den ihrigen ein offnes, freies Verkehr treibt, daher nur jene darüber Beschwerde führen kann, daß ihrem ausschließlichen Rechte Abbruch geschehe. Ein Zweisel wegen des Eingriffs aber ist ungeachtet der Annäherung beider sämmtlicher Lehren zu einander und der Besorgniß des überschreitens der Grenzen von Seiten der philosophischen Theologie leicht zu verhüten, wenn man nur erwägt, daß dieser Unsug nicht dadurch geschieht, daß der Philosoph von der biblischen Theologie etwas entlehnt, um es zu seiner Absicht zu brauchen (denn die lehtere wird selbst nicht in Abrede sein wollen, daß sie nicht vieles, was ihr mit den Lehren der bloßen Vernunft gemein ist, überdem auch manches zur Geschichtskunde oder Sprachgelehrsamkeit und für deren Censur Gehöriges enthalte); geseht auch, er brauche das, was er aus ihr borgt, in einer der

blogen Bernunft angemeffenen, ber lettern aber vielleicht nicht gefälligen Bebeutung! sondern nur fofern er in diese etwas hineintragt und fie baburch auf andere Zwede richten will, als es biefer ihre Ginrichtung verftattet. - Go tann man 3. B. nicht fagen, bag ber Lehrer bes Naturrechts, ber manche flaffifche Ausbrude und Formeln für feine philosophiiche Rechtslehre aus bem Cober ber romischen entlehnt, in Diefe einen Eingriff thue, wenn er fich berfelben, wie oft geschieht, auch nicht genau in bemfelben Sinn bedient, in welchem fie nach den Auslegern bes lettern gu nehmen fein möchten, wofern er nur nicht will, die eigentlichen Juriften ober gar Gerichtshofe follten fie auch jo brauchen. Denn mare bas nicht 10 ju feiner Befugniß gehörig, fo tonnte man auch umgekehrt ben biblifchen Theologen, ober ben statutarischen Juriften beschulbigen, fie thaten un= gahlige Eingriffe in das Eigenthum der Philosophie, weil beide, da fie ber Bernunft und, mo es Biffenschaft gilt, ber Philosophie nicht entbehren fonnen, aus ihr fehr oft, obzwar nur zu ihrem beiberfeitigen Behuf, bors 15 gen muffen. Sollte es aber bei bem erftern barauf angefeben fein, mit ber Bernunft in Religionsbingen wo möglich gar nichts zu schaffen zu haben, fo tann man leicht voraussehen, auf weffen Seite ber Berluft fein murbe; benn eine Religion, die ber Bernunft unbedentlich ben Rrieg anfundigt, wird es auf die Dauer gegen fie nicht aushalten. - 3ch getraue mir fo= 20 gar in Vorschlag zu bringen: ob es nicht wohlgethan sein murbe, nach Bollendung der akademischen Unterweisung in der biblischen Theologie jederzeit noch eine besondere Borlefung über die reine philosophische Religionslehre (die fich alles, auch die Bibel, zu Rube macht) nach einem Leitfaben, wie etwa bieses Buch (ober auch ein anderes, wenn man ein 25 besseres von derselben Art haben fann), als zur vollständigen Ausruftung bes Candidaten erforderlich, jum Befchluffe hinzugufügen. - Denn die Biffenschaften gewinnen lediglich burch die Absonderung, sofern jede porerft für fich ein Ganzes ausmacht, und nur bann allererft mit ihnen ber Berfuch angestellt wird, fie in Bereinigung zu betrachten. Da mag nun 30 ber biblische Theolog mit bem Philosophen einig sein ober ihn widerlegen zu muffen glauben: wenn er ihn nur hort. Denn fo tann er allein wider alle Schwierigkeiten, die ihm diefer machen durfte, jum voraus bewaffnet sein. Aber diese zu verheimlichen, auch wohl als ungöttlich zu verrufen, ift ein armseliger Behelf, ber nicht Stich halt; beide aber gu 35 vermischen und von Seiten bes biblischen Theologen nur gelegentlich fluch= tige Blide barauf zu werfen, ift ein Mangel ber Grunblichfeit, bei bem

am Ende niemand recht weiß, wie er mit der Religionslehre im Ganzen bran fei.

Bon den folgenden vier Abhandlungen, in denen ich nun, die Beziehung der Religion auf die menschliche, theils mit guten theils bosen Anlagen behaftete Natur bemerklich zu machen, das Verhältniß des guten und bosen Princips gleich als zweier für sich bestehender, auf den Menschen einstließender wirkenden Ursachen vorstelle, ist die erste schon in der Berlinischen Monatsschrift April 1792 eingerückt gewesen, konnte aber wegen des genauen Zusammenhangs der Materien von dieser Schrift, welche in den drei jeht hinzukommenden die völlige Ausführung derselben enthält, nicht wegbleiben.

Die auf den ersten Bogen von der meinigen abweichende Orthographie wird der Leser wegen der Verschiedenheit der Hande, die an der Abschrift gearbeitet haben, und der Kurze der Zeit, die mir zur Durch-

15 sicht übrig blieb, entschuldgen.

## Vorrede

### zur zweiten Auflage.

In dieser ift außer den Drudfehlern und einigen wenigen verbesserten Ausdruden nichts geandert. Die neu hinzugekommenen Zusate find,

mit einem Rreug + bezeichnet, unter den Tert gefest.

Bon dem Titel Dieses Berts (benn in Ansehung der unter demselben verborgenen Absicht find auch Bedenken geaußert worden) merke ich noch an: Da Offenbarung doch auch reine Vernunftreligion in fich menigstens begreifen fann, aber nicht umgekehrt diese bas Siftorifche ber ersteren, so werde ich jene als eine weitere Sphare des Glaubens, welche 10 die lettere als eine engere in sich beschließt, (nicht als zwei außer ein= ander befindliche, sondern als concentrische Rreife) betrachten tonnen, innerhalb deren letterem der Philosoph fich als reiner Vernunftlehrer (aus blogen Brincipien a priori) halten, hiebei alfo von aller Erfahrung abstrahiren muß. Aus diesem Standpunkte fann ich nun auch den zweiten 15 Berfuch machen, namlich von irgend einer bafur gehaltenen Offenbarung auszugehen, und, indem ich von der reinen Bernunftreligion (fo fern fie ein für fich bestehendes Syftem ausmacht) abstrahire, die Offenbarung als historisches System an moralische Begriffe bloß fragmentarisch halten und feben, ob diefes nicht zu demfelben reinen Bernunftinftem 20 der Religion zurud führe, welches zwar nicht in theoretischer Absicht (wozu auch die technisch-praftische der Unterweisungsmethode als einer Runft = lehre gezählt werden muß), aber boch in moralisch-praftischer Absicht felbstständig und für eigentliche Religion, die als Bernunftbegriff a priori (ber nach Beglaffung alles Empirischen übrig bleibt) nur in biefer Be- 25 ziehung ftatt findet, hinreichend fei. Wenn biefes zutrifft, fo wird man

fagen können, daß zwischen Vernunft und Schrift nicht blos Verträglichteit, sondern auch Einigkeit anzutressen sei, so daß, wer der einen (unter Leitung der moralischen Begrisse) folgt, nicht ermangeln wird auch mit der anderen zusammen zu tressen. Träse es sich nicht so, so würde man entweder zwei Religionen in einer Person haben, welches ungereimt ist, oder eine Religion und einen Cultus, in welchem Fall, da letzterer nicht (so wie Religion) Zweck an sich selbst ist, sondern nur als Wittel einen Werth hat, beide oft müßten zusammengeschüttelt werden, um sich auf kurze Zeit zu verbinden, alsbald aber wie Öl und Wasser sich wieder von einander scheiden und das Reinmoralische (die Vernunstreligion) oben auf müßten schwimmen lassen.

Daß diese Vereinigung ober der Versuch derselben ein dem philossophischen Religionsforscher mit vollem Recht gebührendes Geschäft und nicht Eingriff in die ausschließlichen Rechte des biblischen Theologen sei, 15 habe ich in der ersten Vorrede angemerkt. Seitdem habe ich diese Beshauptung in der Moral des sel. Michaelis (Erster Theil, S. 5—11), eines in beiden Fächern wohl bewanderten Mannes, angeführt und durch sein ganzes Werk ausgeübt gefunden, ohne daß die höhere Facultät darin etwas ihren Rechten Präjudicirliches angetrossen hätte.

Auf die Urtheile murdiger, genannter und ungenannter Manner über biefe Schrift habe ich in diefer zweiten Auflage, da fie (wie alles auswartige Litterarifche) in unferen Gegenden fehr fpat einlaufen, nicht Bebacht nehmen fonnen, wie ich wohl gewunscht hatte, vornehmlich in Un= febung ber Annotationes quaedam theologicae etc. bes berühmten frn. 25 Dr. Storr in Tubingen, ber fie mit feinem gewohnten Scharffinn, zugleich auch mit einem ben größten Dant verdienenden Fleiße und Billigfeit in Brufung genommen hat, welche zu erwiedern ich zwar Borhabens bin, es aber ju verfprechen, ber Beschwerben megen, bie bas Alter vornehmlich ber Bearbeitung abstracter 3been entgegen fest, mir nicht getraue. -30 Eine Beurtheilung, nämlich bie in ben Greifswalber R. Rrit. Nachrichten, 29. Stud, tann ich eben fo furz abfertigen, als es ber Recenfent mit ber Schrift felbft gethan hat. Denn fie ift feinem Urtheile nach nichts anders, als Beantwortung ber mir von mir felbst vorgelegten Frage: "Bie ift bas firchliche Suftem ber Dogmatit in feinen Begriffen und Lehrfagen 35 nach reiner (theor. und prakt.) Bernunft möglich?" — Dieser Bersuch gebe alfo überall biejenige nicht an, bie fein (R.'s) Spftem fo wenig fennen und verfteben, als fie biefes ju tonnen verlangen und fur fie alfo als nicht existirend anzusehen sei. - hierauf, antworte ich: Es bedarf, um diefe Schrift ihrem wesentlichen Inhalte nach zu versteben, nur ber gemeinen Moral, ohne fich auf die Kritit ber p. Bernunft, noch weniger aber der theoretischen einzulaffen, und wenn z. B. die Tugend als Fertigfeit in pflichtmäßigen Sandlungen (ihrer Legalität nach) virtus phae- 5 nomenon, biefelbe aber als ftandhafte Befinnung folder Sandlungen aus Pflicht (ihrer Moralität wegen) virtus noumenon genannt wird, fo find diefe Ausbrude nur der Schule wegen gebraucht, die Sache felbft aber in der populärsten Rinderunterweifung oder Predigt, wenn gleich mit anderen Borten enthalten und leicht verftandlich. Wenn man bas 10 lettere nur von den gur Religionslehre gezählten Geheimniffen von ber gottlichen Ratur ruhmen konnte, die, als ob fie gang popular maren, in bie Ratechismen gebracht merben, fpaterhin aber allererft in moralische Beariffe vermandelt merden muffen, wenn fie fur jedermann verftandlich merben follen! 15

Königsberg, ben 26. Januar 1794.

## Inhalt.

#### Erftes Stud.

Von der Einwohnung des bofen Princips neben dem guten; d. i. vom radicalen Bofen in der menschlichen Natur.

#### 3weites Stud.

5

10

Bom Kampf des guten Princips mit dem bosen um die herrschaft über ben Menschen.

#### Drittes Stud.

Vom Sieg bes guten Princips über bas bose und ber Stiftung eines Reichs Gottes auf Erden.

#### Biertes Stück.

Bom Dienst und Afterdienst unter ber Herrschaft bes guten Princips, oder von Religion und Pfaffenthum.



Der

Philosophischen Religionslehre

Erftes Stück.



## Erstes Stüd.

Von der Einwohnung des böfen Princips neben dem guten:

ober

ber das radicale Bofe in der menschlichen Natur.

Daß die Welt im Argen liege, ist eine Klage, die so alt ist, als die Geschichte, selbst als die noch ältere Dichtunst, ja gleich alt mit der ältesten unter allen Dichtungen, der Priesterreligion. Alle lassen gleichwohl die Welt vom Guten ansangen: vom goldenen Zeitalter, vom Leben im Baradiese, oder von einem noch glücklichern in Gemeinschaft mit himmlischen Wesen. Aber dieses Glück lassen sie bald wie einen Traum verschwinden und nun den Verfall ins Böse (das Moralische, mit welchem das Physische immer zu gleichen Paaren ging) zum Ärgern mit accelerirtem Falle eilen\*): so daß wir jeht (dieses Zeht aber ist so alt, als die Geschichte) in der lehten Zeit leben, der jüngste Tag und der Welt Untergang vor der Thür ist, und in einigen Gegenden von Hindostan der Weltrichter und Zerstörer Ruttren (sonst auch Siba oder Siwen genannt) schon als der seht machthabende Gott verehrt wird, nachdem der Welterhalter Wisch nu, seines Amts, das er vom Weltschöpfer Brahma übervahm, müde, es schon seit Jahrhunderten niedergelegt hat.

Neuer, aber weit weniger ausgebreitet ist die entgegengesette heroisiche Meinung, die wohl allein unter Philosophen und in unsern Zeiten vornehmlich unter Badagogen Blat gefunden hat: daß die Welt gerade

<sup>\*)</sup> Actas parentum peior avis tulit Nos nequiores, mox daturos Progeniem vitiosiorem.

in umgekehrter Richtung, nämlich vom Schlechten zum Beffern, unauf= horlich (obaleich taum merklich) fortrude, wenigstens die Aulage bazu in ber menschlichen Ratur anzutreffen fei. Diefe Meinung aber haben fie ficherlich nicht aus der Erfahrung geschöpft, wenn vom Moralisch= Guten oder Bofen (nicht von der Civilifirung) die Rede ift: denn da s fpricht die Geschichte aller Beiten gar zu machtig gegen fie; sondern es ift vermuthlich bloß eine gutmuthige Boraussetzung der Moraliften von Geneca bis zu Rouffeau, um zum unverdroffenen Anbau bes vielleicht in uns liegenden Reimes jum Guten anzutreiben, wenn man nur auf eine naturliche Grundlage bagu im Menichen rechnen tonne. Siegu fommt 10 noch: daß, da man doch den Menschen von Natur (d. i. wie er gewöhnlich geboren wird) als dem Korper nach gefund annehmen muß, feine Urfache fei, ihn nicht auch der Geele nach eben fo wohl von Natur fur gefund und aut anzunehmen. Diese sittliche Anlage zum Guten in uns auszubilben, sei uns also die Natur selbst beforderlich. Sanabilibus aegrotamus malis, 15 nosque in rectum genitos natura, si sanari velimus, adiuvat: fagt Seneca.

Weil es aber doch mohl geschen sein konnte, daß man sich in beiber angeblichen Erfahrung geirrt hatte, fo ift die Frage: ob nicht ein Ditt= leres wenigstens möglich sei, namlich, daß der Mensch in feiner Gattung 20 weder gut noch boje, oder allenfalls auch eines fowohl als das andere, jum Theil gut, jum Theil bofe, fein tonne. — Man nennt aber einen Menichen bofe, nicht darum weil er Sandlungen ausubt, welche bofe (gefeb= midria) find; fondern weil diefe fo beschaffen find, daß fie auf boje Marimen in ihm schließen laffen. Run kann man zwar gefehwidrige Sand= 25 lungen durch Erfahrung bemerten, auch (wenigftens an fich felbft) daß fie mit Bewußtsein geset midrig find; aber die Maximen tann man nicht beobachten, fogar nicht allemal in fich felbft, mithin bas Urtheil, daß ber Thater ein bofer Mensch fei, nicht mit Sicherheit auf Erfahrung grunden. Alfo mußte fich aus einigen, ja aus einer einzigen mit Bewußtfein bofen 30 Sandlung a priori auf eine bofe jum Grunde liegende Marime und aus biefer auf einen in dem Subject allgemein liegenden Grund aller befonbern moralifc-bofen Maximen, ber felbft wiederum Maxime ift, foliegen laffen, um einen Menfchen bofe zu nennen.

Damit man sich aber nicht sofort am Ausdrucke Natur stoße, wel- 35 cher, wenn er (wie gewöhnlich) das Gegentheil des Grundes der Hand- lungen aus Freiheit bedeuten sollte, mit den Prädicaten moralisch-

aut oder boje in geradem Biderfpruch ftehen murde: fo ift zu merten: daß hier unter der Natur des Menschen nur der subjective Grund des Gebrauchs feiner Freiheit überhaupt (unter objectiven moralischen Befegen), der por aller in die Sinne fallenden That vorhergeht, verftanden werde; 5 biefer Grund mag nun liegen, worin er wolle. Diefer subjective Grund muß aber immer wiederum felbft ein Actus ber Freiheit fein (benn fonft tonnte der Gebrauch oder Digbrauch der Billfur des Menschen in Anfehung des fittlichen Gefetes ihm nicht zugerechnet werden und das Gute ober Bofe in ihm nicht moralisch heißen). Mithin fann in feinem die 10 Willfür durch Reigung bestimmenden Objecte, in feinem Naturtriebe, fondern nur in einer Regel, die die Willfur fich felbft fur ben Gebrauch ihrer Freiheit macht, b. i. in einer Maxime, der Grund bes Bofen liegen. Bon diefer muß nun nicht weiter gefragt werden fonnen, mas der subjective Grund ihrer Annehmung und nicht vielmehr ber entgegengesetten 15 Marine im Menschen fei. Denn wenn diefer Grund zulest felbft feine Marime mehr, fondern ein bloger Naturtrieb mare, fo murbe der Gebrauch ber Freiheit gang auf Bestimmung durch Ratururfachen gurudgeführt werben fonnen: welches ihr aber miderspricht. Wenn wir alfo fagen: ber Menich ift von Natur gut, oder: er ift von Natur bofe, fo bedeutet diefes 20 nur fo viel als: er enthalt einen (uns unerforschlichen) erften Grund\*) ber Annehmung guter, oder der Annehmung bofer (gefetwidriger) Marimen; und zwar allgemein als Menfch, mithin fo, bag er durch dieselbe zugleich ben Charafter feiner Gattung ausbruckt.

Wir werden also von einem dieser Charaftere (der Unterscheidung des Menschen von andern möglichen vernünftigen Wesen) sagen: er ist ihm angeboren, und doch dabei uns immer bescheiden, daß nicht die Ratur die Schuld derselben (wenn er bose ist), oder das Verdienst (wenn er gut ist) trage, sondern daß der Mensch selbst Urheber desselben sei. Weil aber

<sup>\*)</sup> Daß der erste subjective Grund der Annehmung moralischer Maximen unersosoforschlich sei, ist daraus schon vorläusig zu ersehen: daß, da diese Annehmung frei ist, der Grund derselben (warnım ich z. B. eine bose und nicht vielmehr eine gute Maxime angenommen habe) in keiner Triebseber der Natur, sondern immer wiederum in einer Maxime gesucht werden muß; und, da auch diese eben so wohl ihren Grund haben muß, außer der Maxime aber kein Bestimmungsgrund der freien Billfür angesührt werden soll und kann, man in der Reihe der subjectiven Bestimmungsgründe inst Unendliche immer weiter zurück gewiesen wird, ohne auf den ersten Grund kommen zu können.

ber erste Grund ber Annehmung unser Maximen, der selbst immer wiesberum in der freien Billfür liegen muß, kein Factum sein kann, das in der Ersahrung gegeben werden könnte: so heißt das Gute oder Böse im Menschen (als der subjective erste Grund der Annehmung dieser oder jener Maxime in Ansehung des moralischen Gesehes) bloß in dem Sinne anges boren, als es vor allem in der Ersahrung gegebenen Gebrauche der Freisheit (in der frühesten Jugend dis zur Gedurt zurück) zum Grunde gelegt wird und so als mit der Geburt zugleich im Menschen vorhanden vorgesstellt wird: nicht daß die Gedurt eben die Ursache davon sei.

#### Anmerfung.

10

Dem Streite beider oben aufgestellten Hypothesen liegt ein disjunctiver Sat zum Grunde: der Mensch ist (von Natur) entweder sitt= lich gut oder sittlich bose. Es fällt aber Jedermann leicht bei, zu fragen: ob es auch mit dieser Disjunction seine Richtigkeit habe; und ob nicht jemand behaupten könne: der Mensch sei von Natur keines von beiden; 15 ein Andrer aber: er sei beides zugleich, nämlich in einigen Stücken gut, in andern bose. Die Ersahrung scheint sogar dieses Mittlere zwischen beiden Extremen zu bestätigen.

Es liegt aber der Sittenlehre überhaupt viel daran, keine moralische Mitteldinge weder in Handlungen (adiaphora) noch in menschlichen Cha= 20 rakteren, so lange es möglich ist, einzuräumen: weil bei einer solchen Dop= pelsinnigkeit alle Maximen Gesahr lausen, ihre Bestimmtheit und Festig= keit einzubüßen. Man nennt gemeiniglich die, welche dieser strengen Denkungsart zugethan sind (mit einem Namen, der einen Tadel in sich sassen solch in der That aber Lob ist): Rigoristen; und so kann man ihre 25 Antipoden Latitudinarier nennen. Diese sind also entweder Latitudinarier der Reutralität und mögen Indisferentisten, oder der Coali= tion und können Synkretisten genannt werden.\*)

<sup>\*)</sup> Benn das Gute = a ist, so ist sein contradictorisch Entgegengesetzes das Nichtgute. Dieses ist nun die Folge entweder eines bloßen Mangels eines Grundes 30 des Guten = 0, oder eines positiven Grundes des Biderspiels desselben = — a; im letzteren Falle kann das Nichtgute auch das positive Bose heißen. (In Ansehung des Bergnügens und Schmerzens giebt es ein bergleichen Mittleres, so daß das Bergnügen = a, der Schmerz = — a und der Zustand, worin keines von beiden angetrossen wird, die Gleichgültigkeit, = 0 ist.) Wäre nun das moralische Gesetz in uns 35

Die Beantwortung der gedachten Frage nach der rigoristischen Entscheidungsart +) grundet sich auf der für die Moral wichtigen Bemerkung: die Freiheit der Billfur ist von der ganz eigenthumlichen Beschaffenheit,

teine Triebseder ber Willfür, so wurde Moralisch-gut (Zusammenstimmung der Willstur mit dem Gesetze) = a, Nicht-gut = 0, dieses aber die bloße Folge vom Mangel einer moralischen Triebseder = a × 0 sein. Nun ist es aber in und Triebseder = a; solglich ist der Mangel der Übereinstimmung der Willfür mit demselben (=0) nur als Folge von einer realiter entgegengesetzen Bestimmung der Willfür, d. i. einer Biderstredung derselben = — a, d. i. nur durch eine dose Willfür, möglich; und dwischen einer bosen und guten Gesinnung (innerem Princip der Maximen), nach welcher auch die Moralität der Handlung beurtheilt werden muß, giebt es also nichts Mittleres.

† Eine moralisch-gleichgültige handlung (adiaphoron morale) wurde eine bloß aus Naturgesehen erfolgende handlung sein, die also aufs sittliche Geset, als Geset der Freiheit, in gar keiner Beziehung steht: indem sie kein Factum ist und in Ansehung ihrer weder Gebot, noch Berbot, noch auch Erlaubniß (gesetliche Bestugniß) statt sindet, oder nöthig ift.

+) herr Prof. Schiller migbilligt in feiner mit Meisterhand verfaßten Ab. handlung (Thalia 1793, 3tes Ctud) über Anmuth und Burbe in ber Moral 20 bieje Borftellungsart ber Berbindlichfeit, als ob fie eine fartauferartige Bemuths. ftimmung bei fich fuhre; allein ich fann, ba wir in ben wichtigften Brincipien einig find, auch in biefem feine Uneinigkeit ftatuiren, wenn wir uns nur unter einander verftanblich machen tonnen. - 3ch geftehe gern: bag ich bem Pflichtbegriffe gerabe um feiner Burbe willen feine Unmuth beigefellen fann. Denn er enthalt 25 unbedingte Nothigung, womit Anmuth in geradem Widerspruch fteht. Die Majeftat bes Befetes (gleich bem auf Sinai) flogt Ehrfurcht ein (nicht Scheu, welche gurud. ftogt, auch nicht Reig, ber gur Bertraulichfeit einlabet), welche Achtung bes Untergebenen gegen feinen Bebieter, in biefem Fall aber, ba biefer in uns felbft liegt, ein Befühl bes Erhabenen unferer eigenen Beftimmung erwedt, mas uns mehr so hinreißt als alles Schone. - Aber die Tugenb, b. i. bie fest gegrundete Befinnung feine Bflicht genau ju erfullen, ift in ihren Folgen auch wohlthatig, mehr wie Alles, mas Ratur ober Runft in ber Welt leiften mag; und bas herrliche Bilb ber Menschheit, in biefer ihrer Geftalt aufgeftellt, verftattet gar wohl bie Begleitung ber Grazien, bie aber, wenn noch von Pflicht allein bie Rebe ift, fich in ehrer-35 bietiger Entfernung halten. Wird aber auf bie anmuthigen Folgen gefeben, welche bie Tugend, wenn fie überall Eingang fande, in ber Belt verbreiten murbe, fo giebt alsbann bie moralifch-gerichtete Bernunft bie Sinnlichfeit (burch bie Einbilbungs. frait) mit ine Spiel. Rur nach bezwungenen Ungeheuern wird hercules Mufaget, por welcher Arbeit jene gute Schweftern gurud beben. Diefe Begleiterinnen ber 40 Benus Ilrania find Buhlichmeftern im Gefolge ber Benus Dione, fobalb fie fich ins Beschäft ber Pflichtbeftimmung einmischen und bie Triebfebern bagu bergeben wollen. - Fragt man nun: welcherlei ift bie afthetische Beschaffenheit, gleichsam bas

daß fie durch teine Triebfeber zu einer Sandlung bestimmt werden fann, als nur fofern ber Menich fie in feine Marime aufgenommen hat (es fich zur allgemeinen Regel gemacht hat, nach der er fich verhalten will); fo allein kann eine Triebfeder, welche fie auch fei, mit der absoluten Spontaneitat der Billfur (der Freiheit) gufammen beftehen. Allein bas 5 moralifche Gefet ift fur fich felbft im Urtheile ber Bernunft Triebfeder, und wer es zu seiner Maxime macht, ift moralisch gut. Wenn nun bas Gefet jemandes Willfur in Ansehung einer auf baffelbe fich beziehenden Sandlung boch nicht bestimmt, fo muß eine ihm entgegengesette Triebfeder auf die Billfur beffelben Ginfluß haben; und ba diefes vermoge ber 10 Boraussekung nur badurch geschehen fann, daß der Mensch biefe (mithin auch die Abweichung vom moralischen Gefete) in feine Marime aufnimmt (in welchem Falle er ein bofer Menfch ift): fo ift feine Gefinnung in Unsehung des moralischen Gesetzes niemals indifferent (niemals feines von beiden, weder aut, noch bofe).

Er fann aber auch nicht in einigen Studen fittlich gut, in andern zugleich bofe fein. Denn ift er in einem gut, fo hat er bas moralifche Befet in feine Marime aufgenommen; follte er alfo in einem andern Stude augleich bofe fein, fo murbe, weil bas moralifche Gefet ber Befolgung ber Pflicht überhaupt nur ein einziges und allgemein ift, die auf daffelbe be= 20 zogene Marime allgemein, zugleich aber nur eine besondere Marime fein: welches fich widerspricht.\*)

Temperament ber Tugend, muthig, mithin frohlich, ober angftlich-gebeugt und niedergefchlagen? fo ift taum eine Antwort nothig. Die lettere fflavifche Bemuthoftimmung tann nie ohne einen verborgenen Sag bes Befebes ftatt finben, 25 und bas frohliche Berg in Befolgung feiner Pflicht (nicht die Behaglichfeit in Unerkennung beffelben) ift ein Beichen ber Achtheit tugenbhafter Befinnung, felbft in ber Frommigfeit, Die nicht in ber Gelbstpeinigung bes reuigen Gunbers (welche fehr zweideutig ist und gemeiniglich nur innerer Borwurf ift, wider die Klugheitsregel verstoßen zu haben), sondern im festen Borfat es funftig beffer zu machen 30 befteht, ber, durch den guten Fortgang angefeuert, eine frohliche Gemuthestimmung bewirken muß, ohne welche man nie gewiß ift, bas Gute auch lieb gewonnen, b. i. es in feine Maxime aufgenommen zu haben.

<sup>\*)</sup> Die alten Moralphilosophen, bie so ziemlich Alles erschöpften, was über bie Tugend gefagt werben tann, haben obige zwei Fragen auch nicht unberührt 35 gelaffen. Die erfte brudten fie fo aus: Db bie Tugend erlernt werben muffe (ber Menich also von Natur gegen fie und bas Lafter inbifferent fei)? Die zweite war: Db es mehr als eine Tugend gebe (mithin es nicht etwa ftatt finde, daß der Menfch

Die eine ober die andere Befinnung als angeborne Beschaffenheit von Natur haben, bedeutet bier auch nicht, daß fie von dem Menschen, der fie hegt, gar nicht erworben, d. i. er nicht Urheber fei; sondern daß fie nur nicht in ber Zeit erworben fei (bag er eines ober bas andere von Jugend s auf fei immerdar). Die Befinnung, b. i. ber erfte fubjective Grund der Annehmung der Marimen, fann nur eine einzige fein und geht allgemein auf ben gangen Gebrauch ber Freiheit. Gie felbst aber muß auch burch freie Billfur angenommen worden fein, benn fonft fonnte fie nicht jugerechnet merben. Bon diefer Annehmung fann nun nicht wieder ber 10 subjective Grund ober die Ursache erkannt werden (obwohl darnach zu fragen unvermeidlich ift: weil fonft wiederum eine Maxime angeführt werden mußte, in welche diefe Befinnung aufgenommen worden, die eben fo wiederum ihren Grund haben muß). Beil wir alfo biefe Befinnung, oder vielmehr ihren oberften Grund nicht von irgend einem erften Beit-Actus 15 der Billfur ableiten fonnen, fo nennen wir fie eine Beschaffenheit ber Willfur, die ihr (ob fie gleich in der That in der Freiheit gegrundet ift) von Natur gutommt. Dag wir aber unter dem Menichen, von dem wir fagen, er fei von Ratur gut ober bofe, nicht ben einzelnen verfteben (ba alsbann einer als von Ratur gut, ber andere als bofe angenommen mer-20 den founte), sondern die gange Gattung zu verftehen befugt find: fann nur weiterhin bewiesen werden, wenn es fich in der anthropologischen Rachforschung zeigt, daß die Grunde, die uns berechtigen, einem Menschen einen von beiden Charaftern als angeboren beizulegen, fo beschaffen find, daß fein Grund ift, einen Menschen davon auszunehmen, und er alfo von 25 der Gattung gelte.

in einigen Stüden tugendhaft, in andern lasterhaft sei)? Beides wurde von ihnen mit rigoristischer Bestimmtheit verneint und das mit Recht; denn sie betrachteten die Tugend an sich in der Idee der Bernunst (wie der Mensch sein soll). Wenn man dieses moralische Besen aber, den Menschen in der Erscheinung, d. i. wie ihn uns die Erzahrung kennen läßt, sittlich beurtheilen will: so kann man beide angesührte Fragen bejahend beantworten; denn da wird er nicht auf der Bage der reinen Bernunst (vor einem gottlichen Gericht), sondern nach empirischem Maßstabe (von einem menschlichen Richter) beurtheilt. Wovon in der Folge noch gehandelt werden wird.

I.

Bon der ursprünglichen Anlage zum Guten in der menfch= lichen Natur.

Bir tonnen sie in Beziehung auf ihren Zwed füglich auf drei Rlaffen, als Elemente ber Bestimmung des Menschen, bringen:

- 1. Die Anlage für die Thierheit des Menschen, als eines leben = ben;
- 2. Für die Menschheit besselben, als eines lebenden und zugleich vernüuftigen;
- 3. Für seine Perfonlichkeit, als eines vernünftigen und zugleich 10 ber Zurechnung fähigen Wejens.\*)
- 1. Die Anlage für die Thierheit im Menschen kann man unter den allgemeinen Titel der physischen und bloß mechanischen Selbstliebe, d. i. einer solchen bringen, wozu nicht Bernunft erfordert wird. Sie ist dreisach: erstlich zur Erhaltung seiner selbst; zweitens zur Fortpslan= 15 zung seiner Art durch den Trieb zum Geschlecht und zur Erhaltung dessen, was durch Bermischung mit demselben erzeugt wird; drittens zur Gesmeinschaft mit andern Menschen, d. i. der Trieb zur Gesellschaft. Auf sie können allerlei Laster gepfropst werden (die aber nicht aus jener Anslage als Wurzel von selbst entsprießen). Sie können Laster der Rohig= 20

<sup>\*)</sup> Man fann biefe nicht als icon in bem Begriff ber vorigen enthalten, fonbern man muß fie nothwendig als eine befondere Unlage betrachten. Denn es folgt baraus, daß ein Befen Bernunft hat, gar nicht, daß diefe ein Bermogen enthalte, die Willfur unbedingt durch die bloge Vorstellung der Qualification ihrer Maximen gur allgemeinen Befetgebung zu bestimmen und aljo für fich felbst prattifch zu fein: 25 wenigftens fo viel wir einsehen fonnen. Das allervernunftigfte Beltwefen tonnte boch immer gemiffer Triebfebern, die ibm von Objecten ber Neigung bertommen, beburfen, um feine Billfur gu beftimmen; hiegu aber bie vernunftigfte Überlegung, jowohl was die größte Summe ber Triebfebern, als auch die Mittel, ben badurch bestimmten Zwed zu erreichen, betrifft, anwenden: ohne auch nur die Möglichkeit 30 von fo etwas, als das moralifche, schlechthin gebietende Gefet ift, welches fich als felbst und zwar hochste Triebfeder antundigt, zu ahnen. . Ware biefes Gefet nicht in uns gegeben, wir wurden es als ein foldes burch feine Bernunft herausflugeln, ober ber Billfur anschwagen: und boch ift biefes Gefet bas einzige, mas uns ber Unabhängigfeit unfrer Willfur von ber Bestimmung durch alle andern Triebfedern 35 (unfrer Freiheit) und hiemit jugleich ber Burechnungefahigfeit aller Sandlungen bewußt macht.

feit der Natur heißen und werden in ihrer höchsten Abweichung vom Raturzwecke viehische Laster der Böllerei, der Wollust und der wilden Geseplosigkeit (im Verhältnisse zu andern Menschen) genannt.

2. Die Anlagen fur die Menschheit konnen auf den allgemeinen s Titel ber amar phyfifchen, aber boch vergleichenben Gelbstliebe (mogu Bernunft erfordert wird) gebracht werden: fich namlich nur in Bergleichung mit andern als gludlich ober ungludlich ju beurtheilen. Bon ihr ruhrt die Reigung ber, fich in der Meinung Anderer einen Berth gu verschaffen; und zwar ursprunglich bloß den der Gleischheit: feinem 10 über fich ilberlegenheit zu verftatten, mit einer beständigen Beforgnig verbunden, daß Andere darnach ftreben möchten; woraus nachgerade eine ungerechte Begierde entspringt, fie fich über Andere zu erwerben. - Sierauf, namlich auf Giferfucht und Rebenbuhlerei, tonnen die größten Lafter geheimer und offenbarer Feindseligfeiten gegen Alle, die wir als fur uns 15 frembe ansehen, gepfropft werden: die eigentlich doch nicht aus der Natur als ihrer Burgel von felbft entsprießen; fondern bei ber beforgten Bewerbung Anderer ju einer uns verhaften Uberlegenheit über uns Reigungen find, fich ber Sicherheit halber diefe über Andere als Borbanungs= mittel felbst zu verschaffen: ba bie Ratur boch die Ibee eines folchen Wett-20 eifers (ber an fich die Bechselliebe nicht ausschließt) nur als Triebfeber dur Cultur brauchen wollte. Die Lafter, die auf diefe Reigung gepfropft werden, tonnen baher auch Lafter ber Cultur heißen und werden im höchsten Grade ihrer Bosartigfeit (ba fie alsbann blog bie 3bee eines Marinum bes Bofen find, welches bie Menschheit überfteigt), 3. B. im 25 Reibe, in der Undantbarteit, ber Schadenfreude u. f. m., teuf. lifche Lafter genannt.

3. Die Anlage für die Persönlichkeit ist die Empfänglichkeit der Achtung für das moralische Geset, als einer für sich hinreichenden Triebseder der Willtur. Die Empfänglichkeit der bloßen Achtung für das moralische Geset in uns wäre das moralische Gesühl, welches für sich noch nicht einen Zweck der Naturanlage ausmacht, sondern nur sofern es Triebseder der Willfür ist. Da dieses nun lediglich dadurch möglich wird, daß die freie Willfür es in ihre Maxime aufnimmt: so ist Beschaffenheit einer solchen Willfür der gute Charatter, welcher wie überhaupt jeder Chas rakter der freien Willfür etwas ist, das nur erworden werden kann, zu dessen Möglichkeit aber dennoch eine Anlage in unserer Natur vorhanden sein muß, woraus schlechterdings nichts Böses gepfropst werden kann. Die

Sbee des moralischen Gesetes allein mit der davon unzertrennlichen Achtung kann man nicht füglich eine Anlage für die Personlichkeit nennen; sie ist die Personlichkeit selbst (die Idee der Menschheit ganz intellectuell betrachtet). Aber daß wir diese Achtung zur Triebseder in unsere Maximen ausnehmen, der subjective Grund hiezu scheint ein Zusaß zur Personlich seit zu sein und daher den Namen einer Anlage zum Behuf derselben zu verdienen.

Benn wir die genannten brei Aulagen nach den Bedingungen ihrer Möglichkeit betrachten, fo finden wir, daß die erfte keine Bernunft, die zweite zwar praftische, aber nur andern Triebfedern bienftbare, bie britte 10 aber allein für fich felbst praftische, b. i. unbedingt gesetzgebende, Bernunft zur Burgel habe: Alle diese Anlagen im Menschen find nicht allein (nega= tiv) aut (fie widerstreiten nicht dem moralischen Gesetze), sondern find auch Anlagen jum Guten (fie befordern die Befolgung deffelben). Sie find urfprunglich; benn fie gehoren zur Möglichkeit ber menschlichen 15 Ratur. Der Menich fann die zwei ersteren zwar zwedwidrig brauchen, aber teine berfelben vertilgen. Unter Anlagen eines Befens verftehen wir sowohl die Bestandstude, die dazu erforderlich find, als auch die Formen ihrer Berbindung, um ein folches Befen au fein. Gie find urfprünglich, wenn fie zu der Möglichkeit eines folchen Befens nothwendig gehören; zu= 20 fällig aber, wenn das Wefen auch ohne diefelben an fich möglich ware. Roch ift zu merken, daß hier von keinen andern Anlagen die Rede ift, als denen, die fich unmittelbar auf das Begehrungsvermogen und den Bebrauch der Willfur beziehen.

II.

Bon dem Sange jum Bofen in der menfchlichen Ratur.

Unter dem Hange (propensio) verstehe ich den subjectiven Grund der Möglichkeit einer Neigung (habituellen Begierde, concupiscentia), sofern sie für die Menschheit überhaupt zufällig ist. +) Er unterscheidet

<sup>†)</sup> Hang ist eigentlich nur die Pradisposition zum Begehren eines Ge- 30 nusses, der, wenn das Subject die Ersahrung davon gemacht haben wird, Neisgung dazu hervorbringt. So haben alle rohe Menschen einen hang zu berauschen den Dingen; denn obgleich viele von ihnen den Rausch gar nicht kennen und also auch gar keine Begierde zu Dingen haben, die ihn bewirken, so darf man sie solche doch nur einmal versuchen lassen, um eine kaum vertilgbare Begierde dazu bei 35 ihnen hervorzubringen. — Zwischen dem Hange und der Neigung, welche Bekannts

sich darin von einer Anlage, daß er zwar angeboren sein kann, aber doch nicht als solcher vorgestellt werden dars: sondern auch (wenn er gut ist) als erworben, oder (wenn er böse ist) als von dem Menschen selbst sich zugezogen gedacht werden kann. — Es ist aber hier nur vom Hange zum eigentlich, d. i. zum Moralisch-Bösen die Rede, welches, da es nur als Bestimmung der freien Wilksur möglich ist, diese aber als gut oder böse nur durch ihre Maximen beurtheilt werden kann, in dem subjectiven Grunde der Möglichseit der Abweichung der Maximen vom moralischen Gesetze bestehen muß und, wenn dieser Hang als allgemein zum Menschen (also als zum Charakter seiner Gattung) gehörig angenommen werden dars, ein natürlicher Hang des Menschen zum Bösen genannt werden wird. — Man kann noch hinzusetzen, daß die aus dem natürlichen Hange ents springende Fähigkeit oder Unfähigkeit der Willkur, das moralische Gesetz in seine Maxime auszunehmen oder nicht, das gute oder böse Herz ges nannt werde.

Man fann sich brei verschiedene Stufen besselben denken. Erstlich ist es die Schwäche des menschlichen Herzens in Befolgung genommener Maximen überhaupt, oder die Gebrechlichkeit der menschlichen Natur; zweitens der Hang zur Vermischung unmoralischer Triebsedern mit den moralischen (selbst wenn es in guter Absicht und unter Maximen des Guten geschähe), d. i. die Unlauterkeit; drittens der Hang zur Annehmung böser Maximen, d. i. die Bösartigkeit der menschlichen Natur, oder des menschlichen Herzens.

Erstlich, die Gebrechlichkeit (fragilitas) der menschlichen Natur ist selbst in der Klage eines Apostels ausgedrückt: Bollen habe ich wohl, aber das Vollbringen sehlt, d. i. ich nehme das Gute (das Geset) in die Maxime meiner Bilkfür auf; aber dieses, welches objectiv in der Idee (in thesi) eine unüberwindliche Triebseder ist, ist subjectiv (in hypothesi), wenn die Maxime befolgt werden soll, die schwächere (in Vergleichung mit der Neigung).

3meitens, die Unlauterfeit (impuritas, improbitas) des mensch-

ichaft mit dem Object des Begehrens voraussetzt, ift noch der Inftinct, welcher ein gesühltes Bedürfniß ist, etwas zu thun oder zu genießen, wovon man noch feinen Begriff hat (wie der Aunsttried bei Thieren, oder der Trieb zum Geschlecht). 25 Bon der Neigung an ist endlich noch eine Stufe des Begehrungsvermögens, die Leibenschaft (nicht der Affect, denn dieser gehört zum Gesühl der Lust und Ilnlust), welche eine Neigung ist, die die herrschaft über sich selbst ausschließt.

lichen Herzens besteht darin: daß die Marime dem Objecte nach (der besabsichtigten Besolgung des Gesetes) zwar gut und vielleicht auch zur Aussübung frästig genug, aber nicht rein moralisch ist, d. i. nicht, wie es sein sollte, das Geset allein zur hinreichenden Triebseder in sich ausgenommen hat: sondern mehrentheils (vielleicht jederzeit) noch andere Triebs sedern außer derselben bedarf, um dadurch die Willkurzu dem, was Pflicht sordert, zu bestimmen; mit andern Worten, daß pslichtmäßige Handelungen nicht rein aus Pflicht gethan werden.

Drittens, die Bösartigkeit (vitiositas, pravitas), oder, wenn man lieber will, die Berderbtheit (corruptio) des menschlichen Herzens ist 10 der Hang der Willfür zu Maximen, die Triebseder aus dem moralischen Geset andern (nicht moralischen) nachzusehen. Sie kann auch die Ber=kehrtheit (perversitas) des menschlichen Herzens heißen, weil sie die sittzliche Ordnung in Ansehung der Triebsedern einer freien Willfür umkehrt, und obzwar damit noch immer gesehlich gute (legale) Handlungen bez 15 stehen können, so wird doch die Denkungsart dadurch in ihrer Wurzel (was die moralische Gesinnung betrifft) verderbt und der Mensch darum als böse bezeichnet.

Man wird bemerken: daß der Hang zum Bösen hier am Menschen, auch dem besten, (den Handlungen nach) aufgestellt wird, welches auch 20 geschehen muß, wenn die Allgemeinheit des Hanges zum Bösen unter Menschen, oder, welches hier dasselbe bedeutet, daß er mit der menschlichen Natur verwedt sei, bewiesen werden soll.

Es ist aber zwischen einem Menschen von guten Sitten (bene moratus) und einem sittlich guten Menschen (moraliter bonus), was die 25 libereinstimmung der Handlungen mit dem Geseth betrifft, kein Unterschied (wenigstens darf keiner sein); nur daß sie bei dem einen eben nicht immer, vielleicht nie das Geseth, bei dem andern aber es jederzeit zur alleinigen und obersten Triebseder haben. Man kann von dem Ersteren sagen: er befolge das Geseth dem Buchstaben nach (d. i. was die Hands lung angeht, die das Geseth gebietet); vom Zweiten aber: er beobachte es dem Geiste nach (der Geist des moralischen Gesethet darin, daß dieses für sich allein zur Triebseder hinreichend sei). Was nicht aus diesem Glauben geschieht, das ist Sünde (der Denkungsart nach). Denu wenn andre Triebsedern nöthig sind, die Wilksur zu gesehmäßigen 35 Handlungen zu bestimmen, als das Geseth selbst (z. B. Ehrbegierde, Selbstliebe überhaupt, ja gar gutherziger Instinct, dergleichen das Mitz

leiden ist), so ist es bloß zufällig, daß diese mit dem Geset übereinstimmen: benn sie könnten eben sowohl zur ilbertretung antreiben. Die Maxime, nach deren Güte aller moralische Werth der Person geschätzt werden muß, ist also doch gesetwidrig, und der Wensch ist bei lauter guten handlungen bennoch bose.

Folgende Erlauterung ift noch nothig, um ben Begriff von diefem Sange zu bestimmen. Aller Sang ift entweder physisch, d. i. er gehort jur Billfur des Menschen als Naturwefens; ober er ist moralisch, b. i. dur Willfur beffelben als moralifchen Befens gehörig. - Im erfteren 10 Sinne giebt es feinen Sang jum moralifch Bofen, benn biefes muß aus der Freiheit entspringen; und ein phyfifcher Sang (ber auf finnliche Untriebe gegrundet ift) ju irgend einem Gebrauche ber Freiheit, es fei jum Guten ober Bofen, ift ein Biderfpruch. Alfo fann ein Sang gum Bofen nur dem moralischen Bermögen der Willfur antleben. Nun ift aber nichts 15 fittlich=(d. i. zurechnungsfähig=)bofe, als was unfere eigene That ift. Dagegen verfteht man unter bem Begriffe eines hanges einen subjectiven Beftimmungsgrund der Billfur, ber vor jeder That vorhergeht, mithin felbst noch nicht That ift; ba benn in bem Begriffe eines blogen Sanges jum Bofen ein Widerfpruch fein murbe, wenn diefer Ausbruck nicht etwa 20 in zweierlei verschiedener Bedeutung, die fich beide doch mit dem Begriffe der Freiheit vereinigen laffen, genommen werden tonnte. Es fann aber der Ausdruck von einer That überhaupt sowohl von bemjenigen Gebrauch der Freiheit gelten, wodurch die oberfte Marime (bem Gefete gemaß oder auwider) in die Willfur aufgenommen, als auch von demjenigen, da die 25 Sandlungen felbst (ihrer Materie nach, d. i. bie Objecte ber Billfur betreffend) jener Marime gemäß ausgeubt werben. Der hang jum Bofen ift nun That in ber erften Bedeutung (peccatum originarium) und qu= gleich der formale Grund aller gesetzwidrigen That im zweiten Sinne genommen, welche ber Materie nach bemfelben widerstreitet und Lafter so (peccatum derivativum) genannt wird; und die erfte Berfculdung bleibt, wenn gleich die zweite (aus Triebfebern, die nicht im Wefet felber beftehen) vielfältig vermieden wurde. Jene ift intelligibele That, bloß durch Bernunft ohne alle Zeitbedingung ertennbar; diefe fenfibel, empirifd, in der Beit gegeben (factum phaenomenon). Die erfte beißt ss nun vornehmlich in Bergleichung mit ber zweiten ein bloßer Sang und angeboren, weil er nicht ausgerottet werben fann (als wozu die oberfte Marime die des Guten fein mußte, welche aber in jenem Sange felbft als bose angenommen wird); vornehmlich aber, weil wir davon, warum in uns das Bose gerade die oberste Maxime verderbt habe, obgleich dieses unsere eigene That ist, eben so wenig weiter eine Ursache angeben können, als von einer Grundeigenschaft, die zu unserer Natur gehört. — Man wird in dem jett Gesagten den Grund antressen, warum wir in diesem subschnitte gleich zu Ansange die drei Quellen des moralisch Bösen ledigzlich in demjenigen suchten, was nach Freiheitsgesehen den obersten Grund der Nehmung oder Besolgung unserer Maximen, nicht was die Sinnlichzfeit (als Receptivität) afsicirt.

### III.

Der Mensch ift von Ratur bofe.

10

Vitiis nemo sine nascitur. Horat.

Der Cat: der Menich ift boje, fann nach bem obigen nichts anders fagen wollen als: er ift fich des moralischen Gesetzes bewußt und hat doch die (gelegenheitliche) Abweichung von demfelben in feine Marime aufge= 15 nommen. Er ift von Natur bofe, heißt foviel als: diefes gilt von ihm in seiner Gattung betrachtet; nicht als ob folche Qualitat aus feinem Battungsbegriffe (bem eines Menschen überhaupt) tonne gefolgert werden (benn alsbann mare fie nothwendig), sondern er fann nach bem, wie man ihn durch Erfahrung fennt, nicht anders beurtheilt werden, oder man 20 fann es als subjectiv nothwendig in jedem, auch dem besten Menschen voraussetzen. Da biefer Sang nun felbst als moralisch bofe, mithin nicht als Naturanlage, soubern als etwas, was dem Menichen zugerechnet werben fann, betrachtet werden, folglich in gesetzwidrigen Marimen ber Billfür bestehen muß; diefe aber der Freiheit wegen für sich als zufällig 25 angesehen werden muffen, welches mit der Allgemeinheit bieses Bofen fich wiederum nicht zusammen reimen will, wenn nicht der subjective oberfte Grund aller Maximen mit der Menscheit felbst, es fei wodurch es wolle, verwebt und darin gleichsam gewurzelt ift: so werden wir diesen einen natürlichen Sang jum Bofen, und da er doch immer felbstverschuldet sein 30 muß, ihn felbft ein radicales, angebornes, (nichts bestoweniger aber uns von uns felbst zugezogenes) Bofe in der menschlichen Natur nennen fönnen.

Dag nun ein folder verderbter Sang im Menschen gewurzelt sein muffe, barüber fonnen wir uns bei der Menge ichreiender Beispiele, welche uns 35

die Erfahrung an den Thaten der Menschen vor Augen stellt, den formlichen Beweis erfparen. Bill man fie aus demjenigen Buftande haben, in welchem manche Philosophen die naturliche Gutartigfeit ber menschlichen Ratur vorzüglich angutreffen hofften, namlich aus dem fogenannten Ras turftande: fo darf man nur die Auftritte von ungereigter Graufamfeit in ben Mordscenen auf Tofoa, Reuseeland, ben Ravigators: infeln und die nie aufhorende in den weiten Buften bes nordweftlichen Amerifa (bie Rapt. Searne anführt), wo fogar fein Menfch den mindeften Vortheil davon hat, +) mit jener Sypothese vergleichen, und man 10 hat Lafter der Rohigfeit, mehr als nothig ift, um von diefer Deinung abjugehen. Ift man aber fur die Meinung geftimmt, daß fich die mensch= liche Natur im gefitteten Buftand (worin fich ihre Unlagen vollftandiger entwideln tonnen) beffer erfennen laffe, fo wird man eine lange melancho= lifche Litanei von Anklagen der Menschheit anhören muffen: von geheimer 15 Falfchheit felbst bei der innigsten Freundschaft, so daß die Mäßigung des Bertrauens in wechselseitiger Eröffnung auch der beften Freunde gur allgemeinen Marime der Klugheit im Umgange gezählt wird; von einem Sange, benjenigen gu haffen, bem man verbindlich ift, morauf ein Boblthater jederzeit gefaßt fein muffe; von einem herzlichen Bohlwollen, welches doch die Bemertung gulagt, "es fei in dem Unglud unfrer beften Freunde etwas, bas uns nicht gang migfallt;" und von vielen andern unter dem Tugendicheine noch verborgenen, geschweige berjenigen Lafter, die ihrer gar nicht hehl haben, weil uns der icon gut heißt, der ein bofer Menich von der allgemeinen Rlaffe ift: und er wird an den 25 Laftern der Cultur und Civilifirung (ben franfendften unter allen) genug

3

t) Wie der immerwährende Arieg zwischen den Arathapescau- und den hundsribben-Indianern keine andere Absicht, als bloß das Todtschlagen hat. Ariegstapferkeit ist die höchste Tugend der Wilden in ihrer Meinung. Auch im gesitteten
Zustande ist sie ein Gegenstand der Bewunderung und ein Grund der vorzüglichen
30 Achtung, die derzeinige Stand fordert, bei dem diese das einzige Berdienst ist; und
dieses nicht ohne allen Grund in der Bernunft. Denn daß der Mensch etwas
haben und sich zum Zwed machen könne, was er noch höher schaft als sein Leben
(die Chre), wobei er allem Sigennuhe entsagt, beweist doch eine gewisse Erhabenheit
in seiner Anlage. Aber man sieht doch an der Behaglichkeit, womit die Sieger
35 ihre Großthaten (des Zusammenhauens, Niederstohens ohne Berschonen u. d. gl.)
preisen, daß bloß ihre Überlegenheit und die Zerstörung, welche sie bewirken
konnten, ohne einen andern Zwed das sei, worauf sie sich eigentlich etwas zu
gute thun.

haben, um fein Auge lieber vom Betragen ber Menfchen abzuwenden, bamit er fich nicht felbst ein anderes Lafter, nämlich den Menschenhaß, augiebe. Ift er aber bamit noch nicht zufrieden, so barf er nur den aus beiden auf munderliche Beife gufammengefetten, namlich ben außern Bolferguftand in Betrachtung gieben, ba civilifirte Bolferschaften gegen 6 einander im Berhaltniffe bes roben Naturftandes (eines Standes ber beftandigen Rriegsverfassung) stehen und fich auch fest in den Ropf gesetzt haben, nie baraus zu gehen; und er wird dem öffentlichen Borgeben gerade widersprechende und boch nie abzulegende Grundfate ber großen Befellichaften, Staaten genannt, +) gewahr werden, die noch fein Philo= 10 foph mit ber Moral hat in Ginstimmung bringen und doch auch (welches arg ift) feine beffern, die fich mit der menschlichen Ratur vereinigen ließen, vorschlagen fonnen: fo daß ber philosophische Chiliasm, ber auf ben Buftand eines emigen, auf einen Bolterbund als Beltrepublif gegrundeten Friedens hofft, eben fo wie der theologische, der auf bes gangen Men= 15 fcengeschlechts vollendete moralische Befferung harrt, als Schwarmerei allgemein verlacht wird.

Der Grund dieses Bosen kann nun 1) nicht, wie man ihn gemeiniglich anzugeben pflegt, in der Sinnlichkeit des Menschen und den daraus entspringenden natürlichen Neigungen gesetzt werden. Denn 20 nicht allein daß diese keine gerade Beziehung aufs Bose haben (vielmehr

<sup>+)</sup> Benn man biefer ihre Geschichte blos als bas Phanomen ber uns großentheils verborgenen inneren Anlagen ber Menfcheit anfieht, fo fann man einen gewiffen maschinenmäßigen Bang ber Natur nach Zwecken, die nicht ihre (ber Boller) Zwede, fonbern Zwede ber Ratur find, gewahr werben. Gin jeder Staat 25 ftrebt, fo lange er einen andern neben fich hat, ben er an bezwingen hoffen barf, fich burch biefes Unterwerfung ju vergrößern, und alfo gur Universalmonarchie, einer Berfaffung, barin alle Freiheit und mit ihr (was die Folge berfelben ift, Tugend, Gefchmad und Biffenichaft erlofchen mußte. Allein biefes lingehener (in welchem bie Gefete allmählig ihre Kraft verlieren), nachbem es alle benachbarte 30 verschlungen bat, lofet fich enblich von felbft auf und theilt fich burch Anfruhr und Bwiefpalt in viele fleinere Staaten, Die, anftatt zu einem Staatenverein (Republif freier verbundeter Boffer) gut ftreben, wiederum ihrerfeits jeder baffelbe Spiel von neuem anfangen, um ben Rrieg (biefe Beifel bes menfchlichen Befchlechts) ja nicht aufhören ju laffen, ber, ob er gleich nicht fo unbeilbar boje ift, ale bas Grab ber 35 allgemeinen Alleinberrichaft (ober auch ein Bolferbund, um bie Despotie in feinem Staate abkommen zu laffen), boch, wie ein Alter fagte, mehr bofe Menfchen macht, ale er beren wegnimmt.

ju dem, was die moralische Besinnung in ihrer Rraft beweisen fann, zur Ingend, die Belegenheit geben): fo durfen wir ihr Dasein nicht verantworten (wir fonnen es auch nicht, weil fie als anerschaffen uns nicht zu Urhebern haben), wohl aber den Sang jum Bofen, der, indem er die Dos ralitat bes Subjects betrifft, mithin in ihm als einem frei handelnden Wefen angetroffen wird, als felbst verschuldet ihm muß zugerechnet wer= den fonnen: ungeachtet der tiefen Ginwurzelung deffelben in die Billfur, wegen welder man fagen muß, er fei in dem Menfchen von Ratur angutreffen. - Der Grund diefes Bofen fann auch 2) nicht in einer Ber-10 derbnig ber moralifch-gesetzgebenden Bernunft gesetzt werden: gleich als ob diefe das Anfehen des Gefetes felbft in fich vertilgen und die Berbindlichfeit aus demfelben ableugnen fonne; benn bas ift fchlechterdings unmöglich. Sich als ein frei handelndes Wefen und boch von dem einem folden angemeffenen Befete (dem moralifden) entbunden denken, mare 15 jo viel, als eine ohne alle Befete wirfende Urfache benten (benn die Beftimmung nach Naturgefegen fallt ber Freiheit halber weg): welches fich widerfpricht. - Um alfo einen Grund des Moralifch-Bofen im Menfchen anzugeben, enthalt die Ginnlichkeit zu wenig; benn fie macht ben Menschen, indem fie die Triebfedern, die aus der Freiheit entspringen 20 fonnen, wegnimmt, zu einem blos Thierifchen; eine vom moralifchen Befete aber freifprechende, gleichsam boshafte Bernunft (ein schlecht= bin bofer Bille) enthalt bagegen ju viel, weil baburch ber Biderftreit gegen das Befet felbft zur Triebfeder (denn ohne alle Triebfeder fann die Billfur nicht bestimmt werden) erhoben und fo bas Subject zu einem 25 teuflischen Befen gemacht werden wurde. - Reines von beiden aber ift auf den Menschen anwendbar.

Benn nun aber gleich das Dasein dieses hanges zum Bosen in der menschlichen Natur durch Ersahrungsbeweise des in der Zeit wirklichen Biderstreits der menschlichen Wilkfür gegen das Gesetz dargethan werden tann, so lehren uns diese doch nicht die eigentliche Beschaffenheit desselben und den Grund dieses Biderstreits; sondern diese, weil sie eine Beziehung der freien Billfür (also einer solchen, deren Begriff nicht empirisch ist) auf das moralische Gesetz als Triebseder (wovon der Begriff gleichfalls rein intellectuell ist) betrifft, muß aus dem Begriffe des Bösen, sosern es nach Gesehen der Freiheit (der Verbindlichkeit und Zurechnungssähigkeit) möglich ist, a priori erkannt werden. Folgendes ist die Entwicklung des Begriffs.

Der Mensch (felbst ber argste) thut, in welchen Maximen es auch fei, auf bas moralische Gefet nicht gleichsam rebellischerweife (mit Auffündigung bes Gehorsams) Bergicht. Diefes bringt fich ihm vielmehr fraft feiner moralifchen Anlage unwiderftehlich auf; und wenn feine andere Triebfeder dagegen wirkte, fo murbe er es auch als hinreichenden Be= 5 ftimmungsgrund ber Willfur in feine oberfte Maxime aufnehmen, b. i. er murbe moralisch aut fein. Er hangt aber boch auch vermöge feiner gleichfalls ichuldlosen Raturanlage an den Triebfedern der Sinnlichfeit und nimmt fie (nach bem subjectiven Princip ber Gelbftliebe) auch in feine Marime auf. Wenn er biefe aber, als fur fich allein bin= 10 reichend jur Bestimmung der Billfur, in feine Marime aufnahme, ohne fich ans moralische Gesetz (welches er doch in fich hat) zu kehren, fo murbe er moralisch bose sein. Da er nun naturlicherweise beibe in biefelbe aufnimmt, ba er auch jede fur fich, wenn fie allein mare, gur Willensbeftimmung hinreichend finden murbe: fo murbe er, wenn ber Un= 15 terschied der Maximen blos auf ben Unterschied ber Triebfebern (ber Materie ber Marimen), nämlich ob das Gefet, ober ber Sinnenantrieb eine folde abgeben, antame, moralifch gut und bofe zugleich fein; welches fich (nach der Ginleitung) widerspricht. Alfo muß der Unterschied, ob der Mensch aut ober bose sei, nicht in dem Unterschiede ber Triebfedern, die 20 er in seine Maxime aufnimmt (nicht in dieser ihrer Materie), sondern in ber Unterordnung (der Form berfelben) liegen: melde von beiben er gur Bedingung ber anbern macht. Folglich ift ber Menfch (auch ber Befte) nur badurch bofe, bag er die fittliche Ordnung ber Triebfedern in der Aufnehmung berselben in seine Maximen umfehrt: bas moralische 25 Befet zwar neben dem der Selbstliebe in dieselbe aufnimmt, ba er aber inne wird, daß eines neben bem andern nicht bestehen fann, sondern eines bem andern als feiner oberften Bedingung untergeordnet werden muffe, er die Triebfeder der Gelbstliebe und ihre Reigungen gur Bedingung ber Befolgung des moralischen Gefetes macht, da das lettere vielmehr als 30 die oberfte Bedingung ber Befriedigung ber erfteren in die allgemeine Marime ber Billfur als alleinige Triebfeder aufgenommen merben follte.

Bei dieser Umkehrung der Triebfedern durch seine Maxime wider die sittliche Ordnung können die Handlungen dennoch wohl so gesehmäßig 25 ausfallen, als ob sie aus ächten Grundsähen entsprungen waren: wenn die Bernunft die Einheit der Maximen überhaupt, welche dem moralischen

Gesehe eigen ist, blos dazu braucht, um in die Triebsedern der Neigung unter dem Namen Glückseligkeit Einheit der Maximen, die ihnen sonst nicht zusommen kann, hinein zu bringen (z. B. daß die Wahrhaftigkeit, wenn man sie zum Grundsatze annähme, uns der Angitlichkeit überhebt, unseren Lügen die Übereinstimmung zu erhalten und uns nicht in den Schlangenwindungen derselben selbst zu verwickeln); da dann der empirisses Charakter gut, der intelligibele aber immer noch bose ist.

Benn nun ein Hang dazu in der menschlichen Natur liegt, so ist im Menschen ein natürlicher Hang zum Bösen; und dieser Hang selber, weil er am Ende doch in einer freien Billfür gesucht werden muß, mithin zugerechnet werden kann, ist moralisch böse. Dieses Böse ist radical, weil es den Grund aller Maximen verdirbt; zugleich auch als natürlicher Hang durch menschliche Kräste nicht zu vertilgen, weil dieses nur durch gute Maximen geschehen könnte, welches, wenn der oberste subjective Grund aller Maximen als verderbt vorausgesest wird, nicht statt sinden kann; gleichwohl aber muß er zu überwiegen möglich sein, weil er in dem Menschen als frei handelndem Wesen angetrossen wird.

Die Bosartigfeit der menschlichen Ratur ift also nicht sowohl Bos= heit, wenn man diefes Bort in ftrenger Bedeutung nimmt, namlich als weine Gefinnung (jubjectives Brincip der Maximen), das Bofe als Bofes zur Triebfeder in feine Maxime aufgunehmen (denn die ift teuflisch), fondern vielmehr Bertehrtheit des Bergens, welches nun der Folge megen auch ein bofes Berg heißt, ju nennen. Diefes tann mit einem im Allgemeinen guten Billen Bufammen besteben und entspringt aus ber Bes brechlichfeit der menschlichen Ratur, ju Befolgung feiner genommenen Grundfate nicht ftart genug du fein, mit ber Unlauterfeit verbunden, die Triebfedern (felbst gut beabsichtigter Sandlungen) nicht nach moralischer Richtschnur von einander abausondern und daher gulett, wenn es boch tommt, nur auf die Bemagheit berfelben mit bem Befet und nicht auf w die Ableitung von demfelben, d. i. auf diefes als die alleinige Triebfeder, au feben. Benn hieraus nun gleich nicht eben immer eine gesetwidrige Sandlung und ein Sang bagu, b. i. bas Lafter, entspringt: fo ift bie Denkungsart, fich die Abwesenheit deffelben ichon fur Angemeffenheit ber Befinnung jum Gefege ber Pflicht (fur Tugend) auszulegen (ba hie-35 bei auf die Triebfeder in der Marime gar nicht, fondern nur auf die Befolgung des Gesehes dem Buchstaben nach gesehen wird), selbst schon eine radicale Vertehrtheit im menfclichen Bergen gu neunen.

Diefe angeborne Schuld (reatus), welche fo genannt wird, weil fie fich fo fruh, als fich nur immer der Gebrauch ber Freiheit im Menfchen außert, mahrnehmen lagt und nichts bestoweniger boch aus ber Freiheit entsprungen fein muß und baber zugerechnet werden fann, fann in ihren amei ersteren Stufen (der Bebrechlichkeit und der Unlauterfeit) als unpor- 5 fatlich (culpa), in der dritten aber als vorfatliche Schuld (dolus) beur= theilt werden und hat zu ihrem Charafter eine gewisse In de bes menfchlichen Bergens (dolus malus), fich wegen feiner eigenen guten ober bofen Befinnungen felbft zu betrugen und, wenn nur die Sandlungen bas Boje nicht zur Folge haben, mas fie nach ihren Maximen mohl haben fonnten, 10 fich feiner Besinnung wegen nicht zu beunruhigen, fondern vielmehr vor bem Gefete gerechtfertigt zu halten. Daber ruhrt die Bemiffensruhe fo vieler (ihrer Meinung nach gemiffenhaften) Menschen, wenn fie mitten unter Sandlungen, bei benen bas Wefet nicht zu Rathe gezogen ward, wenigstens nicht bas Meifte galt, nur ben bofen Folgen gludlich entwifch= 15 ten, und wohl gar die Ginbildung von Berdienft, feiner folder Bergehun= gen fich schuldig zu fühlen, mit beneu fie Andere behaftet sehen: ohne doch nachzusorschen, ob es nicht blos etwa Verdienst des Glucks sei, und ob nach ber Denkungsart, die fie in ihrem Innern wohl aufdeden konnten, wenn fie nur wollten, nicht gleiche Lafter von ihnen verübt worden maren, 20 wenn nicht Unvermögen, Temperament, Erziehung, Umftande der Beit und des Orts, die in Bersuchung führen, (lauter Dinge, die uns nicht zu= gerechnet werden fonnen) davon entfernt gehalten hatten. Dieje Unredlichfeit, fich felbft blauen Dunft vorzumachen, welche die Grundung achter moralischer Gefinnung in uns abhalt, erweitert fich benn auch außerlich 25 zur Falichheit und Täuschung anderer, welche, wenn fie nicht Bosheit genannt werden foll, boch menigftens Nichtswurdigfeit zu heißen verdieut, und liegt in dem radicalen Bofen der meufchlichen Ratur, welches (indem es die moralische Urtheilstraft in Ansehung deffen, wofür man einen Menichen halten folle, verftimmt und die Zurechnung innerlich und außerlich 30 gang ungewiß macht) ben faulen Fled unferer Gattung ausmacht, ber, fo lange wir ihn nicht herausbringen, ben Reim bes Guten hindert, fich, wie er sonst wohl thun murde, zu entwickeln.

Ein Mitglied des englischen Parlaments stieß in der Sitze die Beshauptung aus: "Ein jeder Meusch hat seinen Preis, für den er sich wegs 35 giebt." Wenn dieses wahr ist (welches dann ein jeder bei sich ausmachen mag), wenn es überall keine Tugend giebt, für die nicht ein Grad der

Bersuchung gefunden werden kann, der vermögend ist, sie zu stürzen, wenn, ob der bose oder der gute Geist und für seine Partei gewinne, es nur darauf ankommt, wer das Meiste bietet und die prompteste Zahlung leistet: so möchte wohl vom Menschen allgemein wahr sein, was der Apostel sagt: "Es ist hier kein Unterschied, sie sind allzumal Sünder — es ist Keiner, der Gutes thue (nach dem Geiste des Geses), auch nicht einer."\*)

### IV.

Bom Urfprunge des Bofen in der menfchlichen Ratur.

Urfprung (der erste) ist die Abstammung einer Birkung von ihrer ersten, d. i. dersenigen Ursache, welche nicht wiederum Birkung einer ans dern Ursache von derselben Art ist. Er kann entweder als Vernunfts oder als Zeitursprung in Betrachtung gezogen werden. In der zweiten Bedeutung wird blos das Dasein der Birkung betrachtet; in der zweiten das Geschehen derselben, mithin sie als Begebenheit auf ihre Ursache in der Zeit bezogen. Wenn die Wirkung auf eine Ursache, die mit ihr doch nach Freiheitsgesehen verbunden ist, bezogen wird, wie das mit dem moralisch Bösen der Fall ist: so wird die Bestimmung der Bilkur zu ihrer Hervorbringung nicht als mit ihrem Bestimmungsgrunde in der Zeit, sondern blos in der Vernunftvorstellung verbunden gedacht und kann nicht als von irgend einem vorhergehenden Zustande abgeleitet wers den; welches dagegen allemal geschehen muß, wenn die böse Handlung

<sup>\*)</sup> Bon diesem Verdammungsnrtheile der moralisch richtenden Vernunft ist der eigentliche Beweis nicht in diesem, sondern im vorigen Abschnitte enthalten; dieser enthält nur die Bestätigung desselben durch Ersahrung, welche aber nie die Burzel z. des Bösen in der odersten Maxime der freien Willfür in Beziehung aufs Geset ansdecken kann, die als intelligibele That vor aller Ersahrung vorherzeht. — Hieraus, d. i. aus der Einheit der obersten Maxime, bei der Einheit des Gesetzes, worauf sie sich bezieht, läßt sich auch einsehen: warnm der reinen intellectuellen Beurtheilung des Menschen der Grundsat der Ausschließung des Mittleren zwischen But und Böse zum Grunde liegen unsse; indessen daß der empirischen Beurtheilung aus jeusibler That (dem wirklichen Thun und Lassen) der Grundsat untergelegt werden kann: daß cs ein Nittleres zwischen diesen Extremen gebe, einerseits ein Regatives der Judisserung vor aller Ausbildung, andererseits ein Positives der Mischung, theils gut, theils böse zu sein. Aber die letztere ist nur Beurtheit, lung der Moralität des Menschen in der Erscheinung und ist der ersteren im Endurcheile unterworsen.

als Begebenheit in der Welt auf ihre Naturursache bezogen wird. Bon den freien Handlungen als solchen den Zeitursprung (gleich als von Nasturwirtungen) zu suchen, ist also ein Widerspruch; mithin auch von der moralischen Beschaffenheit des Menschen, sosern sie als zusällig betrachtet wird, weil diese den Grund des Gebrauchs der Freiheit bedeutet, wels der (so wie der Bestimmungsgrund der freien Wilkfür überhaupt) ledigslich in Bernunstvorstellungen gesucht werden muß.

Wie nun aber auch der Ursprung des moralischen Bosen im Mensichen immer beschaffen sein mag, so ist doch unter allen Borstellungsarten von der Berbreitung und Fortsetzung desielben durch alle Glieder unserer 10 Gattung und in allen Zeugungen die unschiellichste: es sich als durch Anserbung von den ersten Eltern auf uns gesommen vorzustellen; denn man kann vom Moralisch-Bosen eben das sagen, was der Dichter vom Guten sagt: — genus et proavos, et quae non fecimus ipsi, vix ea nostra puto\*). — Noch ist zu merken: daß, wenn wir dem Ursprunge des Bosen 15 nachsorschen, wir anfänglich noch nicht den Hang dazu (als peccatum in potentia) in Anschlag bringen, sondern nur das wirkliche Bose gegebener Handlungen nach seiner innern Möglichseit und dem, was zur Ansübung derselben in der Wilkfür zusammenkommen muß, in Betrachtung ziehen.

<sup>\*)</sup> Die brei fogenannten obern Facultaten (auf hoben Schulen) wurden, jebe 20 nach ihrer Art, fich diese Bererbung verständlich machen: nämlich entweder als Erbfrantheit, ober Erbichuld, ober Erbfunde. 1) Die medicinifche Facultat murbe fich bas erbliche Bofe etwa wie ben Bandmurm porftellen, von welchem wirklich einige Naturkundiger ber Meinung find, bag, ba er fouft weber in einem Elemente außer uns, noch (von berfelben Art) in irgend einem andern Thiere an- 25 getroffen wird, er fchon in ben erften Eltern gewesen sein muffe. 2) Die Inriftenfacultät wurde es als die rechtliche Folge ber Antretung einer uns pon biefen hinterlaffenen, aber mit einem ichweren Berbrechen belafteten Erbichaft anseben (benn geboren werben ift nichts anders, als ben Gebrauch ber Buter ber Erbe, fo fern fie gu unferer Fortbauer unentbehrlich find, erwerben). Wir muffen 30 also Bahlung leiften (bugen) und werden am Ende boch (burch den Tob) ans diefem Besithe geworfen. Bie recht ift von Rechts megen! 3) Die theologische Facultat murbe biefes Bofe ale perfonliche Theilnehmung unferer erften Eltern an bem Abfall eines verworfenen Aufruhrers anfeben: entweder bag wir (obzwar jest beffen unbewußt) damals felbft mitgewirkt haben; oder nur jest, unter 35 feiner (als Furften biefer Welt) Berrichaft geboren, und bie Buter berfelben mehr, als ben Oberbefehl bes himmlifchen Gebieters gefallen laffen und nicht Treue genug befigen, und bavon loszureigen, bafur aber fünftig auch fein loos mit ihm theilen muffen.

Gine jede boje Sandlung muß, wenn man ben Bernunfturfprung derfelben fucht, fo betrachtet merden, als ob der Menfch unmittelbar aus dem Stande der Unschuld in fie gerathen mare. Denn: wie auch fein voriges Berhalten gewesen sein mag, und welcherlei auch die auf ihn ein= s fliegenden Ratururfachen fein mogen, imgleichen ob fie in oder außer ihm angutreffen find: fo ift feine Sandlung doch frei und durch feine diefer Urfachen bestimmt, fann alfo und muß immer als ein urfprunglicher Gebrauch feiner Willfur beurtheilt werden. Er follte fie unterlaffen ha= ben, in welchen Zeitumftanden und Berbindungen er auch immer gemefen 10 fein mag; benn burch feine Urfache in ber Belt fann er aufhoren, ein frei handelndes Befen zu fein. Man fagt zwar mit Recht: dem Menschen werden auch die aus feinen ebemaligen freien, aber gesehwidrigen Sandlungen entspringenden Folgen zugerechnet; badurch aber will man nur fagen: man habe nicht nothig, fich auf diefe Ausflucht einzulaffen und 15 auszumachen, ob die lettern frei fein mogen, ober nicht, weil ichon in ber geftanblich freien Sandlung, die ihre Urfache mar, hinreichender Grund ber Burechnung vorhanden ift. Wenn aber Jemand bis zu einer unmittelbar bevorstehenden freien Sandlung auch noch fo bose gemesen mare (bis gur Gewohnheit als anderer Natur): fo ift est nicht allein feine Bflicht 20 gewesen, beffer zu fein; sondern est ift jest noch feine Pflicht, fich zu beffern: er muß es alfo auch tonnen und ift, wenn er es nicht thut, ber Bu= rechnung in dem Augenblicke ber Sandlung eben fo fahig und unterworfen, als ob er, mit der naturlichen Unlage jum Guten (die von der Freiheit ungertrennlich ift) begabt, aus bem Stande der Unschuld gum Bofen 25 übergeschritten mare. - Wir fonnen alfo nicht nach bem Zeitursprunge, fondern muffen blog nach bem Bernunftursprunge diefer That fragen, um darnach den Sang, b. i. den subjectiven allgemeinen Grund der Aufnehmung einer übertretung in unfere Marime, wenn ein folder ift, Bu bestimmen und wo möglich zu erflaren.

Siermit stimmt nun die Vorstellungsart, deren sich die Schrift bestient, den Ursprung des Bösen als einen Anfang desselben in der Menschengattung zu schildern, ganz wohl zusammen: indem sie ihn in einer Geschichte vorstellig macht, wo, was der Natur der Sache nach (ohne auf Beitbedingung Rücksicht zu nehmen) als das Erste gedacht werden muß, als ein solches der Zeit nach erscheint. Nach ihr fängt das Böse nicht von einem zum Grunde liegenden Hange zu demselben an, weil sonst der Anfang desselben nicht aus der Freiheit entspringen würde; sondern von

der Gunde (worunter die ilbertretung des moralifden Gefetes als gott. lichen Gebots verstanden wird); ber Buftand des Menschen aber vor allem Sange gum Bofen heißt der Stand der Unfchulb. Das moralifche Wefet ging, wie es auch beim Menfchen als einem nicht reinen, fondern von Reigungen versuchten Befen fein muß, als Berbot vorans (1. Dofe 5 II, 16. 17). Anftatt nun diefem Gefete, als hinreichender Triebfeder (bie allein unbedingt gut ift, wobei auch weiter fein Bedenten ftatt findet), geradezu zu folgen: fah fich der Mensch doch noch nach andern Triebfedern um (III, 6), die nur bedingterweife (namlich fo fern dem Gefete badurch nicht Gintrag geschieht) gut sein konnen, und machte es fich, wenn man 10 die Sandlung als mit Bewußtsein aus Freiheit entspringend benft, jur Maxime, dem Gefete ber Pflicht nicht aus Pflicht, fondern auch allenfalls aus Rudficht auf andere Abfichten zu folgen. Mithin fing er bamit an, die Strenge des Gebots, welches den Ginfluß jeder andern Triebfeder ausschließt, zu bezweifeln, bernach den Gehorsam gegen daffelbe zu einem 15 blog (unter dem Princip der Selbstliebe) bedingten eines Mittels herab an vernünfteln,\*) worans dann endlich das ilbergewicht der finnlichen Un= triebe über die Triebfeder aus dem Gefet, in die Marine zu handeln, aufgenommen und so gefündigt ward (III, 6). Mutato nomine de to fabula narratur. Daß wir es taglich eben fo machen, mithin "in Adam 20 alle gefündigt haben" und noch fundigen, ift aus dem obigen flar; nur daß bei uns ichon ein angeborner Sang gur Ilbertretung, in bem erften Menschen aber fein solcher, sondern Unschuld der Zeit nach vorausgesett wird, mithin die ilbertretung bei diefem ein Gundenfall heißt: ftatt daß fie bei und ale aus ber ichon angebornen Bosartigfeit unferer Ratur =5 erfolgend vorgestellt wird. Diefer Sang aber bedeutet nichts weiter, als daß, wenn wir uns auf die Erklarung des Bofen feinem Beitanfange nach einlaffen wollen, wir bei jeder vorsetlichen Übertretung die Urfachen in einer vorigen Beit unfere Lebens bis gurnd in diejenige, wo der Ber-

<sup>\*)</sup> Alle bezengte Ehrerbielung gegen das moralische Gefet, ohne ihm doch, 30 als für sich hinreichender Triebseder, in seiner Maxime das Übergewicht über alle andere Bestimmungsgründe der Willfür einzuräumen, ist gehenchelt und der hang dazu innere Falschheit, d. i. ein Hang, sich in der Tentung des moralischen Gesiebs zum Nachtheil besselchen selbst zu belügen (III, 5); weswegen auch die Bibel (christlichen Autheils) den Urheber des Bosen (der in und selbst liegt) den Lügner 35 von Ansang nennt und so den Menschen in Ansehung dessen, was der Hanptgrund des Bosen in ihm zu sein schein, charafterisirt.

nunftgebrauch noch nicht entwickelt war, mithin bis zu einem Sange (als naturliche Grundlage) jum Bofen, welcher darum angeboren beißt, die Quelle bes Bofen verfolgen müßten: welches bei dem erften Menfchen, der ichon mit völligem Bermögen seines Bernunftgebrauchs vorgestellt wird, s nicht nothig, auch nicht thunlich ift, weil fonst jene Grundlage (ber bofe Sang) gar anericaffen gewesen fein ungte, daber feine Gunde unmittelbar als aus der Unichuld erzeugt aufgeführt wird. - Bir muffen aber von einer moralifchen Beschaffenheit, die uns foll zugerechnet werden, fei= nen Zeitursprung suchen; so unvermeidlich diefes auch ift, wenn wir ihr 10 Bufalliges Dafein erflaren wollen (daher ihn auch die Schrift diejer unferer Schwäche gemäß jo vorstellig gemacht haben mag).

Der Bernunfturfprung aber diefer Berftimmung unferer Billfur in Unsehung der Art, subordinirte Triebfedern ju oberft in ihre Maximen aufgunehmen, b. i. biefes Sanges gum Bofen, bleibt uns unerforschlich, 15 weil er felbit und zugerechnet werden muß, folglich jener oberfte Grund after Marimen wiederum die Annehmung einer bofen Marime erfordern wurde. Das Bofe hat nur aus dem Moralijde Bofen (nicht den blogen Schranten unserer Natur) entspringen fonnen; und boch ift die ursprungliche Aulage (die auch fein anderer als der Menich felbft verderben fonnte, wenn diefe Corruption ihm foll zugerechnet werden) eine Anlage jum Buten; fur uns ift alfo fein begreiflicher Grund ba, woher bas moralische Boje in und zuerft gefommen fein fonne. - Diefe Unbegreiflichfeit gu= fammt der naheren Bestimmung ber Bogartigfeit unferer Gattung brudt die Schrift in der Geschichtserzählung\*) badurch aus, daß fie das Bofe swar im Beltanfauge, boch noch nicht im Denfchen, fondern in einem

Das hier Befagte ning nicht dafür angesehen werden, als ob es Schrift. auslegung fein folle, welche anfterhalb den Grangen der Befugnig ber blogen Bermunft liegt. Man tann fich über die Art erflaren, wie man fich einen hiftorischen Bortrag moralifd gu Huge macht, ohne barüber gu enticheiben, ob bas auch ber Sinn bes Schriftstellers fei, ober wir ihn nur hincinlegen: wenn er nur fur fich und ohne allen hiftorifchen Beweio wahr, babei aber zugleich ber einzige ift, nach welchem wir and einer Schriftstelle fur und etwas gur Befferung gieben tonnen, die fonft nur eine unfruchtbare Bermehrung unferer hiftorijchen Erleuntuif fein wurde. Dan ning nicht ohne Roth über etwas und bas hiftorifche Anfeben def. . jelben streiten, wad, ob ed fo ober andere verftanden werbe, nichts bagu beitragt, ein befierer Monid) gu merben, wenn, was bagu beitragen fann, auch ohne biftori-Iden Beweis erfaunt wird und nar ohne ihn erfaunt werden nuft. Das hiftoriid Griemtnift, welches feine innere, für jedermann gultige Begiebung biera uf bat,

44

Geiste von ursprünglich erhabnerer Bestimmung voranschickt: wodurch also der erste Ansang alles Bosen überhaupt als für uns unbegreislich (denn woher bei jenem Geiste das Bose?), der Mensch aber nur als durch Verführung ins Bose gefallen, also nicht von Grund aus (selbst der ersten Anlage zum Guten nach) verderbt, sondern als noch einer Besserung sähig im Gegensahe mit einem verführenden Geiste, d. i. einem solchen Besen, dem die Versuchung des Fleisches nicht zur Milderung seiner Schuld angerechnet werden kann, vorgestellt und so dem ersteren, der bei einem verderbten Herzen doch immer noch einen guten Billen hat, Hossung einer Wiedersehr zu dem Guten, von dem er abgewichen ist, übrig 10 gelassen wird.

## Allgemeine Anmerkung.

Bon der Wiederherstellung der ursprünglichen Anlage jum Guten in ihre Rraft.

Bas der Mensch im moralischen Sinne ift oder werden foll, gut oder 15 bofe, dazu muß er fich felbft machen oder gemacht haben. Beides muß eine Wirfung feiner freien Willfur fein; benn fonft fonnte es ihm nicht zugerechnet werden, folglich er weder moralifch gut noch bofe fein. Wenn es heißt: er ist gut geschaffen, jo fann bas nichts mehr bedeuten, als: er ift zum Guten erschaffen, und die urfprüngliche Anlage im Menschen 20 ist gut; der Mensch ift es selber badurch noch nicht, sondern nachdem er die Triebfedern, die diese Anlage enthält, in seine Maxime aufnimmt oder nicht (welches feiner freien Bahl ganglich überlaffen fein muß), macht er, daß er gut ober bofe mird. Gefett, jum Gut= oder Beffermerben fei noch eine übernatürliche Mitwirtung nöthig, so mag diese nur in der Bermin= 25 derung der Sinderniffe bestehen, oder auch positiver Beistand sein, ber Mensch muß sich doch vorher würdig machen, sie zu empfangen, und biese Beihülfe annehmen (welches nichts Geringes ift), d. i. die positive Rraft= vermehrung in seine Marime aufnehmen, wodurch es allein möglich wird, daß ihm das Gute zugerechnet und er fur einen guten Menschen erkaunt 30 werde.

Bie es nun möglich sei, daß ein natürlicherweise boser Mensch fich selbst zum guten Menschen mache, das übersteigt alle unsere Begriffe;

35

gehort unter bie Abiaphora, mit benen es jeber halten mag, wie er es für fich erbaulich findet.

denn wie kann ein böser Baum gute Früchte bringen? Da aber doch nach dem vorher abgelegten Geständnisse ein ursprünglich (der Anlage nach) guter Baum arge Früchte hervorgebracht hat\*) und der Berfall vom Guten ins Böse (wenn man wohl bedenkt, daß dieses aus der Freiheit entspringt) nicht begreistlicher ist, als das Wiederausstehen aus dem Bösen zum Guten: so kann die Möglichkeit des letztern nicht bestritten werden. Denn ungeachtet jenes Absalls erschallt doch das Gebot: wir sollen bessere Menschen werden, unvermindert in unserer Seele; solglich müssen wir es auch können, sollte auch das, was wir thun können, für sich allein uns zureichend sein und wir uns dadurch nur eines sür uns unerforschlichen höheren Beistandes empfänglich machen. — Freilich muß hiebei voraussgeseht werden, daß ein Keim des Guten in seiner ganzen Reinigkeit übrig geblieben, nicht vertilgt oder verderbt werden konnte, welcher gewiß nicht die Selbstliebe\*\*) sein kann, die, als Princip aller unserer Maximen anges nommen, gerade die Quelle alles Bösen ist.

<sup>\*)</sup> Der der Anlage nach gute Baum ist es noch nicht der That nach; benn ware er es, so könnte er freilich nicht arge Früchte bringen; nur wenn der Mensch die für das moralische Gesetz in ibn gelegte Triebseder in seine Maxime aufgenommen hat, wird er ein guter Mensch (ber Baum schlechihin ein guter Baum) genannt.

Dorte, Die einen zwiefachen, gang verschiebenen Ginn annehmen konnen, halten ditere bie Uberzeugung aus ben flarften Grunben lange Beit auf. Die Liebe überhaupt, fo fann auch Gelbftliebe in bie bes Bohlwollens und bes Boblgefallens (benevolentiae et complacentiae) eingetheilt werben, und beibe 25 muffen (wie fich von felbft verfteht) vernunftig fein. Die erfte in feine Dagime aufnehmen, ift natfirlich (benn wer wird nicht wollen, daß es ihm jederzeit wohl ergebe?). Gie ift aber fofern vernunftig, ale theile in Unfebung bee 3mede nur basjenige, mas mit bem großten und bauerhafteften Bohlergeben gufammen befteben tann, theile ju jebem biefer Beftanbftude ber Gludfeligfeit bie tauglichften 30 Mittel gemablt werben. Die Bernunft vertritt bier nur bie Stelle einer Dienerin ber naturlichen Reigung; die Marime aber, die man beshalb annimmt, bat gar feine Beziehung auf Moralitat. Bird fie aber jum unbedingten Brincip ber Bill. für gemacht, fo ift die Quelle eines unabsehlich großen Widerftreits gegen bie Sittlichfeit. - Gine vernünftige Liebe bes Boblgefallens an fich felbft fann 35 nun entweder fo verstanden werden, daß wir uns in jenen ichon genannten auf Befriedigung ber naturneigung abzwedenben Maximen (fo fern jener Bred burch Befolgung berfelben erreicht wird) wohlgefallen; und ba ift fie mit ber Liebe bes Boblwollens gegen fich felbft einerlei; man gefällt fich felbft, wie ein Raufmann, bem feine handlungsspeculationen gut einschlagen, und ber fich wegen ber babei 40 genommenen Magimen feiner guten Ginficht erfreut. Allein die Dagime ber Gelbft.

46

Die Wiederherstellung der ursprünglichen Anlage zum Guten in uns ist also nicht Erwerbung einer verlornen Triebseder zum Guten; denn diese, die in der Achtung fürs moralische Geset besteht, haben wir nie verlieren können, und wäre das letztere möglich, so würden wir sie auch nie wieder erwerben. Sie ist also nur die Herstellung der Reinigkeit dese selben, als obersten Grundes aller unserer Maximen, nach welcher dasselbe nicht bloß mit andern Triebsedern verbunden, oder wohl gar diesen (den Reigungen) als Bedingungen untergeordnet, sondern in seiner ganzen Reinigkeit als für sich zureichen de Triebseder der Bestimmung der Willskür in dieselbe ausgenommen werden soll. Das ursprünglich Gute ist die so heiligkeit der Maximen in Besolgung seiner Pflicht, mithin bloß aus Pflicht, wodurch der Mensch, der diese Reinigkeit in seine Maxime aufenimmt, obzwar darum noch nicht selbst heilig (denn zwischen der Maxime und der That ist noch ein großer Zwischenraum), dennoch auf dem Wege

liebe bes nubebingten (nicht von Gewinn ober Berluft als ben Rolgen ber 15 Sandlung abhangenden) Bohlgefallens an fich felbit wurde bas innere Brincip einer allein unter ber Bebingung ber Unterordnung unferer Marimen unter bas moralifche Gefet uns möglichen Bufriebenheit fein. Rein Menich, bem bie Moralität nicht gleichgultig ift, tann an fich ein Bohlgefallen haben, ja gar ohne ein bitteres Diffallen an fich felbft fein, ber fich folder Darimen bewußt ift, die mit 20 bem moralifden Gefete in ihm nicht übereinstimmen. Dan fonnte biefe bie Bernunftliebe feiner felbit nennen, welche alle Bermijdung anderer Urigden ber Bufriedenheit aus den Folgen feiner handlungen (unter dem Namen einer baburch fich ju verschaffenden Glückfeligfeit) mit den Triebfebern ber Willfur verhindert. Da nun bas lettere bie unbedingte Achtung furd Gefet bezeichnet, warum will 25 man burch ben Ausbrud einer vernünftigen, aber nur unter ber letteren Bebingung moralifchen Gelbstliebe fid, bas beutliche Berfteben bes Princips unnöthigerweise erschweren, indem man fich im Birtel berumdreht (benn man fann fich nur auf moralische Art felbst lieben, fofern man fich feiner Marime bewust ift, bie Achtung fure Befet jur bochften Tricbfeber feiner Willfur ju machen)? 30 Bludjeligfeit ift unferer Matur nach fur une, ale von Begenftanben ber Ginnlichfeit abhängige Wefen, bas erfte und bas, was wir unbedingt begehren. Gben biefelbe ift unferer Ratur nach (wenn man überhaupt bas, was und angeboren ift, fo nennen will) als mit Verminft und Freiheit begabter Befen bei weitem nicht bas Erfte, noch auch unbedingt ein Gegenstand unferer Marimen; fondern 35 blefes ift bie Burbigfeit gludlich ju fein, b. i. die Abereinstimmung aller unferer Marimen mit bem moralifden Befege. Dag blefe nun objectiv die Bebingung fei, unter welcher ber Bunich ber ersteren allein mit ber gesetzgebenben Bernunft zusammenftimmen fann, barin besteht alle sittliche Borfchrift und in ber Befinnung, auch nur jo bedingt ju munichen, die fittliche Denkungeart.

dazu ift, fich ihr im unendlichen Fortschritt zu nabern. Der zur Gertigfeit gewordene fefte Borfat in Befolgung feiner Pflicht heißt auch Tugend ber Legalitat nach als ihrem empirischen Charafter (virtus phaenomenon). Sie hat also die beharrliche Marime gesehmäßiger s Bandlungen; die Triebfeder, beren die Willfur hiegu bedarf, mag man nehmen, woher man wolle. Daher wird Tugend in diefem Sinne nach und nach erworben und heißt Ginigen eine lange Bewohnheit (in Beobachtung des Gefetes), durch die der Meusch vom Sange jum Lafter durch allmählige Reformen feines Verhaltens und Befeftigung feiner Mari-10 men in einen entgegengesetten Sang übergekommen ift. Dagn ift nun nicht eben eine Bergensanderung nothig, fondern nur eine Underung ber Sitten. Der Mensch findet fich tugendhaft, wenn er fich in Maris men, feine Bflicht gu beobachten, befestigt fühlt: obgleich nicht aus dem oberften Grunde aller Marimen, namlich aus Pflicht; fondern der Un-15 magige & B. fehrt gur Magigfeit um der Gefundheit, der Lugenhafte gur Bahrheit um ber Chre, der Ungerechte dur burgerlichen Chrlichfeit um der Ruhe oder bes Erwerbs millen u. f. w. gurud; alle nach dem gepriefenen Princip der Gludfeligfeit. Daß aber jemand nicht bloß ein gefetlich, fondern ein moralisch guter (Gott wohlgefälliger) Densch, d. i. tu-20 gendhaft nach dem intelligiblen Charafter (virtus Noumenon), werde, welcher, wenn er etwas als Pflicht erfennt, feiner andern Triebfeber weiter bedarf, als diefer Borftellung der Bflicht felbft: bas fann nicht burch allmählige Reform, so lange die Grundlage der Maximen unlauter bleibt, sondern muß durch eine Revolution in der Gesinnung im 25 Menschen (einen ilbergang gur Maxime der Beiligkeit derfelben) bewirkt werden; und er fann ein neuer Menfch nur durch eine Art von Wiedergeburt gleich als durch eine neue Schöpfung (Ev. Joh. III, 5; verglichen mit 1. Mofe I, 2) und Anderung des Bergens werden.

Wenn der Mensch aber im Grunde seiner Maximen verderbt ist, wie ist es möglich, daß er durch eigene Kräfte diese Revolution zu Stande bringe und von selbst ein guter Mensch werde? Und doch gebietet die Pflicht es zu sein, sie gebietet uns aber nichts, als was uns thunlich ist. Dieses ist nicht anders zu vereinigen, als daß die Revolution für die Denkungsart, die allmählige Reform aber für die Sinnesart (welche jeuer Hindernisse entgegenstellt) nothwendig und daher auch dem Menschen möglich sein nuß. Das ist: wenn er den obersten Grund seiner Maximen, wodurch er ein böser Mensch war, durch eine einzige unwandelbare

Entschließung umkehrt (und hiemit einen neuen Menschen anzieht): fo ift er fo fern dem Princip und der Denkungsart nach ein furs Gute empfang= liches Subject; aber nur in continuirlichem Birten und Berben ein guter Menich: d. i. er tann hoffen, bag er bei einer folchen Reinigfeit bes Brincips, welches er fich gur oberftent Maxime feiner Willfur genommen 5 hat, und ber Festigfeit beffelben sich auf dem guten (obwohl schmalen) Bege eines beständigen Fortschreitens vom Schlechten jum Beffern befinde. Dies ift fur denjenigen, ber den intelligibelen Grund bes Ber-Bens (aller Maximen ber Billfur) burchschauet, für den alfo biefe Unend= lichkeit bes Fortschritts Einheit ift, b. i. fur Gott, fo viel, als wirklich ein 10 guter (ihm gefälliger) Menich fein; und in fofern fann biefe Beranderung als Revolution betrachtet werden; fur die Beurtheilung der Menschen aber, die fich und die Starte ihrer Maximen nur nach ber Dberhand, die fie über Sinnlichkeit in ber Beit gewinnen, ichagen tonnen, ift fie nur als ein immer fortdauerndes Streben zum Beffern, mithin als allmählige 15 Reform des Sanges zum Bofen als verfehrter Denkungsart anzusehen.

Sieraus folgt, daß die moralifche Bildung des Menichen nicht von der Befferung der Sitten, fondern von der Umwandlung der Denfungsart und von Grundung eines Charafters anfangen muffe; ob man zwar gewöhnlicherweise anders verfährt und wider Laster einzeln fampft, die all= 20 gemeine Burgel berfelben aber unberührt lagt. Run ift felbft ber eingefchranttefte Menich bes Gindruds einer befto größeren Achtung fur eine pflichtmäßige Sandlung fabig, je mehr er ihr in Bedanken andere Triebfedern, die durch die Gelbstliebe auf die Marime der Sandlung Ginfluß haben fonnten, entzieht; und felbft Rinder find fabig, auch die fleinfte Spur 25 bon Beimifdung unachter Triebfebern aufzufinden: ba denn die Sandlung bei ihnen augenblicklich allen moralischen Berth verliert. Diefe Anlage zum Guten wird dadurch, daß man das Beifviel felbst von guten Menichen (mas die Gesehmäßigkeit berselben betrifft) anführt und seine moralischen Lehrlinge die Unlauterkeit mancher Maximen aus den wirklichen 30 Triebfedern ihrer Sandlungen beurtheilen lagt, unvergleichlich cultivirt und geht allmählig in die Denkungsart über: fo daß Bflicht bloß fur fich selbst in ihren Bergen ein merkliches Bewicht zu bekommen anhebt. Allein tugendhafte Sandlungen, so viel Aufopferung fie auch gefostet haben mogen, bewundern gu lehren, ift noch nicht die rechte Stimmung, 35 die das Bemuth des Lehrlings fürs moralisch Gute erhalten foll. Denn fo tugendhaft Jemand auch fei, so ift boch alles, mas er immer Gutes

thun kann, bloß Pflicht; seine Pflicht aber thun, ist nichts mehr, als das thun, was in der gewöhnlichen sittlichen Ordnung ist, mithin nicht bewundert zu werden verdient. Bielmehr ist diese Bewunderung eine Abstimmung unsers Gefühls für Pflicht, gleich als ob es etwas Außerordents liches und Verdienstliches ware, ihr Gehorsam zu leisten.

Aber eines ift in unfrer Seele, welches, wenn wir es gehörig ins Auge faffen, wir nicht aufhören tonnen, mit der hochften Berwunderung ju betrachten, und wo die Bewunderung rechtmäßig, jugleich auch feelenerhebend ift; und bas ift: bie ursprungliche moralische Anlage in uns über-10 haupt. — Bas ift das (fann man fich felbst fragen) in uns, wodurch wir von der Natur durch fo viel Bedürfniffe beständig abhängige Bejen doch jugleich über diese in der Sbee einer ursprunglichen Anlage (in uns) fo weit erhoben werden, daß wir fie insgesammt fur nichts und uns felbst des Dafeins für unwürdig halten, wenn wir ihrem Benuffe, der uns doch 15 bas Leben allein munichenswerth machen fann, einem Befete zuwider nachhängen follten, durch welches unfere Bernunft machtig gebietet, ohne boch dabei weder etwas zu verheißen noch zu drohen? Das Gewicht diefer Frage muß ein jeder Menich von der gemeinften Fahigfeit, der vorher von der Beiligkeit, die in der Idee der Pflicht liegt, belehrt worden, der fich 20 aber nicht bis zur Nachforschung des Begriffes der Freiheit, welcher aller= erft aus diefem Gefete hervorgeht\*), versteigt, innigst fühlen; und felbst

<sup>\*)</sup> Dag ber Begriff ber Freiheit ber Billfur nicht vor bem Bewußtsein bes moralifchen Befeges in und vorhergebe, fondern nur and ber Bestimmbarfeit unferer Billfur burch biefes, als ein unbebingtes Gebot, geschloffen werbe, bavon 25 tann man fich balb überzeugen, wenn man fich fragt: ob man auch gewiß und unmittelbar fich eines Bermogens bewußt fei, jebe noch fo große Triebfeber gur Ilbertretung (Phalaris licet imperet, ut sis falsus, et admoto dictet periuria tauro) burch feften Borfat übermaltigen ju tonnen. Sebermann wird gefteben muffen: er wiffe nicht, ob, wenn ein folder Fall eintrate, er nicht in feinem Borfat 30 manten wurde. Bleichwohl aber gebietet ihm die Pflicht unbedingt: er folle ihm treu bleiben; und hieraus ichliegt er mit Recht: er muffe es auch tonnen, und feine Billfur fei alfo frei. Die, welche biefe unerforschliche Eigenschaft als gang begreiflich vorspiegeln, machen burch bas Bort Determinismus (ben Cab ber Bestimmung ber Billfur burch innere binreichenbe Grunde) ein Blendwert, 35 gleich als ob die Schwierigkeit barin beftande, biefen mit der Freiheit zu vereini. gen, woran boch niemand benft; fonbern: wie ber Brabeterminism, nach meldem willfürliche Sandlungen ale Begebenheiten ihre bestimmenbe Grunde in ber vorhergehenden Beit haben (bie mit dem, mas fie in fich halt, nicht mehr in unserer Gewalt ift), mit ber Freiheit, nach welcher bie Sandlung sowohl als ihr Rant's Soriften. Berfe. VI.

bie Unbegreiflichkeit dieser eine göttliche Abkunft verkündigenden Anlage muß auf das Gemüth bis zur Begeisterung wirken und es zu den Aufsopferungen stärken, welche ihm die Achtung für seine Psticht nur auserlesgen mag. Dieses Gesühl der Erhäbenheit seiner moralischen Bestimmung öfter rege zu machen, ist als Mittel der Erweckung sittlicher Gesinnungen sorzüglich anzupreisen, weil es dem angebornen Hange zur Verkehrung der Triebsedern in den Maximen unserer Wilkur gerade entgegen wirkt, um in der unbedingten Achtung fürs Geseh, als der höchsten Bedingung aller zu nehmenden Maximen, die ursprüngliche sittliche Ordnung unter den Triebsedern und hiemit die Anlage zum Guten im menschlichen Hers wein in ihrer Reinigkeit wieder herzustellen.

Aber dieser Wiederherstellung durch eigene Krastanwendung steht ja der Sat von der angebornen Berderbtheit der Menschen für alles Gute gerade entgegen? Allerdings, was die Begreislichkeit, d. i. unsere Einssicht von der Möglichkeit derselben, betrifft, wie alles dessen, was als Beschenheit in der Zeit (Beränderung) und so fern nach Naturgesehen als nothwendig und dessen Gegentheil doch zugleich unter moralischen Gesehen als durch Freiheit möglich vorgestellt werden soll; aber der Möglichkeit dieser Biederherstellung selbst ist er nicht entgegen. Denn wenn das mosralische Geseh gebietet: wir sollen jeht bessere Menschen sein, so solgt uns 20 umgänglich: wir müssen Sogmatik von gar keinem Gebrauch: denn Bösen ist in der moralischen Dogmatik von gar keinem Gebrauch: denn die Vorschriften derselben enthalten eben dieselben Pflichten und bleiben auch in derselben Krast, ob ein angedorner Hang zur Übertretung in uns sei, oder nicht. In der moralischen Ascetik aber will dieser Sah mehr, 25

Gegentheil in dem Augenblide des Geschehens in der Gewalt des Subjects fein muß, zusammen bestehen könne: bas ifts, was man einsehen will und nie einsehen wird.

<sup>+</sup> Den Begriff ber Freiheit mit ber Zbee von Gott, als einem nothwendigen Wesen, zu vereinigen, hat gar keine Schwierigkeit: weil die Freiheit 30
nicht in der Zufälligkeit der handlung (daß sie gar nicht durch Gründe beterminirt
sei), d. i. nicht im Indeterminism (daß Gutes oder Boses zu thun Gott gleich
möglich sein müsse, wenn man seine handlung frei nennen sollte), sondern in der
absoluten Spontaneität besteht, welche allein beim Prädeterminism Gesahr läuft,
wo der Bestimmungsgrund der handlung in der vorigen Zeit ist, mithin so, 35
daß jeht die Handlung nicht mehr in meiner Gewalt, sondern in der Hand ber
Natur ist, mich unwiderstehlich bestimmt; da dann, weil in Gott keine Zeitsolge
zu benken ist, diese Schwierigkeit wegfällt.

aber boch nichts mehr fagen als: wir fonnen in der sittlichen Ausbildung ber anericaffenen moralifden Anlage zum Guten nicht von einer uns na= turlicen Unichuld ben Anfang machen, fondern muffen von ber Boraussetung einer Bosartigfeit der Billfur in Annehmung ihrer Maximen der s ursprunglichen fittlichen Anlage zuwider anheben und, weil der Sang bagu unvertilgbar ift, mit ber unablaffigen Gegenwirfung gegen benfelben. Da diefes nun bloß auf eine ins Unendliche hinausgehende Fortschreitung vom Schlechten gum Beffern führt, fo folgt: daß die Umwandlung ber Befinnung des bofen in die eines guten Menschen in der Beranderung 10 bes oberften inneren Grundes der Unnehmung aller feiner Marimen bem fittlichen Gefete gemäß zu feben fei, fo fern diefer neue Grund (bas neue Berg) nun felbft unveranderlich ift. Bur Uberzeugung aber hievon fann nun zwar der Mensch naturlicherweise nicht gelangen, weber burch un= mittelbares Bewußtsein, noch burch ben Beweis seines bis dahin geführ= 15 ten Lebensmandels: weil die Tiefe des Bergens (ber subjective erfte Grund feiner Marimen) ihm felbit unerforschlich ift; aber auf den Beg, der da= hin führt, und der ihm von einer im Grunde gebefferten Befinnung angewiesen wird, muß er hoffen fonnen burch eigene Rraftanwendung gu gelangen: weil er ein guter Mensch werden foll, aber nur nach bemjenis 20 gen, mas ihm als von ihm felbst gethan zugerechnet werden fann, als moralisch aut zu beurtheilen ift.

Wiber diese Zumuthung ber Gelbftbefferung bietet nun die gur moralifden Bearbeitung von Natur verbroffene Bernunft unter dem Borwande des natürlichen Unvermögens allerlei unlautere Religionsibeen 25 auf (wogu gehort: Gott felbft bas Bludfeligfeitsprincip gur oberften Bedingung feiner Gebote anzudichten). Man fann aber alle Religionen in bie der Gunftbewerbung (des blogen Gultus) und die moralifde, b. i. die Religion des guten Lebensmandels, eintheilen. Rach ber erftern ichmeichelt fich entweder ber Menich: Bott fonne ihn wohl ewig so gludlich machen, ohne daß er eben nothig habe, ein befferer Denfch ju werden (burch Erlaffung feiner Berfculdungen); ober auch, wenn ihm diefes nicht möglich ju fein scheint: Gott tonne ihn wohl gum befferen Meniden machen, ohne bag er felbft etwas mehr babei gu thun habe, als barum ju bitten; welches, ba es vor einem allfehenden Befen 35 nichts weiter ift als wunschen, eigentlich nichts gethan fein wurde: benn wenn es mit dem blogen Bunich ausgerichtet mare, fo murbe jeder Menich gut fein. Rach ber moralifchen Religion aber (bergieichen unter allen

öffentlichen, die es je gegeben hat, allein die dyriftliche ist) ist es ein Grundsat: daß ein jeder so viel, als in seinen Kräften ist, thun musse, um ein besserer Mensch zu werden; und nur alsdann, wenn er sein angebornes Pfund nicht vergraben (Lucă XIX, 12—16), wenn er die ursprüngtiche Anlage zum Guten benutt hat, um ein besserer Mensch zu werden, ser hossen könne, was nicht in seinem Vermögen ist, werde durch höhere Mitwirkung ergänzt werden. Anch ist es nicht schlechterdings nothwendig, daß der Mensch wisse, worin diese bestehe; vielleicht gar unvermeidlich, daß, wenn die Art, wie sie geschieht, zu einer gewissen Zeit offenbart worden, verschiedene Menschen zu einer andern Zeit sich verschiedene Begrisse will auch der Ausrichtigkeit davon machen würden. Aber alsdann gilt auch der Grundsat: "Es ist nicht wesentlich und also nicht jedermann nothwendig zu wissen, was Gott zu seiner Seligkeit thue, oder gethan habe;" aber wohl, was er selbst zu thun habe, um dieses Beistandes würdig zu werden.

+ Diese allgemeine Anmerkung ist die erste von den vieren, deren eine jedem Stud diefer Schrift angehangt ift, und welche die Aufschrift führen tounten: 1) von Gnadenwirfungen, 2) Bundern, 3) Geheimniffen, 4) Gnadenmitteln. — Diefe find gleichsam Barerga der Religion innerhalb der Grengen der reinen Vernunft; fie gehoren nicht innerhalb die= 20 felben, aber ftogen boch an fie an. Die Bernunft im Bewußtfein ihres Unvermogens, ihrem moralifden Bedurfnig ein Genuge gu thun, behnt fid bis zu überschwenglichen Ideen aus, die jenen Mangel ergangen tonnten, ohne fie boch als einen erweiterten Befit fich jugueignen. Gie bestreitet nicht die Möglichkeit oder Birklichkeit der Gegenstände dersel= 25 ben, aber tann fie nur nicht in ihre Maximen zu denfen und zu handeln aufnehmen. Sie rechnet fogar barauf, daß, wenn in dem unerforschlichen Felde des Übernatürlichen noch etwas mehr ift, als fle fich verständlich machen fann, mas aber boch zu Erganzung des moralischen Unvermögens nothwendig ware, diefes ihrem guten Willen auch unerkannt gu ftatten 30 fommen werde, mit einem Glauben, den man ben (über die Möglichfeit beffelben) reflectirenden nennen tonnte, weil der dogmatifche, der fich als ein Biffen anfundigt, ihr unaufrichtig ober vermeffen porfommt; benn bie Schwierigkeiten gegen bas, mas fur fich felbft (praftifc) fest steht, wegzuräumen, ift, wenn sie transscendente Fragen betreffen, nur 35 ein Nebengeschäfte (Parergon). Bas ben Rachtheil aus diefen auch mo= ralifchetransscendenten Ideen anlangt, wenn wir fie in die Religion

einführen wollten, so ist die Wirkung bavon nach ber Ordnung der vier obbenannten Claffen: 1) der vermeinten inneren Erfahrung (Gnabenwirfungen) Schwarmerei, 2) ber angeblichen außeren Erfahrung (Bunder) Aberglaube, 3) ber gewähnten Berftandeserleuchtung in 5 Ansehung des Ilbernaturlichen (Beheimniffe) Illu minatism, Abeptenwahn, 4) ber gewagten Versuche aufe libernatürliche bin zu wirken (Gnadenmittel) Thaumaturgie, lauter Berirrungen einer über ihre Schranfen hinausgehenden Vernunft und zwar in vermeintlich moralischer (gott= gefälliger) Absicht. - Bas aber biefe allgemeine Anmerkung jum erften 10 Stud gegenwartiger Abhandlung besonders betrifft, so ift die Berbeiru= fung der Gnadenwirkungen von der letteren Art und fann nicht in die Maximen der Bernunft aufgenommen werden, wenn diefe fich innerhalb ihren Grenzen halt; wie überhaupt nichts ilbernatürliches, weil gerade bei diefem aller Bernunftgebrauch aufhort. - Denn fie theoretisch 15 woran fennbar zu machen (daß fie Gnaden-, nicht innere Naturmirfungen find) ift unmöglich, weil unfer Gebrauch des Begriffs von Urfache und Birfung über Gegenstände der Erfahrung, mithin über die Ratur hinaus nicht erweitert werden fann; die Boraussehung aber einer praftischen Benutung diefer Idee ift gang fich felbst midersprechend. Denn als Be-20 nugung murde fie eine Regel von dem vorausseten, mas mir (in gemiffer Absicht) Gutes felbst zu thun haben, um etwas zu erlangen; eine Gna= benwirfung aber zu erwarten bedeutet gerade das Gegentheil, nämlich daß das Bute (das Moralifche) nicht unfere, fondern die That eines andern Befens fein werde, mir alfo fie burch Richtsthun allein ermerben 25 tonnen, welches fich widerspricht. Wir fonnen fie alfo als etwas Unbegreifliches einraumen, aber fie weder jum theoretischen noch praktischen Gebrauch in unfere Marime aufnehmen.



## Der

Philosophischen Religionslehre

3weites Stück.

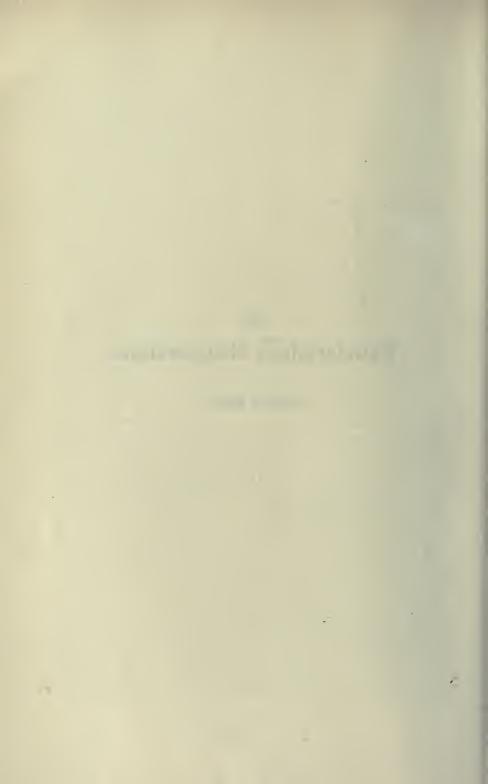

# Zweites Stück.

Von dem Rampf des guten Princips mit dem bosen um die Herrschaft über ben Menschen.

Daß, um ein moralisch guter Mensch zu werden, es nicht genug sei, den Keim des Guten, der in unserer Gattung liegt, sich bloß ungehindert entwickeln zu lassen, sondern auch eine in uns besindliche entgegenwirkende Ursache des Bösen zu bekämpsen sei, das haben unter allen alten Moralissten vornehmlich die Stoiker durch ihr Losungswort Tugend, welches (sowohl im Griechischen als Lateinischen) Muth und Tapferkeit bezeichnet und also einen Feind vorausseht, zu erkennen gegeben. In diesem Bestracht ist der Name Tugend ein herrlicher Name, und es kann ihm nicht schaden, daß er ost prahlerisch gemißbraucht und (so wie neuerlich das Bort Ausklärung) bespöttelt worden. — Denn den Muth auffordern, ist schon zur Hälfte so viel, als ihn einstößen; dagegen die saule, sich selbst gänzlich mißtrauende und auf äußere Hülfe harrende kleinmüthige Denkungsart (in Moral und Religion) alle Kräste des Menschen abspannt und ihn dieser Hülfe selbst unwürdig macht.

Aber jene wadern Männern verfannten doch ihren Feind, der nicht in den natürlichen, bloß undisciplinirten, sich aber unverhohlen jedermanns Bewußtsein offen darstellenden Reigungen zu suchen, sondern ein gleichs sam unsichtbarer, sich hinter Bernunft verbergender Feind und darum desto gefährlicher ist. Sie boten die Weisheit gegen die Thorheit auf, die sich von Reigungen bloß unvorsichtig täuschen läßt, anstatt sie wider die Bosheit (des menschlichen Herzens) aufzurufen, die mit seelenverders benden Grundsähen die Gesinnung insgeheim untergräbt\*).

<sup>&</sup>quot;) Diese Philosophen nahmen ihr allgemeines moralisches Princip von ber Burbe ber menschlichen Natur, ber Freiheit (als Ilnabhangigfeit von ber Macht

Natürliche Neigungen sind, an sich selbst betrachtet, gut, b. i. unverwerflich, und es ist nicht allein vergeblich, sondern es wäre auch schällich und tadelhaft, sie ausrotten zu wollen; man muß sie vielmehr nur bezähmen, damit sie sich untereinander nicht selbst aufreiben, sondern zur Zusammenstimmung in einem Ganzen, Glückseligkeit genannt, ge= 5 bracht werden können. Die Vernunft aber, die dieses ausrichtet, heißt Rlugheit. Rur das Moralisch=Geschwidrige ist an sich selbst böse, schlechterdings verwerflich, und muß ausgerottet werden; die Vernunft aber, die das lehrt, noch mehr aber, wenn sie es auch ins Werk richtet, verdient allein den Namen der Weisheit, in Vergleichung mit welcher 10 das Laster zwar auch Thorheit genannt werden kann, aber nur alsdann, wenn die Vernunst gnugsam Stärke in sich sühlt, um es (und alle Anreize dazu) zu verachten, und nicht bloß als ein zu fürchtendes Wesen zu has= sen, und sich dagegen zu bewassen.

ber Reigungen), ber; ein befferes und ebleres konnten fie auch nicht jum Grunde 15 legen. Die moralischen Gesetze schöpften fie nun unmittelbar and ber auf folche Art allein gefetgebenben und burch fie ichlechthin gebietenden Bernunft, und fo wat objectiv, mas die Regel betrifft, und auch subjectiv, was die Triebfeber anlangt, wenn man bem Menichen einen unverborbenen Willen beilegt, biefe Gefeke unbedenklich in feine Maximen aufgunehmen, alles gang richtig angegeben. Aber 20 in ber letteren Borausfetung lag eben ber Fehler. Denn jo fruh wir auch auf unfern fittlichen Buftand unfere Aufmerkfamteit richten mogen, fo finden wir: daß mit ihm es nicht mehr res integra ift, fonbern wir bavon anfangen muffen, bas Bofe, was icon Blat genommen hat (es aber, ohne daß wir es in unfere Marime auf. genommen hatten, nicht murbe haben thun fonnen), aus feinem Befig zu vertrei. 25 ben: b. i. bas erfte mahre Bute, was ber Denich thun fann, fei, vom Bofen aus. augeben, welches nicht in den Reigungen, fondern in der verkehrten Marime und alfo in ber Freiheit felbft gu fuchen ift. Sene erfcmeren nur bie Musfuhrung ber entgegengesetten guten Maxime; bas eigentliche Boje aber besteht barin: bag man jenen Reigungen, wenn fie gur übertretung anreigen, nicht widerfteben will, so und biefe Befinnung ift eigentlich ber mabre Reind. Die Reigungen find nur Begner der Brundfage überhaupt (fie mogen gut ober boje fein), und fo fern ift jenes edelmuthige Princip ber Morglitat als Bornbung (Difciplin ber Reigungen überhaupt) zur Lenksamfeit des Gubjects burch Grundfage vortheilhaft. Aber fofern es specififch Grundfage bes Sittlich. Buten fein follen und es gleichwohl 35 als Maxime nicht find, fo muß noch ein anderer Gegner berfelben im Gubject vorausgesett werden, mit dem die Tugend ben Kampf zu besteben hat, ohne welden alle Tugenben, zwar nicht, wie jener Rirchenvater will, glanzende Lafter, aber boch glangende Urmfeligfeiten fein wurden: weil badurch gwar ofters ber Aufruhr gestillt, ber Aufrührer felbst aber nie besiegt und ausgerottet wirb. Wenn der Stoiker also den moralischen Kampf des Menschen bloß als Streit mit seinen (an sich unschuldigen) Reigungen, sosern sie als Hindernisse der Besolgung seiner Pflicht überwunden werden müssen, dachte: so konnte er, weil er kein besonderes positives (an sich böses) Prinscip annimmt, die Ursache der übertretung nur in der Unterlassung setzen, jene zu bekämpsen; da aber diese Unterlassung selbst pflichtwidrig (Übertretung), nicht bloßer Ratursehler ist, und nun die Ursache derselben nicht wiederum (ohne im Zirkel zu erklären) in den Reigungen, sondern nur in dem, was die Wilkur als freie Wilkur bestimmt, (im inneren ersten Grunde der Maximen, die mit den Reigungen im Einverständnisse sind) gesucht werden kann, so läßt sichs wohl begreisen, wie Philosophen, denen ein Erklärungsgrund, welcher ewig in Dunkel eingehült bleibt\*) und, obgleich unumgänglich, dennoch unwilkommen ist, den eigentlichen Gegner des Guten verkennen konnten, mit dem sie den Kamps zu bestehen glaubten.

Es darf also nicht befremden, wenn ein Apostel diesen unsichts baren, nur durch seine Birkungen auf uns kennbaren, die Grundsate verderbenden Feind als außer uns und zwar als bosen Geist vorstellig macht: "Wir haben nicht mit Fleisch und Blut (den natürlichen Neigunzen), sondern mit Fürsten und Gewaltigen — mit bosen Geistern zu kämpsen". Ein Ausdruck, der nicht, um unsere Erkenntniß über die Sinnenwelt hinaus zu erweitern, sondern nur um den Begriff des für uns Unergründlichen für den praktisch en Gebrauch anschaulich zu machen, angelegt zu sein scheint; denn übrigens ist es zum Behuf des letztern für uns einerlei, ob wir den Versährer bloß in uns selbst, oder auch außer uns

<sup>&</sup>quot;) Es ist eine ganz gewöhnliche Boraussetzung ber Moralphilosophie, baß sich das Dusein des Sittlich-Bosen im Menschen gar leicht erklären lasse und zwar aus der Macht der Triebsedern der Sinnlichkeit einerseits und aus der Ohnmacht der Triebseder der Bernunft (der Achtung fürs Geset) andererseits, d. i. aus Schwäche. Aber alsdann müßte sich das Sittlich-Gute (in der moralischen Anlage) an ihm noch leichter erklären lassen; denn die Begreislichkeit des einen ist ohne die des andern gar nicht denkbar. Nun ist aber das Bermögen der Bernunft, durch die bloße Idee eines Gesehes über alle entgegenstrebende Triebsedern Meister zu werden, schlechterdings unerklärlich; also ist es auch unbegreislich, wie die der 35 Sinnlichkeit über eine mit solchem Ansehen gebietende Vernunft Meister werden sonnen. Denn wenn alle Welt der Borschrift des Gesehes gemäß verführe, so würde man sagen, daß alles nach der natürlichen Ordnung zuginge, und Niemand würde sich einfallen lassen, auch nur nach der Ursache zu fragen.

setzen, weil die Schuld uns im letzern Falle um nichts minder trifft, als im ersteren, als die wir von ihm nicht verführt werden würden, wenn wir mit ihm nicht im geheimen Einverständnisse wären\*). — Wir wollen diese ganze Betrachtung in zwei Abschnitte eintheilen.

#### Erfter Abschnitt.

Von dem Rechtsanspruche des guten Princips auf die Herrschaft über den Menschen.

## a) Personificirte Sbee bes guten Princips.

Das, was allein eine Welt zum Gegenstande des göttlichen Rathsichlusses und zum Zwecke der Schöpfung machen kann, ist die Mensch 10 heit (das vernünstige Weltwesen überhaupt) in ihrer moralischen, ganzen Vollkommenheit, wovon als oberster Bedingung die Glückseligkeit die unmittelbare Folge in dem Willen des höchsten Wesens ist. — Dieser allein Gott wohlgefällige Mensch "ist in ihm von Ewigkeit her"; die Idee desselben geht von seinem Wesen aus; er ist sofern kein erschaffes 15 nes Ding, sondern sein eingeborner Sohn, "das Wort (das Werde!) durch welches alle andre Dinge sind, und ohne das nichts eristirt, was gemacht ist" (denn um seinets, d. i. des vernünstigen Wesens in der Welt, willen, so wie es seiner moralischen Bestimmung nach gedacht werden kann, ist alles gemacht). — "Er ist der Abglanz seiner Herrlichseit." — 20 "In ihm hat Gott die Welt geliebt", und nur in ihm und durch Ans

<sup>\*)</sup> Es ift eine Eigenthümlichkeit ber chriftlichen Moral: bas Sittlich-Gute vom Sittlich-Bosen nicht wie ben himmel von ber Erbe, sonbern wie ben himmel von ber Gölle unterschieden vorzustellen; eine Borstellung, die zwar bilblich und als solche emporend, nichts bestoweniger aber ihrem Sinn nach philosophisch richtig 25 ist. — Sie dient nämlich dazu, zu verhüten: daß das Gute und Böse, das Reich des Lichts und das Reich der Finsterniß, nicht als an einander gränzend und dumähliche Stusen (der größern und mindern helligkeit) sich in einander verlierend gedacht, sondern durch eine unermestliche Klust von einander getreunt vorgestellt werde. Die gänzliche Ungleichartigseit der-Grundsähe, mit denen man zu unter einem oder dem andern dieser zwei Reiche Unterthan sein kann, und zugleich die Gesahr, die mit der Einbildung von einer nahen Verwandtschaft der Eigenschaften, die zu einem oder dem andern qualissiciren, verdunden ist, berechtigen zu dieser Vorstellungsart, die bei dem Schauberhaften, das sie in sich enthält, zugleich sehr erbaben ist.

nehmung seiner Befinnungen konnen wir hoffen "Rinder Gottes zu werben"; u. s. w.

Bu diefem Sdeal der moralischen Bolltommenheit, d. i. dem Urbilde der fittlichen Befinnung in ihrer gangen Lauterfeit, uns zu erheben, ift unn allgemeine Menschenpflicht, wozu uns auch diefe 3dee felbft, welche von der Bernunft uns gur Rachstrebung vorgelegt wird, Rraft geben fann. Eben barum aber, weil wir von ihr nicht die Urheber find, fonbern fie in dem Menschen Plat genommen hat, ohne daß wir begreifen, wie die menschliche Ratur fur fie auch nur habe empfanglich fein konnen, 10 fann man beffer fagen: bag jenes Urbild vom himmel gu uns herabge= tommen fei, daß es die Menschheit angenommen habe (benn es ift nicht eben fowohl möglich, fich vorzustellen, wie der von Ratur boje Menich bas Bofe von felbft ablege und fich jum Steal ber Beiligfeit erhebe, als daß das Lettere die Menichheit (die für fich nicht bofe ift) annehme und 15 fich ju ihr herablaffe). Diefe Bereinigung mit uns fann alfo als ein Stand der Erniedrigung des Sohnes Gottes angesehen werden, wenn wir und jenen gottlich gefinnten Menschen als Urbild fur uns fo borftellen, wie er, obzwar felbit beilig und als folder zu feiner Erbulbung von Leiden verhaftet, diese gleichwohl im größten Dage übernimmt, um 20 das Beltbefte zu befordern; bagegen der Menich, der nie von Schuld frei ift, wenn er auch diefelbe Befinnung angenommen hat, die Leiben, die ihn, auf welchem Wege es auch sei, treffen mögen, doch als von ihm verichuldet ansehen fann, mithin fich ber Bereinigung feiner Befinnung mit einer folden Sbee, obzwar fie ihm jum Urbilde dient, unwurdig halten muß.

Das Ideal der Gott wohlgefälligen Menschheit (mithin einer moralisschen Bollfommenheit, so wie sie an einem von Bedürsnissen und Neigunsgen abhängigen Weltwesen möglich ist) können wir uns nun nicht anders densen, als unter der Idea eines Menschen, der nicht allein alle Menschenspsticht selbst auszuüben, zugleich auch durch Lehre und Beispiel das Gute in größtmöglichem Umsange um sich auszubreiten, sondern auch, obgleich durch die größten Anlockungen versucht, dennoch alle Leiden bis zum schmählichsten Tode um des Weltbesten willen und selbst für seine Feinde zu übernehmen bereitwillig wäre. — Denn der Mensch kann sich keinen Begriff von dem Grade und der Stärke einer Krast, dergleichen die einer woralischen Gesinnung ist, machen, als wenn er sie mit Hindernissen ringend und unter den größtmöglichen Ausechtungen dennoch überwindend sich vorstellt.

Im praktischen Glauben an diesen Sohn Gottes (sofern er vorgestellt wird, als habe er die menschliche Natur angenommen) kann nun der Mensch hossen, Gott wohlgefällig (dadurch auch selig) zu werden; b. i. der, welcher sich einer solchen moralischen Gesunung bewußt ist, daß er glauben und auf sich gegründetes Vertrauen sehen kann, er würde unter ähnlichen Versuchungen und Leiden (so wie sie zum Prodirstein jener Idee gemacht werden) dem Urbilde der Menschheit unwandelbar anhängig und seinem Beispiele in treuer Nachsolge ähnlich bleiben, ein solcher Mensch und auch nur der allein ist besugt, sich für denjenigen zu halten, der ein des göttlichen Wohlgefallens nicht unwürdiger Gegenstand ist.

## b) Objective Realität dieser 3dee.

Dieje Ibee hat ihre Realität in praktischer Beziehung vollständig in fich felbft. Denn fie liegt in unferer moralifch gefetgebenden Bernunft. Bir follen ihr gemäß fein, und wir muffen es baher auch fonnen. Mußte man die Möglichkeit, ein diefem Urbilde gemäßer Menfch zu fein, 15 vorher beweisen, wie es bei Naturbegriffen unumgänglich nothwendig ist (bamit wir nicht Gefahr laufen, burch leere Begriffe hingehalten gu merden), fo murben wir eben fomohl auch Bedenfen tragen muffen, felbit dem moralischen Gesete bas Ansehen einzuräumen, unbedingter und boch bin= reichender Beftimmungsgrund unfrer Billfur ju fein; denn wie es mog= 20 lich fei, daß die bloge Idee einer Befegmäßigkeit überhaupt eine machtigere Triebfeder für biefelbe fein fonne, als alle nur erdenfliche, die von Bortheilen hergenommen werden, bas fann weder durch Bernunft eingefehen, noch durch Beispiele ber Erfahrung belegt werden, weil, mas das erfte betrifft, das Geseg unbedingt gebietet, und das zweite anlangend, wenn 25 es auch nie einen Menschen gegeben hatte, der diefem Gefete unbedingten Behorfam geleiftet hatte, die objective Nothwendigfeit, ein folder zu fein, boch unvermindert und fur fich felbft einleuchtet. Es bedarf alfo feines Beispiels der Erfahrung, um die 3dee eines Gott moralifch mohlgefälli= gen Menschen fur uns jum Vorbilde ju machen; fie liegt als ein folches 30 fcon in unfrer Bernunft. - Ber aber, um einen Menfchen fur ein foldes mit jener Idee übereinftimmendes Beispiel gur Rachfolge anzuerfennen, noch etwas mehr, als was er fieht, b. i. mehr als einen ganglich untadelhaften, ja fo viel, als man nur verlangen fann, verdienstvollen Lebenswandel, wer etwa außerdem noch Bunder, die burch ihn ober für 35

ihn geschen sein müßten, zur Beglaubigung fordert: der bekennt zugleich hierdurch seinen moralischen Unglauben, nämlich den Mangel des Glaubens an die Tugend, den fein auf Beweise durch Bunder gegründeter Glaube (der nur historisch ist) ersehen kann; weil nur der Glaube an die praktische Gültigkeit jener Idee, die in unserer Vernunft liegt, (welche auch allein allenfalls die Bunder als solche, die vom guten Princip herstommen möchten, bewähren, aber nicht von diesen ihre Bewährung entzlehnen kann) moralischen Berth hat.

Eben darum muß auch eine Erfahrung möglich sein, in der das Beisos spiel von einem solchen Menschen gegeben werde (so weit als man von einer äußeren Erfahrung überhaupt Beweisthümer der innern sittlichen Gesinnung erwarten und verlangen kann); denn dem Geseh nach sollte billig ein jeder Mensch ein Beispiel zu dieser Idea an sich abgeben; wozu das Urbild immer nur in der Bernunft bleibt: weil ihr kein Beispiel in der äußern Erfahrung adäquat ist, als welche das Innere der Gesinnung nicht ausbeckt, sondern darauf, odzwar nicht mit strenger Gewißheit, nur schließen läßt (ja selbst die innere Erfahrung des Menschen an ihm selbst läßt ihn die Tiesen seines Herzens nicht so durchschauen, daß er von dem Grunde seiner Maximen, zu denen er sich bekennt, und von ihrer Lauterzeit und Festigkeit durch Selbstbeodachtung ganz sichere Kenntniß erlangen könnte).

Bare nun ein solcher mahrhaftig gottlich gefinnter Mensch zu einer gewiffen Beit gleichsam vom himmel auf die Erde herabgefommen, ber durch Lehre, Lebensmandel und Leiden das Beispiel eines Gott wohl-25 gefälligen Menschen an fich gegeben hatte, so weit als man von außerer Erfahrung nur verlangen tann (indeffen bag bas Urbild eines folchen immer boch nirgend anders, als in unserer Bernunft gu suchen ift), hatte er durch alles diefes ein unabsehlich großes moralisches Gute in der Welt burch eine Revolution im Menschengeschlechte hervorgebracht: jo wurden wir boch nicht Ursache haben, an ihm etwas anders, als einen naturlich gezeugten Menschen anzunehmen (weil dieser fich boch auch verbunden fühlt, felbst ein solches Beispiel an sich abzugeben), obzwar baburch eben nicht schlechthin verneint wurde, daß er nicht auch wohl ein übernaturlich erzengter Menfch fein tonne. Denn in praftifcher Abficht 36 tann die Boraussetzung bes Lettern uns boch nichts vortheilen: weil bas Urbild, welches wir dieser Erscheinung unterlegen, doch immer in uns (obwohl naturlichen Menichen) felbft gefucht werben muß, beffen Dafein

in der menschlichen Seele ichon fur fich felbst unbegreiflich genug ift, daß man nicht eben nothig hat, außer feinem übernatürlichen Urfprunge es noch in einem befondern Menschen hypostafirt anzunehmen. Bielmehr murbe die Erhebung eines folden Seiligen über alle Gebrechlichfeit der menschlichen Ratur ber praftischen Anwendung der Ibee beffelben auf : unfere Nachfolge nach allem, mas wir einzufehen vermögen, eher im Bege fein. Denn wenn gleich jenes Gott wohlgefälligen Menschen Ratur in fo weit als menschlich gedacht wurde: daß er mit eben denselben Bedurf= nissen, folglich auch benselben Leiden, mit eben denselben Raturneigungen, folglich auch eben folden Bersuchungen zur Ubertretung wie wir be= 10 haftet, aber boch fo fern als übermenschlich gedacht wurde, daß nicht etwa errungene, fondern angeborne unveranderliche Reinigkeit des Willens ihm schlechterdings feine Ubertretung möglich fein ließe: fo murbe biefe Di= ftang vom natürlichen Menschen badurch wiederum jo unendlich groß werden, daß jener gottliche Denich fur diefen nicht mehr zum Beifpiel auf= 15 gestellt werben fonnte. Der Lettere murbe fagen: man gebe mir einen gang heiligen Billen, fo wird alle Versuchung jum Bofen von felbft an mir icheitern; man gebe mir die innere vollkommenfte Bewigheit, daß nach einem furgen Erdenleben ich (aufolge jener Seiligfeit) ber gangen ewigen Berrlichkeit bes himmelreichs fofort theilhaftig werden foll, fo 20 werde ich alle Leiden, fo fchwer fie auch immer fein mogen, bis jum fcmählichften Tode nicht allein willig, fondern auch mit Frohlichfeit übernehmen, ba ich ben herrlichen und naben Ausgang mit Augen vor mir fehe. Zwar murde ber Gedante: bag jener gottliche Menich im wirklichen Befige biefer Soheit und Seligfeit von Emigfeit mar (und fie nicht aller= 25 erft burch folche Leiden verdienen burfte); daß er fich derfelben fur lauter Unwurdige, fogar für seine Feinde willig entaugerte, um fie vom ewigen Berderben zu erretten, unfer Gemuth zur Bewunderung, Liebe und Dantbarfeit gegen ihn ftimmen muffen; imgleichen murbe die Idee eines Berhaltens nach einer fo vollfommenen Regel der Sittlichkeit für uns aller= 30 bings auch als Borichrift gur Befolgung geltend, er felbft aber nicht als Beifpiel der Nachahmung, mithin auch nicht als Beweis der Thunlichfeit und Erreichbarfeit eines fo reinen und hohen moralischen Buts für uns uns vorgeftellt werden fonnen\*).

<sup>\*)</sup> Es ist freilich eine Beschränftheit ber menschlichen Vernunft, die doch einmal 35 von ihr nicht zu trennen ift: daß wir uns keinen moralischen Werth von Belange an

Eben berselbe göttlich gesinnte, aber ganz eigentlich menschliche Lehrer wurde doch nichts bestoweniger von sich, als ob das Ibeal bes Guten in ihm leibhaftig (in Lehre und Wandel) dargestellt wurde, mit Wahrheit

ben Sandlungen einer Berfon benten tonnen, ohne zugleich fie ober ihre Augerung auf 5 menfchliche Deije vorstellig gu machen; obzwar bamit eben nicht behauptet werben will, daß es an fich (xat' alyberav) auch fo bewandt fei; benn wir bedürfen, um uns überfinnliche Beschaffenheiten faglich zu machen, immer einer gewissen Analogie mit Naturmefen. Go legt ein philosophischer Dichter bem Menschen, fo fern er einen Sang jum Bofen in fich gu befampfen hat, felbft barum, wenn er ihn nur gu übermaltigen weiß, 10 einen hohern Rang auf ber moralischen Stufenleiter ber Befen bei, ale felbst ben himmelebewohnern, die vermöge der Beiligleit ihrer Ratur über alle mögliche Berleitung weggesett find (Die Welt mit ihren Mangeln - ift beffer ale ein Reich von willenlofen Engeln. Saller). - Bu biefer Borftellungeart bequemt fich auch bie Schrift, um bie Liebe Gottes gum menfclichen Gefchlecht uns ihrem Grabe nach fag. 15 lich ju machen, indem fie ihm die bochfte Aufopferung beilegt, die nur ein liebendes Befen thun fann, um felbft Unwurdige gludlich ju machen ("Alfo hat Gott die Belt geliebt," u. f. m.): ob wir une gleich burch bie Bernunft feinen Begriff bavon machen tonnen, wie ein allgenugfames Befen etwas von bem, mas gu feiner Seligfeit gebort, aufopfern und fich eines Befiges berauben tonne. Das ift ber Schematism ber 20 Analogie (gur Erlauterung), ben wir nicht entbehren tonnen. Diefen aber in einen Schematism ber Objectsbeftimmung (gur Erweiterung unferes Erfenntniffes) ju verwandeln ift Unthropomorphism, ber in moralifcher Abficht (in der Religion) von ben nachtheiligften Folgen ift. - Sier will ich nur noch beilaufig anmerten, daß man im Auffteigen vom Ginnlichen jum Überfinnlichen zwar wohl ichemati. 25 firen (einen Begriff burch Unalogie mit etwas Ginnlichem faglich machen), ichlech. terbinge aber nicht nach ber Analogie von bem, mas bem Ersteren gutomint, bag es auch bem letteren beigelegt werden muffe, ichließen (und fo feinen Begriff er wei. tern) fonne; und biefes zwar aus bem gang einfachen Grunde, weil ein folder Schluß wider alle Analogie laufen wurde, ber barans, weil wir ein Schema gu einem Beso griffe, um ihn und verftandlich zu machen (burch ein Beifpiel zu belegen), nothwendig brauchen, die Folge gieben wollte, daß es auch nothwendig bem Begenftande felbft als fein Pradicat gutommen muffe. 3ch fann namlich nicht fagen: fo wie ich mir bie llr. fache einer Bilange (ober jedes organischen Geichoufs und überhanut ber gwedvollen Belt) nicht andere faglich machen tann, als nach ber Analogie eines Runftlers in 35 Beziehung auf fein Bert (eine Uhr), namlich baburch, bag ich ihr Berftand beilege: fo muß auch die Urfache felbft (ber Pflange, ber Welt überhaupt) Berftand haben; b. i. ihr Berftand beizulegen, ift nicht bloß eine Bebingung meiner Faglichkeit, fondern ber Doglichfeit Urfache ju fein felbft. Zwifchen bem Berhaltniffe aber eines Schema gu feinem Begriffe und bem Verhaltniffe eben biefes Schema bes Begriffs gur Gache felbft 40 ift gar feine Analogie, fondern ein gewaltiger Gyrung (ueragavic eis allo yevos), ber gerade in ben Anthropomorphism hinein führt, wovon ich bie Beweife anbermarts gegeben habe.

reben fonnen. Denn er murbe alsbann nur von ber Befinnung fprechen, die er fich felbst zur Regel seiner Sandlungen macht, die er aber, ba er fie als Beifpiel fur andre, nicht fur fich felbst sichtbar machen fann, nur durch feine Lehren und Sandlungen außerlich vor Augen ftellt: "Ber unter euch tann mich einer Gunde zeihen?" Gs ift aber ber Billigfeit gemäß, bas 5 untadelhafte Beispiel eines Lehrers zu dem, mas er lehrt, wenn diefes ohnebem für jedermann Bflicht ift, feiner andern als der lauterften Befinnung beffelben anzurechnen, wenn man feine Beweise bes Gegentheils hat. Gine folde Gefinnung mit allen um bes Beltbeften willen übernommenen Leiben, in bem Ibeale ber Menschheit gedacht, ift nun fur alle Menschen 10 zu allen Zeiten und in allen Welten por der oberften Gerechtigfeit vollgultig: wenn ber Menfch die feinige berfelben, wie er es thun foll, ahnlich macht. Sie wird freilich immer eine Gerechtigkeit bleiben, Die nicht bie unfrige ift, fofern biefe in einem jener Befinnung völlig und ohne Fehl gemäßen Lebensmandel bestehen mußte. Es muß aber boch eine Zueignung 15 ber ersteren um der letten willen, wenn diese mit der Befinnung bes Ur= bildes vereinigt wird, möglich fein, obwohl fie fich begreiflich zu machen noch großen Schwierigfeiten unterworfen ift, die wir jest vortragen wollen.

### c) Schwierigkeiten gegen die Realitat diefer 3dee und Auflöfung berfelben.

Die erste Schwierigkeit, welche die Erreichbarkeit jener Idee der Gott wohlgefälligen Menscheit in uns in Beziehung auf die Seiligkeit des Befetgebers bei bem Mangel unferer eigenen Berechtigfeit zweifelhaft macht, ift folgende. Das Gefet fagt: "Seid heilig (in eurem Lebensmandel), wie euer Bater im himmel heilig ift!" benn das ift das Ibeal des 25 Sohnes Gottes, welches uns zum Borbilde aufgestellt ift. Die Entfernung aber bes Guten, mas wir in uns bewirken follen, von bem Bofen, wovon wir ausgehen, ift unendlich und fofern, was die That, d. i. die Angemeffenheit des Lebenswandels zur Beiligkeit des Gefetes, betrifft, in keiner Zeit erreichbar. Gleichwohl foll bie fittliche Beschaffenheit des Menschen mit 30 ihr übereinstimmen. Sie muß also in der Gefinnung, in der allgemeinen und lautern Maxime ber ilbereinstimmung bes Verhaltens mit demfelben, ale bem Reime, woraus alles Gute entwickelt werben foll, gefet werben, die von einem heiligen Princip ausgeht, welches der Menfch in feine oberfte Marime aufgenommen hat: eine Sinnesanderung, die auch möglich fein 35

muß, weil fie Pflicht ift. - Run besteht die Schwierigkeit darin, wie die Besinnung fur die That, welche jederzeit (nicht überhaupt, fondern in jedem Beitpunfte) mangelhaft ift, gelten tonne. Die Auflosung berfelben aber beruht barauf: bag bie lettere als ein continuirlicher Fortschritt von mangelhaftem Guten zum Befferen ins Unendliche nach unferer Schabung, die wir in den Begriffen des Berhaltniffes der Urfache und Birfungen unvermeiblich auf Beitbedingungen eingeschränkt find, immer mangelhaft bleibt; so daß wir das Gute in der Erscheinung, d. i. der That nach, in uns jederzeit als unzulänglich fur ein heiliges Befet anfehen muffen; 10 feinen Fortschritt aber ins Unendliche gur Angemeffenheit mit dem letteren megen ber Befinnung, baraus er abgeleitet wird, die überfinnlich ift, von einem Bergenskundiger in feiner reinen intellectuellen Anschauung als ein vollendetes Gange auch der That (bem Lebensmandel) nach beurtheilt benten fonnen\*), und fo ber Menich unerachtet feiner beständigen 15 Mangelhaftigfeit doch überhaupt Gott wohlgefällig zu fein erwarten tonne, in welchem Zeitpunkte auch fein Dafein abgebrochen werben moge.

Die zweite Schwierigkeit, welche sich hervorthut, wenn man ben zum Guten strebenden Menschen in Ansehung dieses moralischen Guten selbst in Beziehung auf die göttliche Gütigkeit betrachtet, betrifft die woralische Glückseit, worunter hier nicht die Bersicherung eines immerwährenden Besites der Zufriedenheit mit seinem physischen Zusstande (Befreiung von übeln und Genuß immer wachsender Vergnügen), als der physischen Glückseligkeit, sondern von der Wirklichkeit und Beharrlichkeit einer im Guten immer fortrückenden (nie daraus fallensen) Gesinnung verstanden wird; denn das beständige "Trachten nach dem Reiche Gottes", wenn man nur von der Unveränderlichkeit einer solchen Gesinnung fest versichert wäre, würde eben so viel

<sup>\*)</sup> Es muß nicht übersehen werden, daß hiermit nicht gesagt werden wolle: daß die Gesinnung die Ermangelung des Pflichtmäßigen, folglich das wirkliche Bofe in bieser mendlichen Reihe zu vergüten dienen folle (vielmehr wird vorausgesetht, daß die Gott wohlgefällige moralische Beschaffenheit des Meuschen in ihr wirklich anzutreffen sei); sondern: daß die Gesinnung, welche die Stelle der Totalität dieser Reihe der ins Unenbliche fortgesehten Annäherung vertritt, nur den von dem Dasein eines Wesens in der Zeit überhaupt unzertrenulichen Mangel, nie ganz vollständig das zu sein, was man zu werden im Begriffe ist, eriehe; denn was die Vergütung der in diesem Fortschritte vorkommenden übertretungen betrifft, so wird diese bei der Auflösung der dritten Schwierigleit in Betrachtung gezogen werden.

68

sein, als sich schon im Besitz dieses Reichs zu wissen, da benn der so gefinnte Mensch schon von selbst vertrauen wurde, daß ihm "das übrige alles (was physische Glückseligkeit betrifft) zufallen werde".

Run fonnte man zwar den hieruber beforgten Menschen mit feinem Bunfche dahin verweisen: "Sein' (Gottes) Geift giebt Beugniß unferm 5 Beift" u. f. m., b. i. wer eine fo lautere Besinnung, als gefordert wird, befist, wird von felbft ichon fühlen, daß er nie fo tief fallen fonne, das Bofe wiederum lieb zu gewinnen; allein es ift mit folden vermeinten Gefühlen übersinnlichen Ursprungs nur miglich bestellt; man tauscht sich nirgends leichter, als in dem, was die gute Meinung von fich felbst begünftigt. Auch 10 scheint es nicht einmal rathsam zu sein, zu einem folden Bertrauen aufgemuntert zu werben, sondern vielmehr zuträglicher (fur die Moralität), "feine Seligfeit mit Furcht und Bittern zu fchaffen" (ein hartes Wort, welches, migverstanden, zur finstersten Schwarmerei antreiben fann); allein ohne alles Vertrauen zu feiner einmal angenommenen Gefinnung 15 wurde faum eine Beharrlichkeit, in berfelben fortzufahren, moglich fein. Diefes findet fich aber, ohne fich der fußen ober angftvollen Schwarmerei gu überliefern, aus ber Bergleichung feines bisher geführten Lebensman= dels mit feinem gefaßten Borfage. — Denn ber Menich, welcher von ber Epoche der angenommenen Grundfate des Guten an ein genugfam langes 20 Leben hindurch die Wirkung derselben auf die That, d. i. auf seinen jum immer Befferen fortichreitenden Lebensmandel, mahrgenommen hat und baraus auf eine grundliche Befferung in feiner Gefinnung nur vermuthungsweise zu ichließen Unlaß findet, fann boch auch vernunftigerweise hoffen, daß, da dergleichen Fortschritte, wenn ihr Princip nur gut ift, die 25 Rraft zu ben folgenden immer noch vergrößern, er in diesem Erdenleben diefe Bahn nicht mehr verlaffen, fondern immer noch muthiger barauf fortrucken werde, ja, wenn nach diefem ihm noch ein anderes Leben bevorfteht, er unter andern Umftanden allem Ansehen nach doch nach eben dem= felben Brincip fernerhin barauf fortfahren und fich bem, obgleich uner= 30 reichbaren Ziele ber Bollommenheit immer noch nahern werde, weil er nach bem, was er bisher an fich mahrgenommen hat, feine Befinnung für von Grunde aus gebeffert halten barf. Dagegen-ber, welcher felbft bei oft versuchtem Borfate zum Guten bennoch niemals fand, daß er dabei Stand hielt, ber immer ins Bose gurudfiel, ober wohl gar im Fortgange seines 35 Lebens an fich mahrnehmen mußte, aus bem Bofen ins Argere gleichfam als auf einem Abhange immer tiefer gefallen zu sein, vernünftigerweise

sich teine Hoffnung machen kann, daß, wenn er noch länger hier zu leben hatte, oder ihm auch ein kunftiges Leben bevorstände, er es besser machen werde, weil er bei solchen Anzeigen das Berderben als in seiner Gesinnung gewurzelt ansehen mußte. Nun ist das erstere ein Blick in eine unabssehliche, aber gewünschte und glückliche Zukunst, das zweite dagegen in ein eben so unabsehliches Elend, d. i. beides für Menschen nach dem, was sie urtheilen können, in eine felige oder unselige Ewigkeit: Vorstellungen, die mächtig genug sind, um dem einen Theil zur Beruhigung und Besestigung im Guten, dem andern zur Ausweckung des richtenden Gewissens, um dem Bösen so viel möglich noch Abbruch zu thun, mithin zu Triebsedern zu dienen, ohne daß es nöthig ist, auch objectiv eine Ewigkeit des Guten oder Bösen für das Schicksal des Menschen dog matisch als Lehrsat vorzauszusehen"), mit welchen vermeinten Kenntnissen und Behauptungen die

<sup>\*)</sup> Es gehort unter bie Fragen, aus benen ber Frager, wenn fie ihm anch be-13 autwortet werden konnten, boch nichts Rluges zu machen verfteben wurde (und die man beshalb Rinderfragen nennen tounte), auch die: ob die Sollenftrafen endliche, ober emige Strafen fein werben. Burbe bas erfte gelehrt, jo ift gu beforgen, bag manche (jo wie alle, die bas Fegfener glauben, ober jener Matrofe in Do ore's Reifen) fagen wurden: "Co hoffe ich, ich werbe es aushalten fonnen." Burbe aber bas anbre 20 behauptet und jum Glaubenssymbol gezählt, fo burfte gegen die Abficht, bie man ba. mit hat, bie hoffnung einer völligen Straflofigfeit nach bem ruchlofeften Leben heraus. tommen. Denn ba in ben Augenbliden ber fpaten Reue am Ende beffelben ber um Rath und Eroft befragte Beiftliche es boch graufam und unmenfclich finden muß, ibm feine ewige Berwerfung angutundigen, und er gwifchen biefer und ber volligen los-25 fpredjung fein Mittleres ftatuirt (fonbern entweber ewig, ober gar nicht geftraft), fo muß er ihm hoffnung jum letteren machen, b. i. ihn in ber Gefcwindigfeit ju einem Gott wohlgefälligen Denichen umguschaffen verfprechen; ba bann, weil zum Ginfchlagen in einen guten Lebensmanbel nicht mehr Beit ift, reuevolle Befenntniffe, Glaubens. formeln, auch wohl Angelobungen eines neuen Lebens bei einem etwa noch längern 30 Mufichnb bes Endes bes gegenwartigen bie Stelle ber Mittel vertreten. - Das ift bie unvermeibliche Folge, wenn die Ewigfeit des bem bier geführten lebenswandel gemagen tunftigen Schitfale ale Dogma vorgetragen und nicht vielmehr ber Denfc augewiesen wird, aus jeinem bieberigen fittlichen Buftande fich.einen Begriff vom funf. tigen zu machen und barauf ale bie natürlich vorherzusehende Folgen deffelben felbft 35 ju ichließen; denn ba wird bie Unabfehlichteit ber Reihe berfelben unter ber Bert. ichaft bee Bofen fur ibn biefelbe moralifche Birfung haben (ibn angutreiben, bas Geichebene, fo viel ibm moglich ift, burch Reparation ober Erfat feinen Wirtungen nach noch vor bem Ende bes lebens ungeschehen ju machen), als von der angefündigten Ewigleit beffelben erwartet werden tann: ohne boch die Rachtheile des Dogma ber 40 lettern (wogn ohnebem weder Bernunfteinficht, nach Schriftauslegung berechtigt) bei

Bernunft nur die Schranken ihrer Ginficht überschreitet. Die gute und lautere Besinnung (bie man einen guten uns regierenben Beift nennen

fich au fuhren: ba ber bofe Menfch im Leben ichon jum voraus auf biefen leicht gu erlangenben Barbon rechnet, ober am Ende beffelben es nur mit ben Unfpruchen ber himmlifchen Berechtigfeit auf ihn zu thun zu haben glaubt, bie er mit blogen Worten 5 befriedigt, indesien bag bie Rechte ber Menichen hierbei leer ausgeben, und niemanb bas Seine wieber bekommt (ein fo gewöhnlicher Ausgang biefer Art ber Expiation, baß ein Beispiel vom Gegentheil beinahe unerhort ift). — Beforgt man aber, bag ibn feine Bernunft burche Gemiffen zu gelinde beurtheilen werbe, fo irrt man fich, wie ich glaube, fehr. Denn eben barum, weil fie frei ift und felbft über ibn, ben Denfchen, 10 fprechen foll, ift fie unbestechlich, und wenn man ihm in einem folden Buftanbe nur fagt, baß es wenigstens moglich fei, er werbe balb vor einem Richter fteben muffen, fo barf man ihn nur feinem eigenen Nachbenten überlaffen, welches ihn aller Bahricheinlichkeit nach mit ber größten Strenge richten wirb. - Ich will biefem noch ein paar Bemerkungen beifugen. Der gewöhnliche Sinnfpruch: Ende gut, alles gut, tann auf 15 moralifde Ralle gwar angewandt werben, aber nur, wenn unter bem guten Enbe basjenige verftanden wird, ba ber Menich ein wahrhaftig-guter Menich wird. Aber woran will er fich als einen folden erkennen, ba er es nur aus bem barauf folgenben beharrlich guten Lebensmandel ichliegen fann, fur biefen aber am Ende bes Lebens feine Beit mehr ba ift? Bon ber Gludfeligkeit fann biefer Spruch eher eingeraumt 20 werben, aber auch nur in Begiehung auf ben Standpunkt, aus bem er fein leben anfieht, nicht aus bem Anfange, fonbern bem Enbe beffelben, indem er von ba auf jenen gurudfieht. Überftanbene Leiben laffen teine peinigende Ruderinnerung übrig, wenn man fich icon geborgen fieht, fonbern vielmehr ein Frohfein, welches ben Benug bes nun eintretenden Gluds nur um befto fcmadhafter macht: weil Bergnugen ober 25 Schmerzen, (ale gur Sinnlichfeit geborig) in ber Zeitreihe enthalten, mit ihr auch verfdwinden und mit bem nun exiftirenden lebensgenuß nicht ein Banges ausmachen, fonbern burch biefen als ben nachfolgenden verbrangt werben. Benbet man aber benfelben Cat auf die Beurtheilung bes moralifden Berths bes bis dahin geführten Lebens an, fo tann ber Menich febr unrecht haben, es fo zu beurtheilen, ob er gleich 30 baffelbe mit einem gang guten Banbel befchloffen hat. Denn bas moralisch subjective Brincip ber Befinnung, wornach fein Leben beurtheilt werben muß, ift (ale etwas Übersinnliches) nicht von der Art, daß sein Dasein in Zeitabschnitte theilbar, sondern nur ale absolute Einheit gebacht werben fann, und ba wir auf die Befinnung nur aus ben handlungen (als Ericheinungen berfelben) ichließen konnen, fo wird bas leben 35 jum Behuf biefer Schatung nur als Zeiteinheit, b. i. als ein Banges, in Betrachtung tommen; ba bann bie Bormurfe aus bem erften Theil bes lebens (vor ber Befferung) eben fo laut mitfprechen ale ber Beifall im letteren und ben triumphirenben Ton: Enbe gut, alles gut! gar febr bampfen mochten. - Enblich ift mit jener Lehre von ber Daner ber Strafen in einer anbern Belt auch noch eine anbere nabe in verwandt, obgleich nicht einerlei, namlich: "bag alle Gunden bier vergeben werben muffen", daß die Rechnung mit bem Ende bes lebens vollig abgeschloffen fein

fann), deren man sich bewußt ift, führt alfo auch das Butrauen zu ihrer Beharrlichkeit und Teftigfeit, obzwar nur mittelbar, bei fich und ift ber Tröfter (Paraflet), wenn uns unfere Fehltritte megen ihrer Beharrlichteit beforgt machen. Gewißheit in Unsehung berfelben ift bem Menschen weder möglich, noch, fo viel wir einsehen, moralisch zuträglich. Denn (mas wohl zu merten ift) wir tonnen biefes Butrauen nicht auf ein unmittels bares Bewußtsein der Unveranderlichkeit unferer Gefinnungen grunden, weil wir biefe nicht burchschauen fonnen, fondern wir muffen allenfalls nur aus den Folgen derfelben im Lebensmandel auf fie foliegen, welcher 10 Schluß aber, weil er nur aus Dahrnehmungen als Erscheinungen ber guten und bofen Gefinnung gezogen worden, vornehmlich die Starte der= selben niemals mit Sicherheit ju erkennen giebt, am wenigsten, wenn man feine Befinnung gegen bas vorausgesehene nahe Ende des Lebens gebeffert ju haben meint, ba jene empirische Beweise ber Achtheit berfelben 15 gar mangeln, indem fein Lebensmandel gur Begrundung des Urtheils= fpruchs unfere moralischen Berthe mehr gegeben ift, und Troftlofigfeit (dafür aber die Natur des Menschen bei der Dunkelheit aller Aussichten über die Grenzen diefes Lebens hinaus ichon von felbst forgt, daß fie nicht in wilde Bergweiflung ausschlage) die unvermeidliche Folge von ber verw nunftigen Beurtheilung feines fittlichen Buftandes ift.

Die britte und bem Anscheine nach größte Schwierigkeit, welche jeden Menschen, felbst nachdem er ben Beg bes Guten eingeschlagen bat,

muffe, und niemand hoffen tonne, bas bier Berfaumte etwa bort noch einzubringen. Sie tann fich aber eben fo wenig wie bie vorige ale Dogma antunbigen, fonbern ift 25 nur ein Grundfat, durch welchen fich bie praftifche Bernunft im Gebrauche ihrer Begriffe bes ilberfinnlichen bie Regel vorschreibt, inbeffen fie fich bescheibet: bag fie von ber objectiven Beschaffenheit bes Letteren nichts weiß. Gie fagt namlich nur fo viel: Bir fonnen nur aus unferm geführten Lebenswandel fchließen, ob wir Gott wohlge. fällige Menfchen find, ober nicht, und ba berfelbe mit biefem leben gu Ende geht, fo so fchließt fich auch fur uns bie Rechnung, beren Facit es allein geben muß, ob wir uns für gerechtfertigt halten tonnen, ober nicht. - Aberhaupt, wenn wir ftatt ber confti. tutiven Principien ber Erfenntniß überfinnlicher Objecte, beren Ginficht uns doch unmöglich ift, unfer Urtheil auf die regulative, fich an dem möglichen praktifchen Webrauch berfelben begnugenbe Principien einschrantten, fo wurde es in gar vielen 35 Studen mit ber menschlichen Beisheit beffer fteben und nicht vermeintliches Biffen beffen, wovon man im Grunde nichts weiß, grundlofe, obzwar eine Beit lang ichimmernde Bernunftelei jum endlich fid, bod, einmal barans hervorfindenden Rachtheil ber Moralitat ansbruten.

doch in der Aburtheilung seines ganzen Lebenswandels por einer gott= lichen Gerechtigkeit als verwerflich vorftellt, ift folgende. - Bie es auch mit der Annehmung einer guten Gefinnung an ihm zugegangen fein mag und fogar, wie beharrlich er auch darin in einem ihr gemäßen Lebensmandel fortfahre, fo fing er doch vom Bofen an, und diefe Ber= 5 schuldung ift ihm nie auszuloschen möglich. Daß er nach seiner Bergensanderung feine neue Schulben mehr macht, fann er nicht bafur anfeben, als ob er daburch die alten bezahlt habe. Auch fann er in einem fernerhin geführten guten Lebensmandel feinen Uberschuß über bas, mas er jedes= mal an fich zu thun schuldig ift, herausbringen; benn es ift jederzeit feine 10 Bflicht, alles Gute zu thun, mas in feinem Bermogen fteht. - Diefe urfprüngliche, ober überhaupt vor jedem Guten, mas er immer thun mag, vorhergehende Schuld, die auch basjenige ift, mas, und nichts mehr, wir unter dem radicalen Bofen verftanden (S. bas erfte Stud), fann aber auch, fo viel wir nach unferem Bernunftrecht einsehen, nicht von einem 15 andern getilgt werden; denn fie ift feine transmiffible Berbindlichfeit, bie etwa wie eine Gelbichuld (bei ber es bem Glaubiger einerlei ift, ob ber Schuldner felbft ober ein anderer für ihn bezahlt) auf einen andern übertragen werden tann, sondern die aller perfonlichste, nämlich eine Sundenschuld, die nur der Strafbare, nicht der Unschuldige, er mag auch 20 noch fo großmuthig fein, fie fur jenen übernehmen zu wollen, tragen tann. — Da nun bas Sittlich-Bofe (Abertretung des moralischen Gefetes als gottlichen Gebotes, Gunde genannt) nicht fowohl wegen der Unendlichteit bes höchsten Gesetgebers, beffen Autorität badurch verlett worden (von welchem überschwenglichen Berhaltniffe bes Menschen zum 25 bochften Wefen wir nichts verfteben), fondern als ein Bofes in der Befinnung und den Marimen überhaupt (wie allgemeine Grundfage vergleichungsweise gegen einzelne Ubertretungen) eine Unen blichfeit von Berletungen des Gefetes, mithin ber Schuld bei fich führt (welches vor einem menschlichen Gerichtshofe, ber nur bas einzelne Berbrechen, mithin 30 nur die That und darauf bezogene, nicht aber die allgemeine Gefinnung in Betrachtung gieht, anders ift), fo murde jeder Menfch fich einer un= endlichen Strafe und Berftogung aus dem Reiche Gottes ju gemartigen haben.

Die Auflösung bieser Schwierigkeit beruht auf Folgendem: Der 25 Richterausspruch eines Herzenskundigers muß als ein solcher gedacht werben, ber aus ber allgemeinen Gesinnung bes Angeklagten, nicht aus ben

Erscheinungen berselben, den vom Gesetz abweichenden oder damit qu= sammenstimmenden Sandlungen, gezogen worden. Nun wird hier aber in dem Menschen eine über bas in ihm vorher machtige boje Princip die Dberhand habende gute Befinnung vorausgefest, und es ift nun die Frage: s ob die moralische Folge der erfteren, die Strafe, (mit andern Worten: die Wirfung des Miffallens Gottes an dem Subject) auch auf feinen Buftand in der gebefferten Befinnung fonne gezogen werden, in der er ichon ein Begenstand des gottlichen Bohlgefallens ift. Da hier die Frage nicht ift: ob auch vor der Sinnesanderung die über ihn verhängte Strafe mit der 10 gottlichen Gerechtigkeit zusammenftimmen wurde (als woran niemand zweifelt), jo foll fie (in diefer Untersuchung) nicht als vor ber Befferung an ihm vollzogen gedacht werben. Sie fann aber auch nicht als nach derfelben, ba der Menich schon im neuen Leben mandelt und moralisch ein anderer Menfch ift, diefer seiner neuen Qualitat (eines Gott mohlae-15 fälligen Menichen) angemeffen angenommen werden, gleichwohl aber muß ber höchsten Gerechtigfeit, vor der ein Strafbarer nie ftraflos fein tann, ein Genuge geschehen. Da fie alfo meder por noch nach der Ginnesanderung der gottlichen Beisheit gemäß und boch nothwendig ift: fo wurde fie als in dem Ruftande der Sinnesanderung felbft ihr angemeffen und 20 ausgeubt gedacht werden muffen. Bir muffen aljo feben, ob in diefem letteren icon burch ben Begriff einer moralifchen Ginnesanderung diejenigen libel als enthalten gebacht werden fonnen, die der neue, gutgefinnte Menich als von ihm (in andrer Beziehung) verschuldete und als solche Strafen ansehen fann,\*) wodurch ber gottlichen Berechtigfeit ein Be-

<sup>\*)</sup> Die Hypothese, alle Übel in der Welt im Allgemeinen als Strafen fur begangene Übertretungen anzusehen, kann nicht sowohl als zum Behuf einer Theodicee, oder als Ersindung zum Behuf der Priesterreligion (des Eultus) ersonnen angenommen werden (denn sie ist zu gemein, um so kunstlich ausgedacht zu sein), sondern liegt vermuthlich der menschlichen Bernunst sehr nahe, welche geneigt ist, den Lauf der Natur an die Gesete der Moralität anzusunüpsen, und die daraus den Gedaufen sehr natürlich hervordringt: daß wir zuvor bessere Menschen zu werden suchen sollen, ehe wir verlangen konnen, von den Übeln des Lebens befreit zu werden, oder sie durch sieder wiegendes Bohl zu vergüten. — Darum wird der erste Mensch (in der heiligen Schrift) als zur Arbeit, wenn er essen wollte, sein Weib, daß sie mit Schnetzen Kinder gebären sollte, und beide als zum Sterben um ihrer Übertretung willen verdammt vorgestellt, obgleich nicht abzusehen ist, wie, wenn diese auch nicht begangen worden, thierische, mit solchen Gliedmaßen versehene Geschöhre sich einer andern Bestimmung hätten gegenwärtigen können. Bei den hind u's sind die Menschen nichts anders, als in

nuge geschieht. — Die Sinnesanderung ift nämlich ein Ausgang vom Bofen und ein Gintritt ins Gute, bas Ablegen bes alten und bas Anziehen bes neuen Menschen, ba bas Subject ber Gunde (mithin auch allen Reis gungen, fofern fie bagu verleiten) abstirbt, um ber Berechtigfeit zu leben. In ihr aber als intellectueller Bestimmung find nicht zwei durch eine 5 Bwifchenzeit getrennte moralische Actus enthalten, fondern fie ift nur ein einiger, weil die Verlaffung des Bofen nur burch die gute Befinnung, welche ben Eingang ins Gute bewirkt, möglich ift, und fo umgekehrt. Das gute Princip ift alfo in ber Berlaffung ber bofen eben sowohl, als in ber Annehmung der guten Gesinnung enthalten, und der Schmerz, der die 10 erfte rechtmäßig begleitet, entspringt ganglich aus ber zweiten. Der Ausgang aus der verderbten Gefinnung in die gute ift (als "das Absterben am alten Menschen", "Kreuzigung des Fleisches") an fich ichon Aufopferung und Antretung einer langen Reihe von Ubeln bes Lebens, die der neue Mensch in der Besinnung des Sohnes Gottes, namlich bloß um des Guten 15 willen, übernimmt; die aber boch eigentlich einem andern, nämlich bem alten (benn biefer ift moralisch ein anderer), als Strafe gebührten. -Db er alfo gleich phyfifch (feinem empirischen Charafter als Ginnen= wefen nach betrachtet) eben berfelbe ftrafbare Menfch ift und als ein folder por einem moralischen Gerichtshofe, mithin auch von ihm felbst gerichtet 20 werben muß, fo ist er doch in seiner neuen Gesinnung (als intelligibles Befen) por einem göttlichen Richter, por welchem diese bie That vertritt, moralisch ein anderer, und diese in ihrer Reinigfeit, wie die des Sohnes Gottes, welche er in fich aufgenommen hat, ober (wenn wir diefe 3dee perfonificiren) biefer felbst tragt für ihn und so auch für alle, die an ihn 25 (praftifd) glauben, als Stellvertreter bie Gundenschuld, thut burch Leiden und Tod der höchften Gerechtigkeit als Erlofer genug und macht als Sachverwalter, bag fie hoffen fonnen, vor ihrem Richter als gerechtfertigt zu erscheinen, nur daß (in biefer Borftellungsart) jenes Leiden, mas der neue Menich, indem er dem alten abstirbt, im Leben fortmahrend 30 übernehmen muß\*), an bem Reprafentanten ber Menschheit als ein für

thierische Körper zur Strafe für ehemalige Berbrechen eingesperrte Geister (Dewis genannt), und selbst ein Philosoph (Malebranche) wollte den vernunftlosen Thieren lieber gar keine Seelen und hiermit auch keine Gefühle beilegen, als einräumen, daß die Pferbe so viel Plagen ausstehen müßten, "ohne doch vom verbotenen hen gestessen zu haben".

<sup>\*)</sup> Auch die reinfte moralifche Gefinnung bringt am Menschen als Beltwefen

allemal erlittener Tod vorgestellt wird. — Hier ist nun derjenige überschuß über das Verdienst der Berke, der oben vermißt wurde, und ein Verdienst, das uns aus Gnaden zugerechnet wird. Denn damit das, was bei uns im Erdenleben (vielleicht auch in allen kunftigen Zeiten und allen Welten) immer nur im bloßen Berden ist (nämlich ein Gott wohlgefälliger Mensch zu sein), uns, gleich als ob wir schon hier im vollen Besith desselben wären, zugerechnet werde, dazu haben wir doch wohl keinen Rechtsanspruch+) (nach der empirischen Selbsterkenntniß), so weit wir uns selbst kennen (unsere Gesinnung nicht unmittelbar, sondern nur nach

+) Sondern nur Empfänglichkeit, welche Alles ift, was wir unfererfeits uns beilegen konnen; ber Rathichluß aber eines Oberen zu Ertheilung eines Guten, wow zu der Untergeordnete nichts weiter als die (moralische) Empfänglichkeit hat, heißt

of Sheil "AA VIII, 43: 4 weiter Definition

Buahe.

<sup>10</sup> boch nichts mehr, als ein continuirliches Berben eines Gott wohlgefälligen Gubjects ber That nach (bie in ber Ginnenwelt angetroffen wirb) hervor. Der Qualitat nach (ba fie als überfinnlich gegrun det gebacht werden muß) foll und tann fie gwar beilig und der feines Urbilbes gemäß fein; bem Grabe nach - wie fie fich in Sanblungen offenbart - bleibt fie immer mangelhaft und bon ber erfteren unendlich weit abstebend. 15 Demungeachtet vertritt biefe Befinnung, weil fie ben Grund bes continuirlichen Fort. fcritte im Ergangen biefer Mangelhaftigfeit enthalt, ale intellectuelle Ginbeit bes Bangen die Stelle ber That in ihrer Bollenbung. Allein nun fragt's fich: fann wohl berjenige, "an bem nichts Berdammliches ift", ober fein muß, fich gerechtfertigt glauben und fich gleichwohl die Leiden, bie ihm auf bem Bege gu immer großerem 20 Buten guftogen, immer noch ale ftrafend gurechnen, alfo bierdurch eine Strafbarteit, mithin auch eine Bott miffallige Gefinnung befennen? 3a, aber nur in ber Qualitat des Menschen, ben er continuirlich auszieht. Bas ihm in jener Qualitat (ber bes alten Dlenichen) als Strafe gebuhren murbe (und bas find alle Leiben und Ubel bes Lebens überhaupt), bas nimmt er in ber Qualitat bes neuen Menfchen freudig blog 25 um bes Guten willen über fich; folglich werben fie ihm fofern und als einem folden nicht als Strafen zugerechnet, sondern ber Ausbrud will nur fo viel fagen: alle ibm auftogende fibel und Leiben, Die ber alte Menich fich als Strafe hatte gurechnen muffen, und die er fich auch, fofern er ihm abstirbt, wirklich als folche gurechnet, die nimmt er in ber Qualitat bes neuen als fo viel Aulaffe ber Brufung und Ubung feiner Gefinnung 30 jum Guten willig auf, wovon felbft jene Beftrafung bie Birtung und jugleich bie Urfache, mithin auch von berjenigen Bufriedenheit und moralifden Gludfelig. feit ift, welche im Bewußtfein feines Fortidritts im Buten (ber mit ber Berlaffung bes Bofen ein Actus ift) beftebt; babingegen eben biefelbe fibel in ber alten Befinnung nicht allein ale Strafen hatten gelten, fonbern auch ale folche empfunben werben 35 muffen, weil fie, felbft ale bloge ilbel betrachtet, boch bemjenigen gerabe entgegengefest find, mas fich ber Menich in folder Gefinnung als phyfifde Gladfeligfeit gu feinem einzigen Biele macht.

unsern Thaten ermessen), so daß der Ankläger in uns eher noch auf ein Berdammungsurtheil antragen wurde. Es ist also immer nur ein Urstheilsspruch aus Gnade, obgleich (als auf Genugthuung gegründet, die für uns nur in der Idee der gebesserten Gesinnung liegt, die aber Gott allein kennt) der ewigen Gerechtigkeit völlig gemäß, wenn wir um jenes Guten sim Glauben willen aller Berantwortung entschlagen werden.

Es fann nun noch gefragt werden, ob diefe Deduction ber Idee einer Rechtfertigung bes zwar verschuldeten, aber doch zu einer Gott wohlgefälligen Gefinnung übergegangenen Menschen irgend einen prattifchen Gebrauch habe, und welcher es fein konné. Es ift nicht abaufeben, welcher 10 positive Gebrauch bavon für die Religion und den Lebensmandel zu machen fei, da in jener Untersuchung die Bedingung jum Grunde liegt, daß der, den fie angeht, in der erforderlichen guten Befinnung ichou wirtlich fei, auf beren Behuf (Entwickelung und Beforberung) aller praktifche Bebrauch moralischer Begriffe eigentlich abzwedt; benn mas den Troft be- 15 trifft, fo führt ihn eine folche Gesinnung für den, der sich ihrer bewußt ift, (als Troft und Hoffnung, nicht als Gewißheit) ichon bei fich. Sie ift alfo in fo fern nur die Beantwortung einer fpeculativen Frage, die aber barum nicht mit Stillschweigen übergangen werden fann, weil fonft ber Bernunft vorgeworfen werden konnte, fie fei schlechterdings unvermogend, die Soff= 20 nung auf die Lossprechung des Menschen von feiner Schuld mit der gott= lichen Gerechtigkeit zu vereinigen; ein Vorwurf, der ihr in mancherlei, vornehmlich in moralifder Rudficht nachtheilig fein tonnte. Allein der negative Rugen, ber baraus fur Religion und Sitten jum Behuf eines jeden Menschen gezogen werden tann, erftrectt fich fehr weit. Denn man 25 fieht aus der gedachten Deduction: daß nur unter der Borausfegung der ganglichen Bergensanderung fich fur ben mit Schuld belafteten Menfchen vor der himmlischen Gerechtigkeit Lossprechung denken lasse, mithin alle Expiationen, fie mogen von ber bugenden oder feierlichen Art fein, alle Unrufungen und hochpreifungen (felbft die des ftellvertretenden 3deals des Sohnes Gottes) den Mangel der erftern nicht erfeten, oder, wenn diefe 30 ba ift, ihre Bultigfeit vor jenem Berichte nicht im mindeften vermehren konnen; benn diefes Ideal muß in unferer Befimung aufgenommen fein, um an Stelle der That zu gelten. Gin anderes enthalt die Frage: mas fich der Menfch von feinem geführten Lebensmandel am Ende deffelben gu 35 versprechen, oder mas er zu fürchten habe. Sier muß er allererft feinen Charafter wenigstens einigermaßen tennen, alfo, wenn er gleich glaubt,

es fei mit feiner Besinnung eine Befferung vorgegangen, die alte (verderbte), von der er ausgegangen ift, zugleich mit in Betrachtung ziehen und, mas und wie viel von ber erfteren er abgelegt habe, und welche Qualitat (ob lautere ober noch unlautere) fowohl, als welchen Grad die vers meinte neue Gefinnung habe, abnehmen fonnen, um die erfte gu überwinden und den Rudfall in Diefelbe ju verhuten; er wird fie alfo burchs gange Leben nachzusuchen haben. Da er alfo von feiner wirklichen Befinnung durch unmittelbares Bewußtfein gar teinen fichern und beftimmten Begriff befommen, sondern ihn nur aus feinem wirklich geführten 10 Lebenswandel abnehmen tann: fo wird er für das Urtheil des funftigen Richters (des aufwachenden Gewiffens in ihm felbst zugleich mit ber berbeigerufenen empirischen Selbsterkenntniß) sich keinen andern Buftand au feiner Uberführung benten fonnen, als daß ihm fein ganges Leben bereinft werde vor Augen geftellt werden, nicht bloß ein Abschnitt beffelben, 15 vielleicht der lette und für ihn noch gunftigfte; hiermit aber murde er von selbst die Aussicht in ein noch weiter fortgesettes Leben (ohne fich hier Grengen ju fegen), wenn es noch langer gedauert hatte, verfnupfen. Dier fann er nun nicht die Buvor erfannte Gefinnung die That vertreten laffen, fondern umgekehrt, er joll aus der ihm vorgestellten That feine Gefinnung 20 abnehmen. Bas, meint der Lefer wohl, wird blog diefer Gedante, welcher dem Menschen (der eben nicht der argste sein darf) vieles in die Erinnerung gurudruft, mas er fonft leichtfinnigerweife langft aus ber Acht gelaffen hat, wenn man ihm auch nichts weiter fagte, als, er habe Ursache du glauben, er werde dereinst vor einem Richter stehen, von seinem funf-25 tigen Schidfal nach feinem bisher geführten Lebenswandel urtheilen? Benn man im Menichen den Richter, der in ihm felbft ift, anfragt, fo beurtheilt er fich ftrenge, benn er tann feine Bernunft nicht beftechen; ftellt man ihm aber einen andern Richter vor, fo wie man von ihm aus anderweitigen Belehrungen Rachricht haben will, fo hat er wiber seine Strenge 20 vieles vom Vorwande der menschlichen Gebrechlichfeit Bergenommene einzuwenden, und überhaupt bentt er, ihm beigutommen: es fei, bag er durch reuige, nicht aus mahrer Besinnung der Besserung entspringende Selbstpeinigungen der Bestrafung von ihm zuvorzukommen, oder ihn burch Bitten und Fleben, auch durch Formeln und fur glaubig ausgegebene s Bekenntniffe zu erweichen benft; und wenn ihm hiezu hoffnung gemacht wird (nach bem Sprichwort: Ende gut, alles gut): fo macht er barnach icon fruhzeitig feinen Anichlag, um nicht ohne Roth zu viel am vergnügten Leben einzubüßen und beim nahen Ende desselben doch in der Geschwindigteit die Rechnung zu seinem Bortheile abzuschließen +).

## Zweiter Abichnitt.

Von dem Rechtsanspruche des bösen Princips auf die Herrschaft über den Menschen und dem Kampf beider Principien mit einander.

Die heilige Schrift (christlichen Antheils) trägt dieses intelligible moralische Verhältniß in der Form einer Geschichte vor, da zwei wie himmel und hölle einander entgegengesetze Principien im Menschen, als Personen außer ihm vorgestellt, nicht bloß ihre Macht gegen einander versuchen, sondern auch (der eine Theil als Ankläger, der andere als Sachwalter des Menschen) ihre Ansprüche gleichsam vor einem höchsten Richter durchs Recht gelten machen wollen.

Der Mensch war ursprünglich zum Eigenthümer aller Güter der Erde eingesett (1. Mos. 1, 28), doch daß er diese nur als sein Untereigen= 15 thum (dominium utile) unter seinem Schöpfer und Herrn als Obereigen= thümer (dominus directus) besitzen sollte. Zugleich wird ein böses Besen (wie es so bose geworden, um seinem Herrn untren zu werden, da es doch uranfänglich gut war, ist nicht bekannt) aufgestellt, welches durch seinen Abfall alles Eigenthums, das es im Himmel besessen mochte, ver= 20 lustig geworden und sich nun ein anderes auf Erden erwerben will. Da ihm nun als einem Besen höherer Art — als einem Geiste — irdische

<sup>†)</sup> Die Absicht berer, die am Ende des Lebens einen Geistlichen rusen lassen, ist gewöhnlich: daß sie an ihm einen Tröster haben wollen; nicht wegen der physischen Leiden, welche die lette Krankheit, ja auch nur die natürliche Furcht vor dem Tod mit 25 sich sührt (benn darüber kann der Tod selber, der sie beendigt, Tröster sein), sondern wegen der moral ischen, nämlich der Borwürse des Gewissens. Hier sollte nun die ses eher aufgeregt und geschärft werden, um, was noch Gutes zu thun, oder Böses in seinen übrig bleibenden Folgen zu vernichten (repariren) sei, ja nicht zu verabsäumen, nach der Warnung "sei willsährig deinem Widersacher (bem, der einen Rechtsanspruch 30 wider dich hat), so lange du noch mit ihm auf dem Bege bist (d. i. so lange du noch lebst), damit er dich nicht dem Richter (nach dem Tode) überliesere", n. s. w. An dessen Statt aber gleichsam Opium fürs Gewissen zu geben, ist Berschuldigung an ihm selbst und andern, ihn Überlebenden; ganz wider die Endabsicht, wozu ein solcher Gewissens beistand am Ende des Lebens für nöthig gehalten werden kann.

und forperliche Gegenstände feinen Genuß gemahren fonnen, jo sucht er eine Berrichaft über die Bemuther badurch ju erwerben, daß er die Stammaltern aller Menichen von ihrem Oberherrn abtrunnig und ihm anhangig macht, da es ihm dann gelingt, fich fo jum Obereigenthumer aller 5 Guter ber Erbe, b. i. jum Gurften Diefer Belt, aufzumerfen. Run tonnte man hierbei awar es bedenklich finden: warum fich Gott gegen diefen Berrather nicht jeiner Bewalt bediente\*) und bas Reich, mas er zu ftiften zur Abficht hatte, lieber in seinem Anfange vernichtete; aber die Beherrschung und Regierung der hochften Beisheit über vernunftige Befen verfahrt mit 10 ihnen nach dem Princip ihrer Freiheit, und mas fie Butes oder Bofes treffen foll, bas follen fie fich felbst zuzuschreiben haben. Sier war also dem guten Princip zum Trot ein Reich des Bofen errichtet, welchem alle von Adam (naturlicherweise) abstammende Menschen unterwürfig wurden und zwar mit ihrer eignen Ginwilligung, weil bas Blendwert ber Guter 15 diefer Belt ihre Blide von dem Abgrunde des Berderbens abzog, für das fie aufgefpart wurden. Zwar vermahrte fich bas gute Princip wegen feines Rechtsanspruchs an ber Berrichaft über ben Menschen burch bie Errichtung der Form einer Regierung, die bloß auf öffentliche alleinige Berehrung seines Ramens angeordnet mar (in ber jubifchen Theofratie); ba aber 20 die Bemuther der Unterthanen in derfelben fur feine andere Triebfedern als die Guter biefer Welt geftimmt blieben, und fie alfo auch nicht anders als burch Belohnungen und Strafen in diefem Leben regiert fein wollten, dafür aber auch feiner andern Gefete fahig waren als folder, welche theils laftige Geremonien und Gebrauche auferlegten, theils zwar fittliche, aber 25 nur folche, wobei ein außerer Zwang ftatt fand, alfo nur burgerliche waren, wobei das Innere der moralischen Gefinnung gar nicht in Betrachtung fam: fo that diefe Anordnung dem Reiche der Finfterniß feinen wefentlichen Abbruch, sondern diente nur bagu, um bas unauslöschliche Recht bes erften Eigenthumers immer im Andenten zu erhalten. - Run erichien in 30 eben bemfelben Bolfe zu einer Beit, ba es alle libel einer hierarchifchen Berfaffung im vollen Mage fühlte, und bas fowohl badurch, als vielleicht

<sup>\*)</sup> Der P. Charlevoiz berichtet: baß, da er seinem irokesischen Ratecismusichaler alles Bose vorerzählte, was der bose Geist in die zu Ansang gute Schöpfung hineingebracht habe, und wie er noch beständig die besten göttlichen Beranstaltungen 35 zu vereiteln suche, dieser mit Unwillen gefragt habe: aber warum schlägt Gott den Teufel nicht todt? auf welche Frage er treuherzig gesteht, daß er in der Eil keine Antwort habe sinden können.

durch die den Sklavensinn erschütternden moralischen Freiheitslehren der griechischen Weltweisen, die auf dasselbe allmählig Einfluß bekommen hatten, großentheils zum Besinnen gedracht, mithin zu einer Nevolution reif war, auf einmal eine Person, deren Weisheit noch reiner als die der discherigen Philosophen, wie vom himmel herabgekommen war, und die sich auch selbst, was ihre Lehren und Beispiel betraf, zwar als wahren Wenschen, aber doch als einen Gesandten solchen Ursprungs ankundigte, der in ursprünglicher Unschuld in dem Vertrage, den das übrige Menschenzgeschlecht durch seinen Repräsentanten, den ersten Stammvater, mit dem bösen Princip eingegangen, nicht mitbegriffen war,+) und "an dem der würst dieser Welt also keinen Theil hatte". Hierdurch war des letztern Herrschaft in Gesahr geseht. Denn widerstand dieser Gott wohlgefällige

<sup>+)</sup> Eine vom angebornen Sange jum Bofen freie Berfon fo als möglich fich ju benten, bag man fie von einer jungfräulichen Mutter gebaren lagt, ift eine 3bee ber fich zu einem ichwer zu erklarenden und boch auch nicht abzulängnenden gleichsam mo- 15 ralischen Inftinct bequemenben Bernunft; ba wir namlich bie naturliche Bengung, weil fie ohne Sinnenluft beiber Theile nicht geschehen tann, uns aber boch anch (für bie Burbe ber Menschheit) in gar zu nahe Verwandtschaft mit ber allgemeinen Thiergattung zu bringen icheint, als etwas ansehen, beffen wir uns zu ichamen haben eine Borftellung, die gewiß die eigentliche Urfache von der vermeinten Beiligkeit bes 20 Mondsftandes geworben ift, - welches uns alfo etwas Unmoralifdes, mit ber Bollfommenheit eines Menfchen nicht Bereinbares, doch in feine Natur Gingepfropftes und alfo fich auch auf feine Rachkommen als eine bofe Anlage Bererbendes ju fein beucht. - Diefer buntlen (von einer Seite bloß finnlichen, von ber anbern aber boch moralifchen, mithin intellectuellen) Borftellung ift nun bie 3bee einer von feiner Be- 25 fclechtsgemeinschaft abhangigen (jungfraulichen) Beburt eines mit feinem moralifchen Fehler behafteten Rindes wohl angemeffen, aber nicht ohne Schwierigkeit in der Theorie (in Anfehung beren aber etwas zu bestimmen in praktifcher Absicht gar nicht nothig ift). Denn nach ber Spothefe ber Epigenefis murbe boch bie Mutter, Die burch naturliche Beugung von ihren Eltern abstammt, mit jenem moralifchen Fehler behaftet fein und 30 biefen wenigstens ber balfte nach auch bei einer übernatürlichen Zeugung auf ihr Kind vererben; mithin mußte, bamit bies nicht die Folge fei, bas Syftem ber Praegifteng ber Reime in ben Eltern, aber auch nicht bas ber Entwidelung im weiblichen (weil badurch jene Folge nicht vermieben wird), fondern blog im manulich en Theile (nicht bas ber ovulorum, fondern ber animalcul. sperm.) angenommen werben; welcher 35 Theil nun bei einer übernatürlichen Schwangerschaft wegfällt, und fo jener 3bee theoretisch angemeffen jene Borftellungeart vertheibigt werben tonnte. - Wozu aber alle biefe Theorie bafür ober bawiber, wenn es für bas Praktische genug ift, jene 3bee als Symbol ber fich felbst über bie Berfuchung jum Bofen erhebenben (biefem fiegreich wiberftebenben) Menfcheit uns jum Mufter vorzuftellen? 40

Mensch seinen Bersuchungen, jenem Contract auch beizutreten, nahmen andere Menichen auch diefelbe Befinnung glaubig an, fo buste er eben foviel Unterthanen ein, und fein Reich lief Wefahr, ganglich gerftort zu merden. Diefer bot ihm alfo an, ihn gum Lehnstrager feines gangen Reichs 3 ju machen, wenn er ihm nur als Gigenthumer beffelben huldigen wollte. Da dieser Versuch nicht gelang, so entzog er nicht allein diesem Fremd= linge auf feinem Boden alles, mas ihm fein Erdenleben angenehm machen fonnte (bis gur größten Armuth), fondern erregte gegen ihn alle Berfolgungen, wodurch bofe Menschen es verbittern konnen, Leiden, die nur der 10 Bohlgefinnte recht tief fühlt, Berleumdung ber lautern Absicht seiner Lehren (um ihm allen Auhang zu entziehen) und verfolgte ihn bis zum ichmählichsten Tode, ohne gleichwohl durch diefe Befturmung feiner Standhaftigfeit und Freimuthigfeit in Lehre und Beispiel fur das Befte von lauter Unwurdigen im mindesten etwas gegen ihn auszurichten. Und 15 nun der Ausgang diefes Rampfs! Der Ausschlag deffelben fann als ein rechtlicher, oder auch als ein physischer betrachtet werden. Benn man den lettern ausieht (ber in die Sinne fallt), so ift das gute Princip der unterliegende Theil; er mußte in diejem Streite nach vielen erlittenen Leiden sein Leben hingeben, +) weil er in einer fremden Berrichaft (die

<sup>†)</sup> Richt bag er (wie D. Bahrdt romanhaft bichtete) den Tod fuchte, um eine gute Abficht durch ein Aufjehen erregendes glangendes Beifviel gu befordern; bas ware Gelbstmord gemefen. Denn man barf gwar auf die Bejahr bes Berluftes feines Lebens etwas magen, ober auch ben Sob von ben banden eines andern erdulben, wenn man ihm nicht ausweichen fann, ohne einer unnachlaglichen Bflicht untreu gu 25 werden, aber nicht über fich und fein Leben als Mittel, zu welchem 3med es auch fei, dieponiren und fo Urheber feines Tobes fein. - Aber auch nicht bag er (wie ber Boljenbutteliche Fragmentist argwohnt) jein leben nicht in moralischer, fondern blog in politifcher, aber unerlaubter Absicht, um etwa die Priefterregierung ju fturgen und fich mit weltlicher Obergewalt jelbft an ihre Stelle ju jegen, gewagt habe; so benn bawider ftreitet feine, nachdem er die Soffnung es zu erhalten ichon aufgegeben hatte, an feine Junger beim Abendmahl ergangene Ermahnung, es gu feinem Bebachtniß zu thun; welches, wenn es bie Erinnerung einer fehlgeschlagenen weltlichen Absicht hatte fein follen, eine frankende, Unwillen gegen den Urheber erregende, mitbin fich felbft widersprechende Ermahnung gemefen mare. Bleichwohl tonnte diefe 35 Erinnerung auch bad Fehlichlagen einer febr guten, rein-moralifchen Abnicht bes Deiftere betreffen, namlich noch bei feinem leben burch Sturgung bes alle moralifche Befinnung verbrangenben Ceremonialglanbens und bes Unjebens ber Priefter deffelben eine bifentliche Revolution (in ber Religion) gu bewirfen (wogu bie Anftalten, feine im Banbe gerftreute Junger am Dftern gu versammeln, abgezwedt fein mochten);

Gewalt hat) einen Aufstand erregte. Da aber bas Reich, in welchem Principien machthabend find (fie mogen nun gut ober bofe fein), nicht ein Reich der Ratur, sondern der Freiheit ift, d. i. ein folches, in welchem man über die Cachen nur in fofern disponiren fann, als man über die Bemuther herricht, in welchem also niemand Stlave (Leibeigner) ift als ber 5 - und folange er es fein will: fo mar eben biefer Tod (bie höchfte Stufe ber Leiben eines Menschen) bie Darftellung des guten Brincips, nämlich ber Menscheit, in ihrer moralischen Vollfommenheit, als Beispiel ber Rachfolge für Jedermann. Die Borftellung beffelben follte und tonnte auch für feine, ja fie tann fur jede Beit vom größten Ginfluffe auf menfch= 10 liche Gemuther fein, indem es bie Freiheit ber Rinder bes Simmels und bie Rnechtschaft eines blogen Erdenfohns in dem allerauffallendsten Contrafte feben läßt. Das gute Princip aber ift nicht bloß zu einer gemiffen Beit, fondern von dem Ursprunge des menschlichen Geschlechts an unfichtbarerweise vom himmel in die Menschheit herabgekommen gewesen (wie 15 ein jeder, ber auf seine Beiligkeit und zugleich die Unbegreiflichkeit der Berbindung derfelben mit der finnlichen Ratur des Menfchen in der moralischen Anlage Acht hat, gefteben muß) und hat in ihr rechtlicherweise seinen ersten Bohufit. Da es also in einem wirklichen Menschen als einem Beispiele fur alle andere erichien, "fo tam er in fein Gigenthum, und die 20 Seinen nahmen ihn nicht auf, benen aber, die ihn aufnahmen, hater Macht gegeben, Gottes Rinder zu heißen, die an feinen Ramen glauben"; b. i. burch das Beispiel desselben (in ber moralischen Ibee) eröffnet er die Pforte der Freiheit für jedermann, die eben fo wie er Allem dem absterben wollen, was fie zum Nachtheil der Sittlichkeit an das Erdenleben gefeffelt 25 halt, und sammelt fich unter biefen "ein Bolt, das fleißig ware in guten Berten, jum Gigenthum" und unter feine Berrichaft, indeffen bag er bie, fo die moralifche Rnechtschaft vorziehen, ber ihrigen überläßt.

Also ist der moralische Ausgang dieses Streits auf Seiten des Hels den dieser Geschichte (bis zum Tode desselben) eigentlich nicht die Besies 30 gung des bosen Princips; denn sein Reich währt noch, und es muß allensfalls noch eine neue Epoche eintreten, in der es zerstört werden soll, — sondern nur Brechung seiner Gewalt, die, welche ihm so lange unterthan

von welcher freilich auch noch jetzt bedauert werden kann, daß fie nicht gelungen ist; bie aber doch nicht vereitelt, sondern nach seinem Tode in eine sich im Stillen, aber 35 unter viel Leiden ausbreitende Religionsumanderung übergegangen ist.

gewesen sind, nicht wider ihren Willen zu halten, indem ihnen eine andere moralische Herrschaft (denn unter irgend einer muß der Mensch stehen) als Freistatt eröffnet wird, in der sie Schutz für ihre Moralität sinden können, wenn sie die alte verlassen wollen. Übrigens wird das bose Prinscip noch immer der Fürst dieser Belt genannt, in welcher die, so dem guten Princip anhängen, sich immer auf physische Leiden, Aufopserungen, Kränkungen der Selbstliebe, welche hier als Versolgungen des bosen Princips vorgestellt werden, gesaßt machen mögen, weil er nur für die, so das Erdenwohl zu ihrer Endabsicht gemacht haben, Belohnungen in seinem 10 Reiche hat.

Dan fieht leicht: bag, wenn man biefe lebhafte und wahrscheinlich fur ihre Beit auch einzige populare Borftellungsart von ihrer unftifchen Sulle entfleidet, fie (ihr Beift und Bernunftfinn) fur alle Belt, qu aller Beit praftisch gultig und verbindlich gemesen, weil fie jedem Menschen 15 nabe genug liegt, um hiernber feine Pflicht gu ertennen. Diefer Ginn befteht barin, daß es ichlechterdings fein Beil fur die Menichen gebe, als in innigfter Aufnehmung achter fittlicher Grundfage in ihre Befinnung: daß diefer Aufnahme nicht etwa die jo oft beschuldigte Sinnlichkeit, sondern eine gemiffe felbft verschuldete Berkehrtheit, oder wie man biefe Bosartig-20 feit noch fonft nennen will, Betrug (faussete, Satanelift, wodurch bas Boje in die Belt getommen) entgegen wirft, eine Berderbtheit, welche in allen Menfchen liegt und durch nichts überwältigt werden fann, als durch die Idee des Sittlichguten in seiner gangen Reinigfeit mit bem Bemußtfein, daß fie wirklich ju unferer urfprünglichen Anlage gehore, und man 25 nur befliffen fein muffe, fie von aller unlauteren Beimifchung frei gu erhalten und fie tief in unfere Besinnung aufzunehmen, um burch die Birfung, die fie allmählig aufs Gemuth thut, überzeugt zu werden, daß die gefürchteten Dachte des Bofen bagegen nichts ausrichten ("Die Pforten ber Solle fie nicht überwältigen") fonnen, und daß, damit wir nicht etwa 30 den Mangel diefes Zutrauens aberglaubisch durch Erpiationen, die feine Sinneganderung voraussetzen, oder ich warmerifch durch vermeinte (blog paffive) innere Erleuchtungen erganzen und fo von dem auf Gelbft= thatigfeit gegrundeten Buten immer entfernt gehalten werden, wir ibm fein anderes Merfmal, als bas eines wohlgeführten Lebenswandels unter-35 legen follen. - Übrigens fann eine Bemuhung wie die gegenwartige, in ber Schrift benjenigen Ginn zu suchen, ber mit bem Beiligften, mas bie Bernunft lehrt, in Sarmonie fteht, nicht allein fur erlaubt, fie muß viel-

mehr für Pflicht gehalten werden+), und man fann fich dabei desjenigen erinnern, mas der weise Lehrer seinen Jungern von jemanden fagte, ber feinen besondern Beg ging, wobei er am Ende doch auf eben daffelbe Riel hinaus tommen mußte: "Wehret ihm nicht; benn wer nicht wider uns ift. ber ift für uns".

## Allgemeine Anmerkung.

Wenn eine moralische Religion (die nicht in Sahungen und Obser= vanzen, fondern in der Bergensgesinnung gu Beobachtung aller Menichen= pflichten als gottlicher Gebote zu feten ift) gegrundet werden foll, fo muffen alle Bunder, die die Geschichte mit ihrer Ginführung verfnupft, ben 10 Glauben an Bunder überhaupt endlich felbst entbehrlich machen; denn es verrath einen ftraflichen Grad moralifden Unglaubens, wenn man den Borichriften der Pflicht, wie fie urfprunglich ins Berg bes Menichen durch die Bernunft geschrieben find, anders nicht hinreichende Autoritat jugestehen will, als wenn sie noch dazu durch Wunder beglaubigt werden: 15 "wenn ihr nicht Zeichen und Bunder febet, jo glaubt ihr nicht". Nun ift es boch der gemeinen Dentungsart der Menschen gang angemeffen, daß, wenn eine Religion bes blogen Gultus und der Observanzen ihr Ende er= reicht, und dafür eine im Beift und in der Bahrheit (ber moralifchen Be= finnung) gegrundete eingeführt werden foll, die Introduction ber letteren, 20 ob fie es zwar nicht bedarf, in ber Geschichte noch mit Bundern begleitet und gleichsam ausgeschmudt werde, um die Endschaft ber erfteren, die ohne Bunder gar feine Autoritat gehabt haben wurde, anzufundigen: ja auch wohl fo, bag, um die Anhanger der erfteren fur die neue Revolution au gewinnen, fie als jest in Erfüllung gegangenes alteres Borbild beffen, 25 was in ber lettern der Endzweck der Borfehung mar, ausgelegt wird; und unter folden Umftanden fann es nichts fruchten, jene Ergahlungen ober Ausbeutungen jest zu beftreiten, wenn die mahre Religion einmal ba ift und fich nun und fernerhin durch Bernunftgrunde felbft erhalten fann, die Bu ihrer Zeit durch folche Gulfsmittel introducirt zu werden bedurfte; man 30 müßte denn annehmen wollen, daß das blofe Glauben und Nachfagen un= begreiflicher Dinge (was ein jeder tann, ohne darum ein befferer Menfch zu fein, ober jemals dadurch zu werden) eine Art und gar die einzige fei, Gott wohl zu gefallen; als wider welches Vorgeben mit aller Dacht ge=

<sup>+)</sup> Bobei man einraumen fann, daß er nicht ber einzige fei.

ftritten werden muß. Es mag also sein, daß die Person des Lehrers der alleinigen für alle Welten gültigen Religion ein Geheimniß, daß seine Ersscheinung auf Erden, so wie seine Entrüdung von derselben, daß seine thatenvolles Leben und Leiden lauter Wunder, ja gar, daß die Geschichte, welche die Erzählung aller jener Wunder beglaubigen soll, selbst auch ein Bunder (übernatürliche Offenbarung) sei: so können wir sie insgesammt auf ihrem Werthe beruhen lassen, ja auch die Hülle noch ehren, welche gestient hat, eine Lehre, deren Beglaubigung auf einer Urkunde beruht, die unauslöschlich in jeder Seele ausbehalten ist und keiner Wunder bedarf, öffentlich in Gang zu bringen; wenn wir nur, den Gebrauch dieser historischen Nachrichten betreffend, es nicht zum Religionsstücke machen, daß das Wissen, Glauben und Bekennen derselben für sich etwas sei, wodurch wir uns Gott wohlgesälig machen können.

Was aber Bunder überhaupt betrifft, so findet sich, daß vernünftige
15 Menschen den Glauben an dieselbe, dem sie gleichwohl nicht zu entsagen
gemeint sind, doch niemals wollen praktisch aufkommen lassen; welches so
viel sagen will als: sie glauben zwar, was die Theorie betrifft, daß es
dergleichen gebe, in Geschäften aber statuiren sie keine. Daher haben
weise Regierungen jederzeit zwar eingeräumt, ja wohl gar unter die öffents
20 lichen Religionslehren die Meinung gesetzlich ausgenommen, daß vor Als
ters Bunder geschehen wären, neue Bunder aber nicht erlaubt.\*) Denn

<sup>\*)</sup> Celbst Religionelehrer, bie ihre Glaubensartifel an bie Autoritat ber Regierung anschließen (Orthobore), befolgen hierin mit ber letteren bie namliche Marime. Daber Gr. Bfenninger, ba er feinen Freund, herrn Lavater, megen feiner Be-25 hauptung eines noch immer möglichen Bunberglaubens vertheibigte, ihnen mit Recht Inconfequeng bormarf, bag fie (benn bie in biefem Bunft naturaliftifch Dentenbe nahm er ausbrudlich aus), ba fie boch die vor etwa fiebzehn Jahrhunderten in ber driftlichen Gemeinde wirklich gewesenen Bunderthater behaupteten, jest feine mehr statuiren wollten, ohne boch aus ber Schrift beweisen gu tonnen, bag und wenn fie w einmal ganglich aufboren follten (benn bie Bernunftelei, daß fie jest nicht mehr nothig feien, ift Anmagung großerer Ginficht, als ein Meufch fich wohl gutrauen foll), und blefen Beweis find fie ihm foulbig geblieben. Es war alfo nur Marime ber Bernunft, fie jest nicht einzuranmen und gu erlauben, nicht objective Ginficht, es gebe feine. Bilt aber biefelbe Marime, bie fur biesmal auf ben beforglichen Unfug im as burgerlichen Befen gurudfieht, nicht auch fur bie Befurchtung eines abnlichen Unfuge im philosophirenden und überhaupt vernünftig nachbentenden gemeinen Befen? - Die, fo awar große (Auffeben machenbe) Bunber nicht einraumen, aber fleine unter bem Ramen einer außerorbentlichen Direction freigebig erlauben (weil

die alten Bunder waren nach und nach schon so bestimmt und burch die Obrigfeit beschränft, daß feine Berwirrung im gemeinen Befen badurch angerichtet werden fonnte, wegen neuer Bunderthater aber mußten fie allerdings ber Wirfungen halber beforgt fein, die fie auf ben öffentlichen Ruheftand und die eingeführte Ordnung haben tonnten. Wenn man aber 5 fragt: mas unter bem Worte Bunder zu verstehen sei, so fann man (ba uns eigentlich nur daran gelegen ift, zu miffen, mas fie fur uns, b. i. zu unferm praftifchen Bernunftgebrauch, feien) fie baburch erflaren, bag fie Begebenheiten in der Belt find, von deren Urfache uns die Birfungs= gesethe schlechterdings unbefannt find und bleiben muffen. Da fann man 10 fich nun entweder theistische oder damonische Bunder denken, die lets= teren aber in englische (agathodamonische) ober teuflische (fafodamo= nische) Bunder eintheilen, von welchen aber die letteren eigentlich nur in Nachfrage kommen, weil die guten Engel (ich weiß nicht, warum) wenig oder gar nichts von fich zu reben geben. 15

Bas die theistischen Bunder betrifft: fo fonnen wir uns von den Wirkungsgesetzen ihrer Urfache (als eines allmächtigen ac. und babei moralifchen Wefens) allerdings ein Begriff machen, aber nur einen all= gemeinen, fofern wir ihn als Belticopfer und Regierer nach ber Ord. nung ber Natur sowohl, als ber moralischen benten, weil wir von diefer 20 ihren Gefegen unmittelbar und fur fich Renntnig befommen fonnen, beren fich dann die Vernunft zu ihrem Gebrauche bedienen fann. Rehmen wir aber an, daß Gott die Ratur auch bisweilen und in besondern Fallen von diefer ihren Gefegen abweichen laffe: fo haben wir nicht den mindeften Begriff und tonnen auch nie hoffen, einen von dem Gefete zu befommen, 25 nach welchem Gott alsbann bei Beranftaltung einer folchen Begebenheit verfährt (außer bem allgemeinen moralischen, daß, mas er thut, Alles gut fein werde; wodurch aber in Ansehung dieses besondern Vorfalls nichts bestimmt wird). hier wird nun die Bernunft wie gelahmt, indem fie da= durch in ihrem Geschäfte nach bekannten Gesetzen aufgehalten, burch tein 30

die letteren als bloge Lenkung nur wenig Kraftanwendung ber übernatürlichen Urfache erfordern), bedenken nicht, bag es hiebei nicht auf die Wirkung und beren Große, fondern auf die Form bes Weltlaufs, b. i. auf die Urt, wie jene geschehe, ob naturlich, ober übernaturlich, antomme, und bag für Gott fein Unterfchied bes Leichten und Schweren zu benfen fei. Bas aber bas Bebeime ber übernaturlichen Gin- 35 fluffe betrifft: fo ift eine folde absichtliche Berbergung ber Bichtigfeit einer Begebenbeit biefer Art noch weniger angemeffen.

neues aber belehrt wird, auch nie in der Welt davon belehrt zu merben hoffen tann. Unter diefen find aber die damonischen Bunder die allerunverträglichsten mit bem Gebrauche unfrer Bernunft. Denn in Anfehung ber theiftifden murbe fie doch wenigstens noch ein negatives s Mertmal fur ihren Gebrauch haben fonnen, namlich bag, wenn etwas als von Gott in einer unmittelbaren Erscheinung deffelben geboten vor= geftellt wird, das doch geradezu der Moralitat widerftreitet, bei allem Anichein eines gottlichen Bunders es doch nicht ein folches fein konne (8. B. wenn einem Bater befohlen murbe, er folle feinen, fo viel er meiß, gant 10 unschuldigen Sohn tobten); bei einem angenommenen bamonischen Bunder aber fallt auch diefes Merfmal meg; und wollte man dagegen fur folde bas entgegengefette positive jum Gebrauch ber Bernunft ergreifen: namlich daß, wenn badurch eine Ginladung zu einer guten Sandlung geschieht. die wir an fich ichon als Pflicht erkennen, fie nicht von einem bofen Geifte 15 gefchehen fei, fo wurde man doch auch alsdann falfch greifen konnen; benn Diefer verftellt fich, wie man fagt, oft in einen Engel bes Lichts.

In Geschäften tann man also unmöglich auf Bunder rechnen, ober fie bei feinem Bernunftgebrauch (und der ift in allen Fallen bes Lebens nothig) irgend in Anschlag bringen. Der Richter (fo munderglaubig er 20 auch in ber Rirche fein mag) hort bas Borgeben bes Delinquenten von teuflifden Bersuchungen, die er erlitten haben will, fo an, als ob gar nichts gesagt mare: ungeachtet, wenn er biefen Fall als möglich betrachtete, es doch immer einiger Rudficht darauf wohl werth ware, daß ein einfältiger gemeiner Menich in die Schlingen eines abgefeimten Bofewichts gerathen 25 ift; allein er fann biefen nicht vorfordern, beide confrontiren, mit einem Borte, ichlechterdings nichts Bernunftiges baraus machen. Der vernunftige Beiftliche wird fich alfo wohl huten, ben Ropf ber feiner Seelforge Anbefohlnen mit Gefchichtden aus dem höllischen Proteus anzufullen und ihre Einbildungstraft zu verwildern. Bas aber die Bunder von der 30 guten Art betrifft: fo werden fie von Leuten in Weschaften blog als Phrasen gebraucht. Co fagt ber Argt: bem Rranten ift, wenn nicht etwa ein Bunber geschieht, nicht zu helfen, d. i. er ftirbt gewiß. - Bu Beschäften gebort nun auch das des Naturforichers, die Urfachen der Begebenheiten in diefer ihren Naturgejeben aufzusuchen; ich fage, in ben Naturgefeben diefer Beas gebenheiten, die er alfo burch Erfahrung belegen fann, wenn er gleich auf die Renntniß beffen, mas nach biefen Wefegen mirtt, an fich felbft, ober was fie in Begiehung auf einen andern möglichen Ginn fur uns fein

möchten, Berzicht thun muß. Eben so ist die moralische Besserung des Menschen ein ihm obliegendes Geschäfte, und nun mögen noch immer himmlische Einstüsse dazu mitwirken, oder zu Erklärung der Möglichkeit derselben für nöthig gehalten werden; er versteht sich nicht darauf, weder sie sicher von den natürlichen zu unterscheiden, noch sie und so gleichsam den Simmel zu sich heradzuziehen; da er also mit ihnen unmittelbar nichts anzusangen weiß, so statuirt+) er in diesem Falle keine Bunder, sondern wenn er der Vorschrift der Vernunst Gehör giebt, so verfährt er so, als ob alle Sinnesänderung und Besserung lediglich von seiner eignen angewandten Bearbeitung abhinge. Aber daß man durch die Gabe recht sest an Bunder theoretisch zu glauben sie auch wohl gar selbst bewirken und so den Himmel bestürmen könne, geht zu weit aus den Schranken der Vernunst hinaus, um sich bei einem solchen sinnlosen Einsalle lange zu verweilen.\*)

<sup>+)</sup> heißt so viel als: er nimmt den Wunderglauben nicht in seine Maximen 15 (weder der theoretischen noch praktischen Bernunft) auf, ohne doch ihre Möglichkeit ober Wirklichkeit anzusechten.

<sup>\*)</sup> Es ift eine gewöhnliche Ausslucht berjenigen, welche ben Leichtglanbigen magifche Runfte vorgaufeln, ober fie folde wenigstens im Allgemeinen wollen glaubend maden, daß fie fich auf das Geftandnig ber naturforicher von ihrer Unmiffen. 20 heit berufen. Rennen wir boch nicht, fagen fie, die Ilrfache ber Schwere, ber magnetifchen Rraft u. b. gl. - Aber bie Gefete berfelben erfennen wir boch mit hinreichenber Aussuhrlichfeit unter beftimmten Ginschranfungen auf die Bedingungen, unter benen allein gemiffe Wirkungen geschehen; und bas ift genug sowohl fur einen fichern Bernunftgebrauch biefer Rrafte, als auch zur Erflarung ihrer Ericheinungen, secun- 25 dum quid, abwarts zum Bebrauch biefer Gefete, um Erfahrungen barunter au · ordnen, wenn gleich nicht simpliciter und aufwarts, um felbst die Urfachen ber nach biefen Gefegen wirkenden Arafte einzusehen. — Daburch wird auch bas innere Phanomen bes menichlichen Berftandes begreiftich: warum fogenannte Naturwunder. b. i. genugsam beglaubigte, obwohl widerfinniiche Erscheinungen, oder fich hervor. 30 thuende unerwartete und von den bis dahin befannten Naturgeseten abweichende Beschaffenheiten ber Dinge, mit Begierbe aufgefaft werben und bas Gemuth ermuntern, fo lange als fie bennoch für natürlich gehalten werden, da es hingegen burch bie Anfundigung eines mahren Bunbers niedergeschlagen wirb. Denn die erftere eröffnen eine Aussicht in einen neuen Erwerb von Nahrung fur bie Ber- 35 nunft; fie machen nämlich Soffnung, neue Naturgejege zu entbecfen; bas zweite bagegen erregt Beforgnig, auch bas Butrauen zu ben ichon fur befannt angenom. menen ju verlieren. Benn aber bie Bernunft um die Erfahrungegefete gebracht wird, so ift fie in einer folden bezauberten Welt weiter zu gar nichts Rube, felbst nicht fur ben moralifchen Gebrauch in berfelben gu Befolgung feiner Bflicht; benn 40

man weiß nicht mehr, ob nicht felbst mit ben sittlichen Triebfebern und unmiffenb burch Bunder Beranderungen vorgeben, an benen Riemand unterscheiden fann, ob er fie fich felbst ober einer andern, unerforschlichen Urfache guschreiben folle. - Die, deren Urtheilsfraft bierin fo geftimmt ift, daß fie fich ohne Bunder nicht behelfen 3 gu fonnen meinen, glauben ben Anftog, ben bie Bernunft baran nimmt, baburch gu milbern, daß fie annehmen, fie gefcheben nur felten. Bollen fie damit fagen, daß bies ichon im Begriff eines Bunbers liegt (weil, wenn eine folche Begebenheit gewöhnlich geschabe, fie fur fein Bunber erflart werden murbe): fo fann man ihnen Diefe Cophifterei (eine objective Frage von bem, mas bie Cache ift, in eine subjective, 10 mas bas Bort, burch welches wir fie anzeigen, bebente, umzuändern) allenfalls ichen. fen und wieder fragen: wie felten? in hundert Sahren etwa einmal, ober gwar vor Attere, jest aber gar nicht mehr? hier ift nichts fur uns aus ber Renntnig bes Objects Bestimmbares (benn bas ift unferm eignen Gestanbniffe nach fur uns überichwenglich), fondern nur aus ben nothwendigen Marimen bes Gebrauchs unferer 15 Bernunft: entweder fie als taglid (obgwar unter bem Unfcheine naturlicher Borjalle verftedt), ober niemale gugulaffen und im lettern Salle fie weber unfern Bernunfterflarungen noch ben Magregeln unferer Sandlungen gum Grunde ju legen; und ba bas erftere fich mit ber Bernunft gar nicht vertragt, jo bleibt nichts übrig, ale bie lettere Maxime angunehmen; benn nur Marime ber Beurtheilung, nicht theo-20 retifche Behauptung bleibt biefer Grundfat immer. Riemand fann die Einbildung von feiner Ginficht jo hoch treiben, enticheibend anofprechen gu wollen: bag g. B. bie bodift bewunderungewurbige Erhaltung ber Species im Bflangen- und Thierreiche, ba jede neue Bengung ihr Original mit aller innern Vollfommenheit bes Dechanismus und (wie im Bilangenreiche) felbst aller fonft fo gartlichen Farbenfconbeit 25 in jedem Grabjahre unvermindert wiederum darftellt, ohne daß die fonft fo gerftorenden Rrafte ber unorganifchen Ratur in bofer Berbft. und Binter-Bitterung iener ihrem Camen in diejem Bunfte etwas anhaben tonnen, bag, fage ich, biefes eine bloge Folge nach Naturgefegen fei, und ob nicht vielmehr jedesmal ein unmittelbarer Ginflug bes Schöpfers bagu erforbert werbe, einfehen gu wollen. - Aber 30 es find Erjahrungen; far uns find fie alfo nichts andere ale Naturwirfungen und follen auch nie anders beurtheilt werben; benn bas will bie Befcheibenheit ber Bernunft in ihren Unfpruchen; über diefe Brengen aber hinaus gn geben, ift Bermeffenbeit und Unbescheibenbeit in Unfpruchen; wiewohl man mehrentheils in ber Behanptung ber Bunder eine demuthige, fich felbft entaugernde Denkungsart gu be-35 weisen vorgiebt.



Der

Philosophischen Religionslehre

Drittes Stud.



# Drittes Stück.

Der Sieg des guten Princips über das bose und die Gründung eines Reichs Gottes auf Erben.

Der Rampf, den ein jeder moralisch wohlgesinnte Mensch unter der Anführung des guten Princips gegen die Ansechtungen des bösen in diesem Leben bestehen muß, kann ihm, wie sehr er sich auch bemüht, doch keinen größern Bortheil verschaffen, als die Befreiung von der Herres schaft des letztern. Daß er frei, daß er "der Knechtschaft unter dem Sündengesetz entschlagen wird, um der Gerechtigkeit zu leben", das ist der höchste Gewinn, den er erringen kann. Den Angrissen des letztern bleibt er nichts destoweniger noch immer ausgesetz; und seine Freiheit, diebesständig angesochten wird, zu behanpten, muß er sorthin immer zum Kampse gerüstet bleiben.

In diesem gesahrvollen Zustande ist der Mensch gleichwohl durch seine eigene Schuld; folglich ist er verbunden, soviel er vermag, wenigstens Kraft anzuwenden, um sich aus demselben herauszuarbeiten. Wie aber? das ist die Frage. — Wenn er sich nach den Ursachen und Umstanden umsieht, die ihm diese Gesahr zuziehen und darin erhalten, so kann er sich leicht überzeugen, daß sie ihm nicht sowohl von seiner eigenen rohen
Ratur, sofern er abgesondert da ist, sondern von Menschen kommen, mit denen er in Verhältniß oder Verbindung steht. Nicht durch die Aureize der ersteren werden die eigentlich so zu benennende Leidenschaften in ihm rege, welche so große Verheerungen in seiner ursprünglich guten Anlage anrichten. Seine Bedürsnisse sind nur klein und sein Gemüthszusstand in Besorgung derselben gemäßigt und ruhig. Er ist nur arm (oder hält sich dafür), sofern er besorgt, daß ihn andere Menschen dafür halten und darüber verachten möchten. Der Neid, die Herschaft, die Habsucht

und die damit verbundenen feindseligen Reigungen befturmen alsbald feine an fich genügsame Ratur, wenn er unter Menschen ift, und es ift nicht einmal nothig, daß biefe icon als im Bofen versunten und als verleitende Beispiele vorausgesett werden; es ift genug, daß fie ba find, daß fie ihn umgeben, und daß fie Menfchen find, um einander mechfelfeitig 5 in ihrer moralifden Anlage zu verderben und fich einander bofe zu machen. Benn nun feine Mittel ausgefunden werden fonnten, eine gang eigentlich auf die Berhutung biefes Bofen und ju Beforberung des Guten im Menschen abzwedende Bereinigung als eine bestehende und fich immer ausbreitende, bloß auf die Erhaltung der Moralitat angelegte Gefellichaft 10 Bu errichten, welche mit vereinigten Rraften dem Bofen entgegenwirkte, fo murbe biefes, fo viel ber einzelne Mensch auch gethan haben möchte, um fich ber Berrichaft beffelben zu entziehen, ihn doch unabläglich in ber Befahr des Rudfalls unter biefelbe erhalten. - Die Berrichaft bes guten Brincips, fo fern Menichen bagu hinwirfen tonnen, ift alfo, fo viel wir 15 einsehen, nicht anders erreichbar, als burch Errichtung und Ausbreitung einer Befellichaft nach Tugendgefeben und jum Behuf berfelben; einer Befellicaft, die bem gangen Menschengeschlecht in ihrem Umfange fie gu beschließen durch die Bernunft zur Aufgabe und zur Pflicht gemacht wird. - Denn jo allein tann fur bas aute Brincip über bas Bofe ein Sieg ge= 20 hofft werden. Es ift von der moralisch=gesetgebenden Bernunft außer den Gefeben, die fie jedem Einzelnen porschreibt, noch überdem eine Fahne ber Tugend als Bereinigungspunft fur alle, bie bas Gute lieben, ausgeftedt, um fich barunter zu verfammeln und jo allererft über bas fie raftlos aufechtende Bofe die Oberhand zu bekommen.

Man kann eine Verbindung der Menschen unter blogen Tugendsgesehen nach Borschrift dieser Idee eine ethische, und sofern diese Gesesche öffentlich sind, eine ethische bürgerliche (im Gegensatz der rechtsliche) Gesellschaft, oder ein ethisches gemeines Wesen nennen. Dieses kann mitten in einem politischen gemeinen Wesen und 30 sogar aus allen Gliedern besselben bestehen (wie es denn auch, ohne daß das letztere zum Grunde liegt, von Menschen gar nicht zu Stande gebracht werden könnte). Aber jenes hat ein besonderes und ihm eigenthümliches Vereinigungsprincip (die Tugend) und daher auch eine Form und Versfassung, die sich von der des letztern wesentlich unterscheidet. Gleichwohl zist eine gewisse Analogie zwischen beiden, als zweier gemeinen Wesen übershaupt betrachtet, in Ansehung deren das erstere auch ein ethischer Staat,

d. i. ein Reich der Tugend (des guten Princips), genannt werden kann, wovon die Idee in der menschlichen Vernunft ihre ganz wohlgegründete objective Realikat hat (als Pflicht sich zu einem solchen Staate zu einigen), wenn es gleich subjectiv von dem guten Billen der Menschen nie gehofft werden könnte, daß sie zu diesem Zwecke mit Eintracht hinzuwirken sich entschließen würden.

# Erfte Abtheilung.

Philosophische Vorstellung des Sieges des guten Princips unter Gründung eines Reichs Gottes auf Erden.

1.

10

### Bon bem ethischen Raturauftande.

Gin rechtlich = burgerlicher (politischer) Buftan dift das Berhaltniß der Menschen untereinander, so fern sie gemeinschaftlich unter öffentlichen Rechtsgesehen (die insgesammt Zwangsgesehe sind) stehen. Ein ethisch = burgerlicher Zustand ist der, da sie unter dergleichen zwangsfreien, d. i. bloßen Tugendgesehen vereinigt sind.

So wie nun dem ersteren der rechtliche (darum aber nicht immer rechtmäßige), d. i. der juridische Naturzustand entgegengesest wird, so wird von dem letteren der ethische Naturzustand unterschieden. In beiden giebt ein jeder sich selbst das Geset, und es ist kein äußeres, dem er sich sammt allen andern unterworsen erkennte. In beiden ist ein jeder sein eigner Richter, und es ist keine öffentliche machthabende Autorität da, die nach Gesehen, was in vorkommenden Fällen eines jeden Pslicht sei, rechtskräftig bestimme und jene in allgemeine Ausübung bringe.

In einem schon bestehenden politischen gemeinen Wesen befinden sich alle politische' Bürger als solche doch im ethischen Naturzustande und sind berechtigt, auch darin zu bleiben; denn daß jenes seine Bürger zwingen sollte, in ein ethisches gemeines Wesen zu treten, wäre ein Widerspruch (in adjecto), weil das letztere schon in seinem Begriffe die Zwangsso freiheit bei sich führt. Bünschen kann es wohl jedes politische gemeine Wesen, daß in ihm auch eine Herrschaft über die Gemüther nach Tugendgesehen angetroffen werde; denn wo jener ihre Zwangsmittel nicht hinlangen, weil der menschliche Richter das Innere anderer Menschen nicht durchschauen kann, da würden die Tugendgesinnungen das Verlangte be-

wirken. Beh aber bem Gesetgeber, der eine auf ethische 3mede gerichtete Berfaffung burch 3mang bewirken wollte! Denn er murbe badurch nicht allein gerade bas Wegentheil der ethischen bewirken, sondern auch feine politische untergraben und unficher machen. - Der Burger bes politischen gemeinen Befens bleibt alfo, mas die gesetgebende Befugnif des lettern 5 betrifft, völlig frei: ob er mit andern Mitburgern überdem auch in eine ethische Bereinigung treten, oder lieber im Naturguftande diefer Art bleiben wolle. Rur fo fern ein ethisches gemeines Befen doch auf öffent= lichen Gefeten beruhen und eine barauf fich grundende Berfaffung ent= halten muß, werden diejenigen, die fich freiwillig verbinden, in diefen Ru- 10 ftand zu treten, fich von der politischen Macht nicht, wie fie folche innerlich einrichten ober nicht einrichten follen, befehlen, aber mohl Ginschränfungen gefallen laffen muffen, namlich auf die Bedingung, daß darin nichts fei, mas der Bflicht ihrer Glieder als Staatsbürg er miderstreite; wiewohl. wenn die erstere Verbindung achter Art ift, das lettere ohnedem nicht zu 15 besorgen ift.

Übrigens, weil die Tugendpflichten das ganze menschliche Geschlecht angehen, so ist der Begriff eines ethischen gemeinen Wesens immer auf das Ideal eines Ganzen aller Menschen bezogen, und darin unterscheidet es sich von dem eines politischen. Daher kann eine Menge in jener Absicht vereinigter Menschen noch nicht das ethische gemeine Wesen selbst, sondern nur eine besondere Gesellschaft heißen, die zur Einhelligkeit mit allen Menschen sia aller endlichen vernünstigen Wesen) hinstrebt, um ein absolutes ethisches Ganze zu errichten, wovon jede partiale Gesellschaft nur eine Vorstellung oder ein Schema ist, weil eine jede selbst wiederum im Verhältniß auf andere dieser Art als im ethischen Naturzustande sammt allen Unvollsommenheiten desselben besindlich vorgestellt werden kann (wie es auch mit verschiedenen politischen Staaten, die in keiner Verbindung

durch ein öffentliches Bolferrecht fteben, eben fo bewandt ift).

II.

30

Der Mensch soll aus dem ethischen Naturzustande herausgehen, um ein Glied eines ethischen gemeinen Wesens zu werden.

So wie der juridische Naturzustand ein Zustand des Krieges von jedermann gegen jedermann ift, so ist auch der ethische Naturzustand ein 25

Buftand der unaufhörlichen Befehdung des guten Princips, das in jedem Menschen liegt, durch das Bose, welches in ihm und zugleich in jedem andern angetroffen wird, die fich (wie oben bemerkt worden) einander wechselseitig ihre moralische Anlage verderben und selbst bei dem guten s Billen jedes einzelnen durch den Mangel eines fie vereinigenden Princips fich, gleich als ob fie Bertzeuge des Bofen maren, durch ihre Dighelligfeiten von dem gemeinschaftlichen Zwed bes Guten entfernen und einander in Wefahr bringen, feiner Berrichaft wiederum in die Sande gu fallen. Co wie nun ferner ber Buftand einer gesethlosen außeren (brutalen) 10 Freiheit und Unabhangigfeit von Zwangsgeseten ein Zustand der Ungerechtigfeit und bes Rrieges von jedermann gegen jedermann ift, aus welchem ber Mensch berausgeben foll, um in einen politisch=burgerlichen ju treten\*): fo ift der ethische Raturguftand eine offentliche wechselseitige Befehdung der Tugendprincipien und ein Buftand der innern Sittenlofig-15 feit, aus welchem der natürliche Mensch so bald wie möglich herauszutommen fich befleißigen foll.

Henschen wir nun eine Pslicht von ihrer eignen Art nicht der Menschen gegen Menschen, sondern des menschlichen Geschlechts gegen sich selbst. Jede Gattung vernünftiger Wesen ist nämlich objectiv, in der Jdee der Vernunft, zu einem gemeinschaftlichen Zwecke, nämlich der Beforderung des höchsten als eines gemeinschaftlichen Guts, bestimmt. Weil aber das höchste sittliche Gut durch die Bestrebung der einzelnen Verson zu ihrer eigenen moralischen Vollkommenheit allein nicht bewirft wird, sondern eine Vereinigung derselben in ein Ganzes zu eben demselben Zwecke zu

<sup>&</sup>quot;) Hobbes' Cat: status hominum naturalis est bellum omnium in omnes, hat weiter keinen Fehler, als daß es heißen follte: est status belli etc. Denn wenn man gleich nicht einraumt, daß zwischen Menschen, die nicht unter außern und öffentlichen Geseten stehen, jederzeit wirkliche Feindseligkeiten herrschen: so ist doch der Bustaud derselben (status iuridicus), d. i. das Berhältniß, in und durch welches sie der Rechte (des Erwerbs oder der Erhaltung derselben) sähig sind, ein solcher Bustand, in welchem ein jeder selbst Richter über das sein will, was ihm gegen andere recht sei, aber auch für dieses keine Sicherheit von andern hat oder ihnen giebt, als jedes seine eigene Gewalt; welches ein Kriegszustand ist, in dem jedermann wider jedermann beständig gerüstet sein muß. Der zweite Sat desselben: exeundum esse estatu naturali, ist eine Folge aus dem erstern: denn dieser Zustand ist eine continnirliche Lässon der Rechte aller andern durch die Unmaßung in seiner eigenen Sache Richter zu sein und andern Menschen seine Sicherheit wegen des Ihrigen zu lassen, als bloß seine eigene Willstir.

einem System wohlgesinnter Menschen erforbert, in welchem und durch bessen Einheit es allein zu Stande kommen kann, die Jdee aber von einem solchen Ganzen, als einer allgemeinen Republik nach Tugendgesehen, eine von allen moralischen Gesehen (die das betressen, wovon wir wissen, daß es in unserer Gewalt stehe) ganz unterschiedene Idee ist, nämlich auf ein s Ganzes hinzuwirken, wovon wir nicht wissen können, od es als ein solches auch in unserer Gewalt stehe: so ist die Pflicht der Art und dem Princip nach von allen andern unterschieden. — Man wird schon zum voraus verzmuthen, daß diese Pflicht der Boraussehung einer andern Idee, nämlich der eines höhern moralischen Wesens, bedürsen werde, durch dessen allee zweiner gemeinsamen Wirkung vereinigt werden. Allein wir müssen allererst dem Leitsaden jenes sittlichen Bedürsnisses überhaupt nachgehen und sehen, worauf uns dieses führen werde.

#### III.

15

Der Begriff eines ethischen gemeinen Befens ift der Begriff von einem Bolte Gottes unter ethischen Gefegen.

Wenn ein ethisches gemeines Wesen zu Stande kommen foll, so muffen alle Einzelne einer öffentlichen Gefetgebung unterworfen werden, und alle Befete, welche jene verbinden, muffen als Bebote eines gemeinschaftlichen 20 Befetgebers angefehen werden tonnen. Sollte nun das zu grundende ge= meine Befen ein juribifches fein: fo murbe die fich zu einem Gangen vereinigende Menge felbst ber Gesetzgeber (ber Constitutionsgesetze) fein muffen, weil die Gesetzgebung von bem Princip ausgeht: Die Freiheit eines jeden auf die Bedingungen einzuschranten, unter benen 25 fie mit jedes andern Freiheit nach einem allgemeinen Befete Bufammen bestehen fann\*), und wo also der allgemeine Bille einen gesehlichen außeren Zwang errichtet. Soll bas gemeine Befen aber ein ethisches fein, so tann bas Bolt als ein solches nicht felbft fur gefet= gebend angesehen werben. Denn in einem folden gemeinen Befen find 20 alle Gesetze ganz eigentlich darauf gestellt, die Moralität der Sandlun= gen (welche etwas Innerliches ift, mithin nicht unter öffentlichen menfchlichen Gesetzen fteben fann) zu befördern, da im Gegentheil die letteren,

<sup>\*)</sup> Diefes ift bas Princip alles außern Rechts.

welches ein juribisches gemeines Befen ausmachen murbe, nur auf die Legalitat ber Sandlungen, die in die Augen fallt, geftellt find und nicht auf die (innere) Moralitat, von der hier allein die Rede ift. Es mugalfo ein Anderer als das Bolt fein, der fur ein ethisches gemeines Befen als öffent= s lich gesetgebend angegeben werben tonnte. Gleichwohl tonnen ethische Befete auch nicht als blog von dem Billen biefes Dbern urfprunglich ausgehend (als Statute, bie etma, ohne daß fein Befehl vorher ergangen, nicht verbindend fein wurden) gedacht werden, weil fie alsbann feine ethische Befete und die ihnen gemäße Pflicht nicht freie Tugend, sondern 10 zwangsfähige Rechtspflicht fein murbe. Aljo fann nur ein folder als oberfter Gesetgeber eines ethischen gemeinen Befens gedacht werden, in Unsehung beffen alle mahren Pflichten, mithin auch die ethischen\*), augleich als feine Gebote vorgeftellt werden muffen; welcher daber auch ein Bergensfundiger fein muß, um auch das Innerfte ber Wefinnungen 15 eines jeden ju burchichauen und, wie es in jedem gemeinen Befen fein muß, jedem, mas feine Thaten werth find, gutommen gu laffen. Diefes ift aber ber Begriff von Gott als einem moralifden Beltherricher. Alfo ift ein ethisches gemeines Wefen nur als ein Bolf unter gottlichen Beboten, b. i. als ein Bolt Gottes, und zwar nach Tugendgefegen, zu 20 benten möglich.

Man könnte sich wohl auch ein Bolk Gottes nach statutarischen Gesehen denken, nach solchen nämlich, bei deren Befolgung es nicht auf die Moralität, sondern bloß auf die Legalität der Handlungen ankommt, welches ein juridisches gemeines Besen sein wurde, von welchem zwar Gott der Gesehgeber (mithin die Berfassung desselben Theokratie) sein wurde,

<sup>\*)</sup> Sobalb etwas als Psiicht erkannt wird, wenn es gleich durch die bloke Billtür eines menschlichen Gesetzebers auferlegte Psiicht wäre, so ist es doch augleich
göttliches Gebot ihr zu gehorchen. Die statutarischen dürgerlichen Gesetze kann man
zwar nicht göttliche Gebote nennen, wenn sie aber rechtmäßig sind, so ist die Beso obachtung berselben zugleich göttliches Gebot. Der Sak "man muß Gott mehr
gehorchen, als den Menschen" bedeutet nur, daß, wenn die letzen etwas gebieten, was
an sich bose (dem Sittengeset unmittelbar zuwider) ist, ihnen nicht gehorcht werden
darf und soll. Umgekehrt aber, wenn einem politisch-dürgerlichen, an sich nicht unmoralischen Gesetze ein dasur gehaltenes göttliches statutarisches entgegengesetzt wird,
so so ist Grund da, das letzere für untergeschoben anzusehn, weil es einer klaren Psiicht
widerstreitet, selbst aber, daß es wirklich auch göttliches Gebot sei, durch empirische
Merkmale niemals hinreichend beglaubigt werden kann, um eine sonst bestehende Psticht
jenem zusolge übertreten zu dürken.

Menschen aber als Priester, welche seine Besehle unmittelbar von ihm empsangen, eine aristokratische Regierung führten. Aber eine solche Bersassung, deren Existenz und Form gänzlich auf historischen Gründen beruht, ist nicht diesenige, welche die Aufgabe der reinen moralischzesetzgebenden Bernunft ausmacht, deren Auflösung wir hier allein zu bewirken haben; sie wird in der historischen Abtheilung als Anstalt nach politischzbürgerlichen Gesehen, deren Gesehgeber, obgleich Gott, doch äußerlich ist, in Erwägung kommen, anstatt daß wir hier es nur mit einer solchen, deren Gesehgebung bloß innerlich ist, einer Republik unter Tugendgesehen, d. i. mit einem Bolke Gottes, "das sleißig wäre zu guten Werken", zu thun 10 haben.

Einem solchen Bolke Gottes kann man die Idee einer Rotte des bösen Princips entgegensehen, als Vereinigung derer, die seines Theils sind, zur Ausbreitung des Bösen, welchem daran gelegen ist, jene Vereinigung nicht zu Stande kommen zu lassen; wiewohl auch hier das die 15 Tugendgesinnungen ansechtende Princip gleichfalls in uns selbst liegt und nur bildlich als äußere Macht vorgestellt wird.

#### IV.

Die Jbee eines Volks Gottes ist (unter menschlicher Veranstaltung) nicht anders als in der Form einer Kirche 20 auszuführen.

Die erhabene, nie völlig erreichbare Ibee eines ethischen gemeinen Besens verkleinert sich sehr unter menschlichen Händen, nämlich zu einer Anstalt, die allenfalls nur die Form desselben rein vorzustellen vermögend, was aber die Mittel betrifft, ein solches Ganze zu errichten, unter Be= 25 bingungen der sinnlichen Menschennatur sehr eingeschränkt ist. Bie kann man aber erwarten, daß auß so krummem Holze etwas völlig Gerades ge= zimmert werde?

Ein moralisches Volk Gottes zu stiften, ist also ein Werk, dessen Ausstührung nicht von Menschen, sondern nur von Gott selbst erwartet werden 30 kann. Deswegen ist aber doch dem Menschen nicht erlaubt, in Ansehung dieses Geschäftes unthätig zu sein und die Vorsehung walten zu lassen, als ob ein jeder nur seiner moralischen Privatangelegenheit nachgehen, das Ganze der Angelegenheit des menschlichen Geschlechts aber (seiner moralischen Bestimmung nach) einer höhern Weisheit überlassen dürse. Er 35

muß vielmehr fo verfahren, als ob alles auf ihn ankomme, und nur unter biefer Bedingung darf er hoffen, daß höhere Beisheit seiner wohlgemeinten Bemuhung die Vollendung werde angedeihen lassen.

Der Bunsch aller Wohlgesinnten ist also: "daß das Reich Gottes 5 komme, daß sein Wille auf Erden geschehe"; aber was haben sie nun zu

veranstalten, bamit dieses mit ihnen geschehe?

Ein ethisches gemeines Befen unter ber gottlichen moralischen Befetgebung ift eine Rirche, welche, fo fern fie fein Gegenftand möglicher Erfahrung ift, die unfichtbare Rirche heißt (eine bloge 3bee von der Ber-10 einigung aller Rechtschaffenen unter der göttlichen unmittelbaren, aber moralischen Beltregierung, wie sie jeder von Menschen zu ftiftenden zum Urbilde bient). Die fichtbare ift die wirkliche Bereinigung ber Menschen ju einem Gangen, bas mit jenem Ibeal gufammenftimmt. Go fern eine jede Befellichaft unter öffentlichen Befegen eine Unterordnung ihrer Blie-15 ber (in Berhaltniß berer, die ben Gefeten berfelben gehorchen, zu benen, welche auf die Beobachtung berfelben halten) bei fich führt, ift die ju jenem Bangen (ber Rirche) vereinigte Menge bie Bemeinde unter ihren Dbern, welche (Lehrer ober auch Seelenhirten genannt) nur die Beschäfte des unfichtbaren Oberhaupts berfelben verwalten und in diefer Beziehung 20 insgesammt Diener ber Rirche heißen, fo wie im politischen Bemeinwefen bas fichtbare Dberhaupt fich felbst bismeilen ben oberften Diener bes Staats nennt, ob er zwar feinen einzigen Menfchen (gemeiniglich auch nicht einmal das Bolfsgange felbft) über fich erkennt. Die mahre (fichtbare) Rirche ift diejenige, welche bas (moralifche) Reich Bottes auf Erben, 25 fo viel es durch Menichen geschehen tann, barftellt. Die Erforderniffe, mitbin auch die Rennzeichen der mahren Rirche find folgende:

1. Die Allgemeinheit, folglich numerische Einheit derselben; wozu sie die Anlage in sich enthalten muß: daß nämlich, ob sie zwar in zufällige Meinungen getheilt und uneins, doch in Ansehung der wesentlichen Absicht auf solche Grundsätze errichtet ist, welche sie nothwendig zur allgemeinen Vereinigung in eine einzige Kirche führen müssen (also keine Sektenspaltung).

2. Die Beschaffenheit (Dualitat) berselben; b. i. die Lauterkeit, bie Bereinigung unter feinen andern als moralischen Triebsebern (gereinigt vom Blodsinn bes Aberglaubens und dem Wahnsinn ber

Schwarmerei).

3. Das Verhältniß unter dem Princip der Freiheit; sowohl das innere Verhältniß ihrer Glieder untereinander, als auch das äußere der Kirche zur politischen Macht, beides in einem Freistaat (also weder Hierarchie, noch Iluminatism, eine Art von Demostratic durch besondere Eingebungen, die nach jedes seinem Kopfe 5 von andrer ihrer verschieden sein können).

4. Die Mobalität berselben, die Unveränderlichkeit ihrer Conssitution nach, doch mit dem Borbehalt der nach Zeit und Umsständen abzuändernden, bloß die Administration derselben bestreffenden zufälligen Anordnungen, wozu sie doch auch die sichern 10 Grundsätze schon in sich selbst (in der Idee ihres Zwecks) a priori enthalten nuß (also unter ursprünglichen, einmal gleich als durch ein Gesehuch öffentlich zur Borschrift gemachten Gesehen, nicht willskürlichen Symbolen, die, weil ihnen die Authenticität mangelt, zus fällig, dem Widerspruche ausgeseht und veränderlich sind).

Ein ethisches gemeines Wesen also, als Kirche, b. i. als bloße Respräsentantin eines Staats Gottes, betrachtet, hat eigentlich keine ihren Grundsähen nach der politischen ähnliche Versassiung. Diese ist in ihm weder monarchisch (unter einem Papst oder Patriarchen), noch aristoskratisch (unter Bischösen und Prälaten), noch de mokratisch (als sekse 20 tirischer Jluminaten). Sie würde noch am besten mit der einer Haußsgenossenschaft (Familie) unter einem gemeinschaftlichen, obzwar unsichtsbaren, moralischen Vater verglichen werden können, sosern sein heiliger Sohn, der seinen Willen weiß und zugleich mit allen ihren Gliedern in Blutsverwandtschaft steht, die Stelle desselben darin vertritt, daß er seinen Willen diesen näher bekannt macht, welche daher in ihm den Vater ehren und so untereinander in eine freiwillige, allgemeine und sortdauernde Herzensvereinigung treten.

#### V.

Die Constitution einer jeden Kirche geht allemal von irgend 30 einem historischen (Offenbarungs-)Glauben aus, den man den Kirchenglauben nennen kann, und dieser wird am besten auf eine heilige Schrift gegründet.

Der reine Religionsglaube ift zwar der, welcher allein eine all= gemeine Rirche gründen kann: weil er ein bloßer Bernunftglaube ift, der 35

sich jedermann zur Überzeugung mittheilen läßt; indessen daß ein bloß auf Facta gegründeter historischer Glaube seinen Einfluß nicht weiter ausbreiten kann, als so weit die Nachrichten in Beziehung auf das Vermögen ihre Glaubwürdigkeit zu beurtheilen nach Zeit- und Ortsumständen hins gelangen können. Allein es ist eine besondere Schwäche der menschlichen Natur daran Schuld, daß auf jenen reinen Glauben niemals so viel gerechnet werden kann, als er wohl verdient, nämlich eine Kirche auf ihn allein zu gründen.

Die Menschen, ihres Unvermögens in Erfenntnig überfinnlicher 10 Dinge fich bewußt, ob fie gwar jenem Glauben (als welcher im Allgemeinen für fie überzeugend fein muß) alle Ehre widerfahren laffen, find doch nicht leicht zu überzeugen: daß die ftandhafte Befliffenheit zu einem moralifcheguten Lebensmandel alles fei, mas Gott von Menfchen fordert, um ihm wohlgefällige Unterthanen in feinem Reiche ju fein. Gie fonnen is fich ihre Berpflichtung nicht wohl anders, als zu irgend einem Dienft benten, den fie Gott gu leiften haben; wo es nicht sowohl auf ben innern moralifden Werth ber Sandlungen, als vielmehr barauf antommt, daß fie Gott geleistet werden, um, so moralisch indifferent fie auch an fich felbst fein möchten, doch wenigstens durch passiven Behorfam Bott zu gefallen. Daß fie, wenn fie ihre Pflichten gegen Menfchen (fich felbft und andere) erfullen, eben baburch auch gottliche Gebote ausrichten, mithin in allem ihrem Thun und Laffen, fofern es Beziehung auf Sittlichfeit hat, beftandig im Dienfte Gottes find, und daß es auch ichlechterdings unmöglich fei, Bott auf andere Beife naber zu dienen (weil fie doch auf feine andern, 25 als blod auf Beltwefen, nicht aber auf Gott wirfen und Ginfluß haben tonnen), will ihnen nicht in den Ropf. Beil ein jeder große herr der Belt ein besonderes Bedürfniß hat, von seinen Unterthanen geehrt und burch Unterwürfigfeitsbezeigungen gepriefen zu werben, ohne welches er nicht fo viel Folgsamteit gegen seine Befehle, als er wohl nothig hat, um fie beherrichen zu fonnen, von ihnen erwarten fann; überdem auch ber Denich, jo vernunftvoll er auch fein mag, an Ehrenbezeugungen doch immer ein unmittelbares Bohlgefallen findet: fo behandelt man die Bflicht, fo fern fie jugleich gottliches Gebot ift, als Betreibung einer Angelegenheit Bottes, nicht bes Menschen, und fo entspringt ber Begriff einer gottes. 35 bienftlichen ftatt des Begriffs einer reinen moralischen Religion.

Da alle Religion barin besteht: daß wir Gott für alle unsere Pflichten als den allgemein zu verehrenden Gesetzgeber ansehen, so kommt es bei

ber Bestimmung ber Religion in Absicht auf unfer ihr gemäßes Berhalten barauf an, zu wissen: wie Gott verehrt (und gehorcht) fein wolle. -Ein gottlicher gesetzgebender Wille aber gebietet entweder durch an fich bloß statutarische, ober burch rein moralische Besehe. In Ansehung der lettern fann ein jeder aus fich felbft durch feine eigene Bernunft ben 5 Billen Gottes, der feiner Religion zum Grunde liegt, ertennen; benn eigentlich entspringt ber Begriff von der Gottheit nur aus dem Bewußtsein Diefer Gefete und bem Bernunftbedurfniffe, eine Dacht anzunehmen, welche diefen ben gangen in einer Belt möglichen, zum sittlichen Endzweck Bufammenftimmenden Effect verschaffen fann. Der Begriff eines nach 10 blogen rein moralifden Gefegen bestimmten gottlichen Billens lagt uns, wie nur einen Gott, alfo auch nur eine Religion benten, Die rein moralifch ift. Benn wir aber statutarische Gesete besielben annehmen und in unserer Befolgung berselben die Religion fegen, so ift die Kenntniß derselben nicht durch unfere eigene bloge Bernunft, sondern nur durch 15 Offenbarung möglich, welche, fie mag nun jedem einzelnen ingeheim ober öffentlich gegeben werden, um durch Tradition ober Schrift unter Menschen fortgepflangt zu werden, ein hiftorifder, nicht ein reiner Bernunft= alaube fein murde. - Es mogen nun aber auch ftatutarische gottliche Befete (die fich nicht von felbst als verpflichtend, fondern nur als geoffen= 20 barter gottlicher Bille fur folche erkennen laffen) angenommen werben: fo ift doch die reine moralische Besetgebung, daburch der Bille Gottes urfprunglich in unfer Berg geschrieben ift, nicht allein die unumgangliche Bedingung aller mahren Religion überhaupt, sondern fie ift auch das, mas diese selbst eigentlich ausmacht, und wozu die statutarische nur das Mittel 25 ihrer Beforderung und Ausbreitung enthalten fann.

Wenn also die Frage, wie Gott verehrt sein wolle, für jeden Menschen, bloß als Mensch betrachtet, allgemeingültig beantwortet werden soll, so ist kein Bedenken hierüber, daß die Gesetzgebung seines Willens nicht sollte bloß moralisch sein; denn die statutarische (welche eine Offenbarung vorausseht) kann nur als zufällig und als eine solche, die nicht an jeden Menschen gekommen ist oder kommen kann, mithin nicht als den Menschen überhaupt verbindend betrachtet werden. Also: "nicht, die da sagen: Herr, Herr! sondern die den Willen Gottes thun" mithin die nicht durch Hochspreisung desselben (oder seines Gesandten, als eines Wesens von göttlicher so Abkunst) nach geossenbarten Begriffen, die nicht jeder Mensch haben kann, sondern durch den guten Lebenswandel, in Ansehung dessen seber seinen

Billen weiß, ihm wohlgefällig zu werden suchen, werden diejenigen sein, die ihm die wahre Berehrung, die er verlangt, leiften.

Benn wir uns aber nicht blog als Menschen, sondern auch als Burger in einem gottlichen Staate auf Erden zu betragen und auf die Erifteng s einer folden Berbindung unter bem Ramen einer Rirche au mirten uns verpflichtet halten, fo icheint die Frage, wie Gott in einer Rirche (als einer Gemeinde Gottes) verehrt fein wolle, nicht durch bloge Bernunft beantwortlich zu fein, fondern einer statutarischen, uns nur burch Offenbarung fund werdenden Gefetgebung, mithin eines hiftorifchen Glaubens, 10 welchen man im Gegenfaß mit dem reinen Religionsglauben den Rirchen= glauben nennen fann, ju bedurfen. Denn bei bem erftern fommt es bloß auf das, was die Materie ber Berehrung Gottes ausmacht, namlich die in moralifder Gefinnung geschehende Beobachtung aller Pflichten als fei= ner Gebote, an; eine Rirche aber als Bereinigung vieler Menfchen unter 15 folden Befinnungen ju einem moralifden gemeinen Befen bedarf einer öffentlichen Berpflichtung, einer gemiffen auf Erfahrungsbedingungen beruhenden firchlichen Form, die an fich zufällig und mannigfaltig ift, mithin ohne gottliche ftatutarische Gefete nicht als Pflicht erkannt werden fann. Aber diefe Form zu bestimmen darf darum nicht fofort als ein Be-20 fcaft bes gottlichen Gefetgebers angesehen werden, vielmehr fann man mit Grunde annehmen, der gottliche Bille fei: daß wir die Bernunftidee eines folden gemeinen Befens felbft ausführen, und ob die Menfchen zwar manche Form einer Rirche mit unglüdlichem Erfolg versucht haben moch= ten, fie bennoch nicht aufhoren follen, nothigenfalls burch neue Berfuche, 25 welche die Fehler ber vorigen bestmöglichst vermeiden, diesem 3mede nach= auftreben; indem biefes Befchaft, welches augleich fur fie Bflicht ift, ganglich ihnen felbit überlaffen ift. Dan hat alfo nicht Urfache, gur Grundung und Form irgend einer Rirche die Gefete geradezu fur gottliche ftatuta= rifche zu halten, vielmehr ift es Bermeffenheit, fie bafur auszugeben, um fich der Bemuhung ju überheben, noch ferner an der Form der lettern ju beffern, oder wohl gar Unrpation hohern Ansehens, um mit Kirchenfagungen durch das Vorgeben gottlicher Autorität der Menge ein Joch aufzulegen; wobei es aber doch eben sowohl Eigendunkel sein murde, schlechtweg zu lengnen, daß die Urt, wie eine Rirche angeordnet ift, nicht 35 vielleicht auch eine befondere gottliche Anordnung fein tonne, wenn fie, jo viel wir einsehen, mit der moralifden Religion in der größten Ginftimmung ift, und noch bagu fommt, daß, wie fie ohne die gehörig vorbereiteten Fortschritte des Publicums in Religionsbegriffen auf einmal habe ericheinen fonnen, nicht wohl eingesehen werden fann. In der Bweifelhaftigfeit diefer Aufgabe nun, ob Gott ober die Menfchen felbft eine Rirche grunden follen, beweift fich nun ber Sang der lettern zu einer gottes= Dienftlichen Religion (cultus) und, weil diese auf willfürlichen Bor= 5 fcriften beruht, jum Glauben an ftatutarifche gottliche Gefebe unter ber Boraussehung, daß über dem beften Lebensmandel (ben der Menich nach Borfdrift der rein moralischen Religion immer einschlagen mag) boch noch eine durch Bernunft nicht erkennbare, sondern eine der Offenbarung bedürftige gottliche Gefetgebung hinzukommen muffe; womit es unmittel= 10 bar auf Verehrung des höchsten Befens (nicht vermittelft der durch Bernunft uns icon vorgeschriebenen Befolgung feiner Gebote) angesehen ift. Sierdurch geschieht es nun, daß Menschen die Bereinigung au einer Rirche und die Einigung in Ansehung ber ihr zu gebenden Form, imgleichen öffentliche Beranftaltungen zur Beforberung des Moralifchen in der 15 Religion niemals für an fich nothwendig halten werben; sondern nur um durch Feierlichkeiten, Glaubensbekenntniffe geoffenbarter Gefete und Beobachtung ber zur Form der Kirche (die doch felbst bloß Mittel ift) gehörigen Borfchriften, wie fie fagen, ihrem Gott zu bienen; obgleich alle diefe Observangen im Grunde moralifcheindifferente Sandlungen find, eben 20 darum aber, weil fie bloß um seinetwillen geschen sollen, fur ihm besto gefälliger gehalten werden. Der Rirchenglaube geht alfo in ber Bearbeitung ber Menschen zu einem ethischen gemeinen Befen naturlichers weise+) vor dem reinen Religionsglauben vorher, und Tempel (bem öffentlichen Gottesdienste geweihte Gebaude) mahren eher als Rirchen 25 (Berfammlungsorter zur Belehrung und Belebung in moralifden Befinnungen), Priefter (geweihte Bermalter frommer Gebrauche) eher als Beiftliche (Lehrer der rein moralischen Religion) und find es mehrentheils auch noch im Range und Werthe, ben ihnen die große Menge gu= gesteht. 30

Wenn es nun also einmal nicht zu andern steht, daß nicht ein statutarischer Kirchenglaube dem reinen Religionsglauben als Behitel und Mittel der öffentlichen Bereinigung der Menschen zur Beforderung des Lettern beigegeben werde, so muß man auch eingestehen, daß die unverinderliche Ausbehaltung desselben, die allgemeine einsormige Ausbreitung 35

<sup>†)</sup> Moralischerweise sollte es umgekehrt zugehen.

und felbst die Achtung fur die in ihm angenommene Offenbarung fcmerlich durch Tradition, fondern nur durch Schrift, die felbst wiederum als Offenbarung für Zeitgenoffen und Nachtommenschaft ein Gegenftand ber Sochachtung fein muß, hinreichend geforgt werben fann; benn bas s fordert bas Bedürfnig ber Denfchen, um ihrer gottesbienftlichen Bflicht gewiß zu fein. Gin heiliges Buch erwirbt fich felbft bei benen (und gerade bei biefen am meiften), die es nicht lefen, wenigftens fich baraus feinen Bufammenhangenden Religionsbegriff machen fonnen, die größte Achtung, und alles Bernunfteln verschlägt nichts wider ben alle Ginmurfe nieder-10 ichlagenden Machtipruch: ba ftehte gefdrieben. Daber beigen auch die Stellen deffelben, die einen Glaubenspuntt barlegen follen, ichlechthin Spruche. Die bestimmten Ausleger einer folden Schrift find eben durch diefes ihr Geschäft felbft gleichsam geweihte Bersonen, und die Geschichte beweift, daß fein auf Schrift gegrundeter Glaube felbft burch die ver-15 muftenbften Staatsrevolutionen hat vertilgt werden tonnen, indeffen daß der, fo fich auf Tradition und alte öffentliche Observanzen grundete, in der Berruttung bes Staats jugleich feinen Untergang fand. Gludlich")! wenn ein foldes den Menfchen ju Sanden gefommenes Buch neben feinen Statuten als Glaubensgesehen zugleich die reinste moralische Religionslehre 20 mit Bollftandigfeit enthalt, die mit jenen (als Behitelnihrer Introduction) in die beste Sarmonie gebracht werden fann, in welchem Falle es jowohl des dadurch zu erreichenden Zwecks halber, als wegen der Schwierigfeit, fich ben Urfprung einer folden burch baffelbe vorgegangenen Erleuchtung bes Menidengeschlechts nach naturlichen Gefeben begreiflich zu machen, 25 das Anfeben gleich einer Offenbarung behaupten fann.

Nun noch einiges, mas diesem Begriffe eines Offenbarungsglaubens anhangt.

Es ist nur eine mahre Religion; aber es kann vielerlei Arten bes Glaubens geben. — Man kann hinzuseten, daß in den mancherlei po sich der Verschiedenheit ihrer Glaubensarten wegen von einander ab-

<sup>\*)</sup> Ein Ansbrud für alles Gewünschte ober Bunfchenswerthe, was wir boch weder voraussehen, noch burch unfre Bestrebung nach Ersahrungsgesehen herbeiführen tonnen; von bem wir also, wenn wir einen Grund nennen wollen, feinen anbern als eine gutige Borsehung anführen tonnen.

sondernden Kirchen dennoch eine und dieselbe wahre Religion anzutreffen sein kann.

Es ist baber schicklicher (wie es auch wirklich mehr im Gebrauche ift), au fagen: diefer Menfch ift von diefem oder jenem (judifchem, muhammedanifchem, driftlichem, tatholifchem, lutherifchem) Glauben, als: er ift von 5 biefer ober jener Religion. Der lettere Ausbruck follte billig nicht ein= mal in der Anrede an das große Publicum (in Ratechismen und Bredigten) gebraucht werden; benn er ift biefem gu gelehrt und unverftanblich, wie benn auch die neuern Sprachen für ihn fein gleichbedeutendes Wort liefern. Der gemeine Mann verfteht barunter jederzeit feinen Rirchen- 10 glauben, der ihm in die Ginne fallt, anstatt daß Religion innerlich verborgen ift und auf moralische Gefinnungen ankommt. Man thut den meiften zu viel Ehre an, von ihnen zu fagen: fie bekennen fich zu biefer ober jener Religion; benn fie fennen und verlangen feine; ber ftatutarifche Rirchenglaube ist alles, mas fie unter diesem Borte verstehen. Auch 15 find die fogenannten Religionsftreitigkeiten, welche die Welt fo oft ericuttert und mit Blut besprütt haben, nie etwas anders als Bantereien um den Rirchenglauben gemefen, und der Unterdrudte flagte nicht eigent= lich barüber, daß man ihn hinderte, seiner Religion anzuhängen (benn bas fann feine außere Gewalt), fondern daß man ihm feinen Rirchen= 20 glauben öffentlich zu befolgen nicht erlaubte.

Benn nun eine Kirche sich selbst, wie gewöhnlich geschieht, für die einige allgemeine ausgiebt (ob sie zwar auf einen besondern Offenbarungssalauben gegründet ist, der als historisch nimmermehr von jedermann gesfordert werden kann): so wird der, welcher ihren (besondern) Kirchenglaus 25 ben gar nicht anerkennt, von ihr ein Ungläubiger genannt und von ganzem Herzen gehaßt; der nur zum Theil (im Nichtwesentlichen) davon abweicht, ein Frygläubiger und wenigstens als ansteckend vermieden. Bekennt er sich endlich zwar zu derselben Kirche, weicht aber doch im Bessentlichen des Glaubens derselben (was man nämlich dazu macht) von ihr 30 ab, so heißt er, vornehmlich wenn er seinen Fryglauben außbreitet, ein Reper\*) und wird so wie ein Aufrührer noch für strasbarer gehalten als

<sup>\*)</sup> Die Mongolen nennen Tibet (nach Georgii Alphab. Tibet. pag. 11) Tangut. Chazar, b. i. das Land ber häuserbewohner, um diese von sich als in Busten unter Belten lebenden Nomaden zu unterscheiden, worans der Name der Chazaren 25 und aus diesem der der Reter entsprungen ist, weil jene dem tibetanischen Glauben (der Lamas), der mit dem Manichaism übereinstimmt, vielleicht auch wohl von

ein außerer Feind und von der Rirche durch einen Bannfluch (dergleichen die Romer über den aussprachen, der wider des Senats Ginwilligung über den Rubicon ging) ausgeftogen und allen Bollengottern übergeben. Die angemaßte alleinige Rechtglaubigfeit ber Lehrer ober Saupter einer Rirche s in dem Buntte des Rirchenglaubens heißt Orthodoxie, welche man wohl in despotische (brutale) und liberale Orthodoxie eintheilen fonnte. - Benn eine Rirche, die ihren Rirchenglauben für allgemein verbindlich ausgiebt, eine tatholische, diejenige aber, welche fich gegen diese Anfpruche anderer vermahrt (ob fie gleich biefe ofters felbft gerne ausüben 10 möchte, wenn fie fonnte), eine protestantische Rirche genannt werden foll: fo wird ein aufmertfamer Beobachter manche ruhmliche Beifpiele von protestantischen Ratholiten und dagegen noch mehrere anftogige von erzfatholifden Protestanten antreffen; die erste von Mannern einer fich erweiternden Denkungsarti (ob es gleich die ihrer Rirche wohl nicht ift), 15 gegen welche die letteren mit ihrer eingeschränkten gar fehr, doch feines= wegs au ihrem Bortheil abstechen.

#### VI.

Der Rirchenglaube hat zu feinem höchsten Ausleger den reinen Religionsglauben.

Wir haben angemerkt, daß, obzwar eine Kirche das wichtigste Merkmal ihrer Wahrheit, nämlich das eines rechtmäßigen Anspruchs auf Allgemeinheit, entbehrt, wenn sie sich auf einen Offenbarungsglauben, der als historischer (obwohl durch Schrift weit ausgebreiteter und der spätesten Nachkommenschaft zugesicherter) Glaube doch keiner allgemeinen überzeuzgenden Mittheilung fähig'ist, gründet: dennoch wegen des natürlichen Bedürfnisses aller Menschen, zu den höchsten Vernunstbegriffen und Gründen immer etwas Sinnlich-Haltbares, irgend eine Ersahrungsbestätigung u. d. g. zu verlangen (worauf man bei der Absicht einen Glauben allgemein zu introduciren wirklich auch Rücksicht nehmen muß), irgend ein historischer Kirchenglaube, den man auch gemeiniglich schon vor sich sindet, müsse benuht werden.

baher seinen Ursprung nimmt, anhänglich waren und ihn bei ihren Einbrüchen in Europa verbreiteten; baher auch eine geraume Beit hindurch die Namen Haeretici und Manichaei als gleichbedeutend im Gebrauch waren.

Um aber nun mit einem folden empirischen Glauben, ben uns bem Ansehen nach ein Ungefahr in die Sande gespielt hat, die Grundlage eines moralischen Glaubens zu vereinigen (er fei nun Zwed ober nur Gulfsmittel), bagu wird eine Auslegung ber uns zu Sanden gefommenen Offenbarung erfordert, b. i. burchgangige Deutung berfelben zu einem Ginn, s ber mit ben allgemeinen prattischen Regeln einer reinen Bernunftreligion aufammenstimmt. Denn bas Theoretifche bes Rirchenglaubens tann uns moralisch nicht intereffiren, wenn es nicht zur Erfüllung aller Menschenpflichten als gottlicher Gebote (mas bas Befentliche aller Religion aus. macht) hinwirft. Diefe Auslegung mag uns felbst in Ansehung bes Terts 10 (ber Offenbarung) oft gezwungen icheinen, oft es auch wirklich fein, und doch muß sie, wenn es nur möglich ist, daß dieser sie annimmt, einer folden buchftablichen vorgezogen werden, die entweber schlechterdings nichts für die Moralität in fich enthält, oder diefer ihren Triebfedern wohl gar entgegen wirft+). - Man wird auch finden, daß es mit allen alten und 15 neuern, jum Theil in heiligen Buchern abgefaßten, Glaubensarten jederzeit fo ift gehalten worden, und daß vernünftige, wohldenfende Boltslehrer fie

<sup>+)</sup> Um diefes an einem Beifpiel zu zeigen, nehme man ben Bfalm LIX, B. 11-16, wo ein Bebet um Rache, die bis jum Entfegen weit geht, angetroffen wird. Di. chaelis (Moral, 2ter Teil, S. 202) billigt diefes Gebet und fest hingu: "Die Pfal- 20 men find inspirirt; wird in biefen um Strafe gebeten, fo fann es nicht unrecht fein, und wir follen teine beiligere Moral haben als bie Bibel". 3ch balte mich hier an bem letteren Ausbrude und frage, ob bie Moral nach ber Bibel ober die Bibel vielmehr nach ber Moral ausgelegt werden muffe. - Dhne nun ein. mal auf die Stelle bes R. T. "Bu ben Alten wurde gefagt, u. j. w. 3ch aber fage 25 euch: Liebet eure Weinbe, fegnet, bie euch fluchen, n. f. m." Rudficht zu nehmen, wie diese, die auch inspirirt ift, mit jener zusammen bestehen konne, werde ich versuchen, fie entweder meinen für fich bestehenden sittlichen Grundfagen anzupaffen (daß etwa bier nicht leibliche, fondern unter bem Combol berfelben die uns weit verberblicheren unfichtbaren Feinde, namlich bofe Reigungen, verftanden werden, die wir wunfchen 30 muffen vollig unter ben guß zu bringen), ober will biefes nicht angeben, jo werde ich lieber annehmen: bag biefe Stelle gar nicht im moralischen Ginn, fondern nach bem Berhaltniß, in welchem fich bie Juden zu Gott als ihrem politifchen Regenten betrachteten, zu verfteben fei, fo wie auch eine andere Stelle ber Bibel, ba es beißt: "Die Rache ift mein; ich will vergelten! fpricht ber herr", die man gemeiniglich 35 als moralifche Barnung por Gelbftrache auslegt, ob fie gleich mahricheinlich nur bas in jedem Staat geltende Befet andeutet, Benugthung megen Beleibigungen im Berichtshofe bes Oberhauptes nachzusuchen, wo die Rachfucht bes Klägers gar nicht für gebilligt angeseben werben barf, wenn ber Richter ihm verstattet, auf noch fo barte Strafe, ale er will, angutragen.

so lange gedeutet haben, bis sie diefelbe ihrem wefentlichen Inhalte nach nachgerade mit ben allgemeinen moralifchen Glaubensfaben in Ilbereinftimmung brachten. Die Moralphilosophen unter den Griechen und nachher den Romern machten es nachgerade mit ihrer fabelhaften Gotterlehre s eben fo. Gie mußten den grobten Polytheism doch julett als bloge fymbolifche Borftellung ber Eigenschaften bes einigen gottlichen Befens aus-Budeuten und ben mancherlei lafterhaften Sandlungen, oder auch wilden, aber boch iconen Traumereien ihrer Dichter einen muftifchen Ginn unterzulegen ber einen Bolksglauben (welchen zu vertilgen nicht einmal rathsam 10 gewesen ware, weil daraus vielleicht ein bem Staat noch gefährlicherer Atheism hatte entstehen konnen) einer allen Menschen verftandlichen und allein erfprieglichen moralifden Lehre nabe brachte. Das fpatere Juben= thum und felbft das Chriftenthum befteht aus folden jum Theil fehr geawungenen Deutungen, aber beibes ju ungezweifelt guten und fur alle 15 Menfchen nothwendigen Zweden. Die Muhammedaner wiffen (wie Reland zeigt) ber Befchreibung ihres aller Sinnlichfeit geweihten Baras diefes fehr gut einen geiftigen Sinn unterzulegen, und eben bas thun die Indier mit ber Auslegung ihres Bedas, wenigftens fur den aufgeflarteren Theil ihres Bolts. - Daß fich dies aber thun lagt, ohne eben immer wiber den buchftablichen Sinn bes Boltsglaubens fehr zu verftogen, tommt baber: weil lange vor biefem letteren bie Anlage gur moralifden Religion in ber menfolichen Bernunft verborgen lag, wovon zwar die erften roben Mußerungen bloß auf gottesbienftlichen Gebrauch ausgingen und zu biefem Behuf felbst jene angeblichen Offenbarungen veranlagten, hierdurch aber 23 auch etwas von dem Charafter ihres überfinnlichen Urfprungs felbst in biefe Dichtungen, obzwar unvorfetlich, gelegt haben. - Auch tann man bergleichen Auslegungen nicht ber Unredlichfeit beschuldigen, vorausgesett baß man nicht behaupten will, ber Ginn, den wir ben Symbolen des Volksglaubens oder auch heiligen Buchern geben, fei von ihnen auch durch. so aus fo beabfichtigt worden, fondern biefes dahin geftellt fein lagt und nur die Möglichteit, die Berfaffer berfelben fo zu verfteben, annimmt. Denn felbft das Lefen biefer heiligen Schriften, ober die Erfundigung nach ihrem Inhalt hat gur Enbabficht, beffere Menschen gu machen; bas hiftorische aber, was bagu nichts beiträgt, ift etwas an fich gang Gleichgultiges, mit ss bem man es halten tann, wie man will. - (Der Beschichtsglaube ift "tobt an ihm felber", b. i. fur fich, als Befenntnig betrachtet, enthalt er nichts, führt auch auf nichts, was einen moralischen Bert für uns hatte).

Wenn also gleich eine Schrift als göttliche Offenbarung angenommen worden, so wird doch das oberste Kriterium derselben als einer solchen sein: "Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nüglich zur Lehre, zur Strase, zur Besserung u. s. w."; und da das letztere, nämlich die moralische Besserung des Menschen, den eigentlichen Zwett aller Bernunstreligion ausmacht, so wird diese auch das oberste Princip aller Schriftauslegung enthalten. Diese Religion ist "der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet". Dieser aber ist derzenige, der, indem er uns belehrt, auch zugleich mit Grundsähen zu Handlungen beleht, und er bezieht alles, was die Schrift sur den historischen Glauben noch enthalten mag, gänzlich auf die Regeln wund Triebsedern des reinen moralischen Glaubens, der allein in jedem Kirchenglauben daszenige ausmacht, was darin eigentliche Religion ist. Alles Forschen und Auslegen der Schrift muß von dem Princip ausgehen, diesen Geist darin zu suchen, und "man kann das ewige Leben darin nur sinden, sofern sie von diesem Princip zeuget".

Diesem Schriftausleger ift nun noch ein anderer beigesellt, aber untergeordnet, namlich ber Schriftgelehrte. Das Ansehen ber Schrift, als bes wurdigften und jest in dem aufgeklarteften Welttheile einzigen Inftruments ber Bereinigung aller Menschen in eine Rirche, macht ben Rirchenglauben aus, der als Volksglaube nicht vernachlässigt werden fann, 20 weil dem Bolfe feine Lehre zu einer unveranderlichen Rorm tauglich zu fein icheint, die auf bloge Bernunft gegrundet ift, und es gottliche Offenbarung, mithin auch eine historifde Beglaubigung ihres Ansehens burch die Deduction ihres Urfprungs fordert. Weil nun menschliche Runft und Beisheit nicht bis jum himmel hinaufsteigen fann, um das Creditiv ber 25 Sendung bes erften Lehrers felbit nachzusehen, fondern fich mit den Mertmalen, die außer dem Inhalt noch von der Art, wie ein folder Glaube introducirt worden, hergenommen werden fonnen, d. i. mit menschlichen Rachrichten begnugen muß, die nachgerade in fehr alten Zeiten und jest tobten Sprachen aufgesucht werden muffen, um fie nach ihrer hiftorischen 30 Blaubhaftigfeit zu murdigen: fo wird Schriftgelehrfamfeit erforbert werden, um eine auf heilige Schrift gegrundete Rirche, nicht eine Religion (benn bie muß, um allgemein gu fein, jederzeit auf bloge Bernunft gegrundet fein) im Ansehen zu erhalten, wenn diese gleich nichts mehr aus= macht, als daß jener ihr Urfprung nichts in fich enthalt, was die Unnahme 35 derfelben als unmittelbarer gottlichen Offenbarung unmöglich machte; welches hinreichend fein murde, um diejenigen, welche in diefer 3dee befondere Stärkung ihres moralischen Glaubens zu finden meinen und sie daher gerne annehmen, daran nicht zu hindern. — Aber nicht bloß die Beurkundung, sondern auch die Auslegung der heiligen Schrift bedarf
aus derselben Ursache Gelehrsamkeit. Denn wie will der Ungelehrte, der
s sie nur in Übersehungen lesen kann, von dem Sinne derselben gewiß sein?
daher der Ausleger, welcher auch die Grundsprache inne hat, doch noch
ausgebreitete historische Kenntniß und Kritif besihen muß, um aus dem
Zustande, den Sitten und den Meinungen (dem Bolksglauben) der damaligen Zeit die Mittel zu nehmen, wodurch dem kirchlichen gemeinen Wesen
von das Verständuis geöffnet werden kann.

Bernunftreligion und Schriftgelehrsamfeit find also die eigentlichen berufenen Ausleger und Depositare einer heiligen Urfunde. Es fallt in die Augen, daß diefe an öffentlichem Gebrauche ihrer Ginfichten und Entbedungen in diefem Felde vom weltlichen Urm ichlechterbings nicht konnen 15 gehindert und an gewiffe Glaubensfate gebunden werden: weil fonft Laien die Klerifer nothigen murden, in ihre Meinung einzutreten, die jene doch nur von biefer ihrer Belehrung ber haben. Benn ber Staat nur bafur forgt, daß es nicht an Gelehrten und ihrer Moralitat nach im guten Rufe ftebenden Mannern fehle, welche das Bange des Rirchenmefens verwalten, 20 beren Bewiffen er diefe Beforgung anvertraut, fo hat er alles gethan, was feine Bflicht und Befugnis mit fich bringen. Diefe felbft aber in die Schule au fuhren und fich mit ihren Streitigkeiten gu befaffen (die, wenn fie nur nicht von Rangeln geführt werden, das Rirchenpublicum im vollis gen Frieden laffen), ift eine Bumuthung, die bas Bublicum an den 25 Besetgeber nicht ohne Unbescheidenheit thun tann, weil fie unter seiner Burde ift.

Aber es tritt noch ein dritter Pratendent zum Amte eines Auslegers auf, welcher weder Bernunft, noch Gelehrsamkeit, sondern nur ein inneres Gefühl bedarf, um den wahren Sinn der Schrift und zugleich ihren göttsolichen Ursprung zu erkennen. Nun kann man freilich nicht in Abrede ziehen, daß, "wer ihrer Lehre folgt, und daß thut, was sievorschreibt, allerdings finden wird, daß sie von Gott sei", und daß selbst der Autried zu guten Handlungen und zur Rechtschaffenheit im Lebenswandel, den der Mensch, der sie lieft oder ihren Bortrag hört, fühlen muß, ihn von der Göttlichkeit derselben überführen musse: weil er nichts anders, als die Wirtung von dem den Menschen mit inniglicher Achtung erfüllenden moralischen Gesehe ist, welches darum auch als göttliches Gebot angesehen zu Kant's Christen. Berte. VI.

werden verdient. Aber so wenig wie aus irgend einem Gefühl Erkenntniß ber Gefete, und daß diese moralisch find, eben so wenig und noch weniger fann durch ein Gefühl bas fichere Merkmal eines unmittelbaren gottlichen Einfluffes gefolgert und ausgemittelt werden: weil zu berfelben Wirkung mehr als eine Urfache ftatt finden tann, in diesem Falle aber die bloge s Moralität des Gesehes (und der Lehre), durch die Bernunft erkannt, die Urfache berfelben ift, und felbft in dem Falle der blogen Doglichkeit diefes Ursprungs es Pflicht ift, ihm die lettere Deutung zu geben, wenn man nicht aller Schwarmerei Thur und Thor öffnen und nicht felbit das unzweideutige moralische Gefühl durch die Verwandtschaft mit jedem andern 10 phantaftifden um feine Burbe bringen will. - Gefühl, wenn bas Gefet, woraus ober auch wornach es erfolgt, vorher bekannt ift, hat jeder nur für fich und tann es andern nicht zumuthen, also auch nicht als einen Probir= ftein der Achtheit einer Offenbarung anpreisen, benn es lehrt ichlechterdings nichts, sondern enthalt nur die Art, wie das Subject in Ansehung 15 feiner Luft ober Unluft afficirt wird, worauf gar feine Ertenntniß gegrunbet merben fann. -

Es giebt also keine Norm des Kirchenglaubens als die Schrift und keinen andern Ausleger desselben, als reine Bernunstreligion und Schriftgelehrsamkeit (welche das Historische derselben angeht), von 20 welchen der erstere allein authentisch und für alle Welt gültig, der zweite aber nur doctrinal ist, um den Kirchenglauben für ein gewisses Bolk zu einer gewissen Zeit in ein bestimmtes, sich beständig erhaltendes System zu verwandeln. Was aber diesen betrifft, so ist es nicht zu ändern, daß der historische Slaube nicht endlich ein bloßer Glaube an Schriftgelehrte 25 und ihre Einsicht werde: welches freilich der meuschlichen Natur nicht sonzberlich zur Ehre gereicht, aber doch durch die öffentliche Denksreiheit wiezberum gut gemacht wird, dazu diese deshalb um destomehr berechtigt ist, weil nur dadurch, daß Gelehrte ihre Auslegungen jedermanns Prüfung aussehen, selbst aber auch zugleich für bessere Einsicht immer offen und 30 empfänglich bleiben, sie auf das Zutrauen des gemeinen Wesens zu ihren Entscheidungen rechnen können.

### VII.

Der allmählige Übergang des Rirchenglaubens zur Alleinherrschaft des reinen Religionsglaubens ist die Annäherung des Reichs Gottes.

Das Renuzeichen der mahren Rirche ift ihre Allgemeinheit; hievon aber ift wiederum das Merkmal ihre Rothwendigkeit und ihre nur auf eine einzige Art mögliche Bestimmbarteit. Nun hat der hiftorifche Glaube (ber auf Offenbarung als Erfahrung gegrundet ift) nur particulare Gultigteit, fur bie namlich, an welche die Geschichte gelangt ift, worauf er 10 beruht, und enthalt wie alle Erfahrungserfenntnig nicht das Bewußtfein, baß der geglaubte Begenstand so und nicht anders fein muffe, sondern nur, bag er fo fei, in fich; mithin enthalt er zugleich das Bewußtfein feiner Bufalligfeit. Alfo fann er gwar gum Rirchenglauben (beren es mehrere geben fann) julangen, aber nur ber reine Religionsglaube, der fich gang-15 lich auf Bernunft grundet, fann als nothwendig, mithin fur ben einzigen ertannt werden, der bie mahre Rirche auszeichnet. - Benn alfo gleich (ber unvermeiblichen Ginfdrantung ber menfchlichen Bernunft gemäß) ein historischer Glaube als Leitmittel die reine Religion afficirt, doch mit dem Bewußtsein, daß er bloß ein solches fei, und diefer als Rirchenglaube 20 ein Brincip bei fich fuhre, bem reinen Religioneglauben fich continuirlich gu nabern, um jenes Leitmittel endlich entbehren zu fonnen, fo fann eine folche Rirche immer die mahre heißen, da aber über hiftorifde Glaubenslehren ber Streit nie vermieden werden fann, nur die ftreiten de Rirche genannt werden; doch mit der Aussicht, endlich in die unveranderliche und alles 25 vereinigende triumphirende auszuschlagen! Man nennt den Glauben jedes einzelnen, der die moralifche Empfanglichfeit (Burdigfeit) mit fich führt, emig gludfelig ju fein, ben feligmachenden Glauben. Diefer fann alfo auch nur ein einziger fein und bei aller Berichiedenheit des Rirchenglaubens boch in jedem angetroffen werden, in welchem er, fich auf so fein Biel, den reinen Religionsglauben, beziehend, praftifchift. Der Blaube einer gottesbienftlichen Religion ift bagegen ein Frohn- und Lohnglaube (fides mercennaria, servilis) und tann nicht fur ben feligmachenden angefeben werden, weil er nicht moralifch ift. Denn diefer muß ein freier, auf os lautere Bergensgefinnungen gegrundeter Glaube (fides ingenua) fein. Der erstere mahnt burch Sandlungen (des cultus), welche (obzwar muhfam) boch fur fich feinen moralifchen Werth haben, mithin nur durch Furcht

oder Hoffnung abgenothigte Handlungen find, die auch ein bofer Mensch ausüben kann, Gott wohlgefällig zu werden, anstatt daß der lettere dazu eine moralisch gute Gesinnung als nothwendig voraussett.

Der seligmachende Glaube enthalt zwei Bedingungen seiner Soffnung ber Seligfeit: die eine in Ansehung beffen, mas er felbft nicht thun. 5 fann, namlich feine geschehene Sandlungen rechtlich (vor einem gottlichen Richter) ungeschehen zu machen, die andere in Ansehung beffen, mas er felbft thun tann und foll, namlich in einem neuen, feiner Pflicht gemaßen Leben zu mandeln. Der erftere Glaube ift ber an eine Genugthuung (Begahlung für feine Schuld, Erlöfung, Berfohnung mit Gott), ber zweite ift 10 der Glaube in einem ferner zu führenden guten Lebensmandel Gott mohlgefällig werden zu fonnen. - Beide Bedingungen machen nur einen Glauben aus und gehören nothwendig jusammen. Man fann aber die Noth= wendigkeit einer Berbindung nicht anders einsehen, als wenn man annimmt, es laffe fich eine von ber andern ableiten, also bag entweder ber 15 Glaube an die Lossprechung von der auf uns liegenden Schuld ben guten Lebensmandel, oder daß die mahrhafte und thatige Gefinnung eines jederzeit zu führenden guten Lebenswandels ben Glauben an jene Lossprechung nach dem Gesetze moralisch wirkender Urfachen hervorbringe.

Hier zeigt sich nun eine merkwürdige Antinomie der menschlichen 20 Bernunft mit ihr selbst, deren Auflösung, oder, wenn diese nicht möglich sein sollte, wenigstens Beilegung es allein ausmachen kann, od ein histo-rischer (Kirchen=) Glaube jederzeit als wesentliches Stück des seligmachen= den über den reinen Religionsglauben hinzukommen musse, oder ob er als bloßes Leitmittel endlich, wie fern diese Zukunft auch sei, in den reinen 25

Religionsglauben übergeben fonne.

1. Vorausgeset, daß für die Sünden des Menschen eine Genugsthuung geschehen sei, so ist zwar wohl begreislich, wie ein jeder Sünder sie gern auf sich beziehen möchte und, wenn es bloß auß Glauben anstommt (welches soviel als Erklärung bedeutet, er wolle, sie sollte auch für 30 ihn geschehen sein), deshalb nicht einen Augenblick Bedenken tragen würde. Allein es ist gar nicht einzusehen, wie ein vernünstiger Mensch, der sich strasschuldig weiß, im Ernst glauben könne, er habe nur nöthig, die Botsichaft von einer sür ihn geleisteten Genugthuung zu glauben und sie (wie die Juristen sagen) utiliter anzunehmen, um seine Schuld als getilgt ans 35 zusehen, und zwar dermaßen (mit der Wurzel sogar), daß auch fürs künstige ein guter Lebenswandel, um den er sich bisher nicht die mindeste

Dube gegeben hat, von diefem Glauben und der Acceptation ber angebotenen Bohlthat die unausbleibliche Folge fein werde. Diefen Glauben fann fein überlegender Menfch, fo fehr auch die Gelbitliebe öfters den blogen Bunfc eines Gutes, wozu man nichts thut oder thun fann, in s hoffnung verwandelt, als werde fein Wegenstand, durch die bloge Cehn= fucht gelodt, von felbst tommen, in sich jumege bringen. Man fann biefes fich nicht anders möglich benfen, als daß der Menfch fich biefen Glauben felbst als ihm himmlisch eingegeben und fo als etwas, worüber er feiner Bernunft weiter feine Rechenschaft zu geben nothig hat, betrachte. Benn 10 er dies nicht kann, ober noch zu aufrichtig ift, ein folches Bertrauen als bloges Ginschmeichelungsmittel in fich ju erfunfteln, fo wird er bei aller Achtung für eine folche überschwengliche Benugthuung, bei allem Bunfche, daß eine folche auch fur ihn offen fteben moge, boch nicht umbin tonnen, fie nur als bedingt angufeben, nämlich daß fein, soviel in feinem Ber-15 mogen ift, gebefferter Lebenswandel vorhergeben muffe, um auch nur den mindeften Grund gur hoffnung ju geben, ein folches hoheres Berdienft tonne ihm ju Gute tommen. - Benn alfo bas hiftorifche Ertenntnig von bem lettern jum Rirchenglauben, ber erftere aber als Bedingung jum reinen moralifchen Glauben gehort, fo wird diefer por jenem porher-20 geben muffen.

2. Benn aber der Menich von Natur verderbt ift, wie fann er glan= ben, aus fich, er mag fich auch beftreben, wie er wolle, einen neuen, Gott wohlgefälligen Menschen zu machen, wenn er - fich der Bergehungen, beren er fich bisher schuldig gemacht hat, bewußt - noch unter ber Dacht 25 des bofen Brincips fteht und in fich fein hinreichendes Bermogen antrifft, cs funftighin beffer zu machen? Wenn er nicht die Berechtigfeit, die er felbit mider fich erregt hat, durch fremde Genugthnung als verfohnt, fich felbft aber durch diefen Glauben gleichsam als neugeboren anfeben und fo allererft einen neuen Lebensmandel antreten fann, der alsbann bie 30 Folge von dem mit ihm vereinigten guten Princip fein murde, worauf will er feine hoffnung ein Gott gefälliger Dleufch ju werden grunden? - Alfo muß ber Blaube an ein Berdienft, bas nicht das feinige ift, und wodurch er mit Gott verfohnt wird, vor aller Beftrebung gu guten Berfen vorhergeben; welches bem vorigen Cabe widerftreitet. Diefer Streit fann nicht as burch Ginficht in die Caufalbestimmung ber Freiheit bes menschlichen Befens, b. i. der Urfachen, welche machen, daß ein Denich gut ober bofe wird, alfo nicht theoretisch ausgeglichen werben: benn biefe Frage übersteigt das ganze Speculationsvermögen unserer Bernunft. Aber fürs Braktische, wo nämlich nicht gefragt wird, was physisch, sondern was mozralisch für den Gebrauch unserer freien Willfür das erste sei, wovon wir nämlich den Ansang machen sollen, ob vom Glauben an das, was Gott unsertwegen gethan hat, oder von dem, was wir thun sollen, um dessen ses mag auch bestehen, worin es wolle) würdig zu werden, ist kein Bezbenken, für das Letzter zu entscheiden.

Denn die Annehmung des ersten Requisits zur Seligmachung, nāmzlich des Glaubens an eine stellvertretende Genugthuung, ist allenfalls bloß für den theoretischen Begriff notwendig; wir können die Entsündigung 10 uns nicht anders begreislich machen. Dagegen ist die Nothwendigkeit des zweiten Princips praktisch und zwar rein moralisch: wir können sicher nicht anders hossen, der Zueignung selbst eines fremden genugthuenden Berdienstes und so der Seligkeit theilhastig zu werden, als wenn wir uns dazu durch unsere Bestrebung in Besolgung jeder Menschenpslicht qualiz 15 siciren, welche letztere die Birkung unserer eignen Bearbeitung und nicht wiederum ein fremder Einfluß sein muß, dabei wir passiv sind. Denn da das letztere Gebot unbedingt ist, so ist es auch nothwendig, daß der Mensch es seinem Glauben als Marime unterlege, daß er nämlich von der Besserung des Lebens ansange, als der obersten Bedingung, unter der allein 20 ein seligmachender Glaube statt sinden kann.

Der Kirchenglaube, als ein historischer, fängt mit Recht von dem erstern an; da er aber nur das Behikel für den reinen Religionsglauben enthält (in welchem der eigentliche Zweck liegt), so muß das, was in diesem als einem praktischen die Bedingung ist, nämlich die Maxime des 25 Thuns, den Ansang machen und die des Wissens oder theoretischen Glaubens nur die Besestigung und Vollendung der erstern bewirken.

Hiebei kann noch angemerkt werden: daß nach dem ersten Princip der Glaube (nämlich der an eine stellvertretende Genugthuung) dem Mensschen dur Pflicht, dagegen der Glaube des guten Lebenswandels, als durch 30 höhern Einsluß gewirkt, ihm dur Gnade angerechnet werden würde. — Nach dem zweiten Princip aber ist es umgekehrt. Denn nach diesem ist der gute Lebenswandel, als oberste Bedingung der Gnade, unbedingte Pflicht, dagegen die höhere Genugthuung eine bloße Gnadensache. — Dem erstern wirst man (ost nicht mit Unrecht) den gottesdienstlichen 35 Aberglauben vor, der einen strässlichen Lebenswandel doch mit der Resligion zu vereinigen weiß; dem zweiten den naturalistischen Unglaus

ben, welcher mit einem sonft vielleicht auch wohl eremplarischen Lebenswandel Gleichgültigfeit, ober wohl gar Biberfeplichfeit gegen alle Offenbarung verbindet. - Das mare aber den Anoten (durch eine praftifche Marime) zerhauen, anstatt ihn (theoretifch) aufzulofen, welches auch aller= s dings in Religionsfragen erlaubt ift. - Bur Befriedigung bes letteren Anfinnens tann indeffen folgendes bienen. - Der lebendige Glaube an bas Urbild ber Gott wohlgefälligen Menschheit (ben Cohn Gottes) an fich felbft ift auf eine moralifche Bernunftidee bezogen, fofern biefe uns nicht allein zur Richtschnur, sondern auch zur Triebfeber bient, und alfo 10 einerlei, ob ich von ihm, als rationalem Glauben, ober vom Princip des guten Lebenswandels anfange. Dagegen ift der Glaube an eben daffelbe Urbild in der Ericheinung (an den Gottmenfchen), als empi= rifder (hiftorifder) Glaube, nicht einerlei mit dem Princip bes guten Lebensmandels (welches gang rational fein muß), und es mare gang etwas 15 anders, von einem folden +) anfangen und daraus ben guten Lebens= mandel ableiten zu wollen. Sofern mare alfo ein Biderftreit zwischen ben obigen zwei Gagen. Allein in der Erscheinung des Gottmenschen ift nicht bas, mas von ihm in die, Sinne fallt, ober burch Erfahrung erkannt merben tann, fondern das in unfrer Bernunft liegende Urbild, welches wir 20 dem lettern unterlegen (weil, fo viel fich an feinem Beispiel mahrnehmen lagt, er jenem gemäß befunden wird), eigentlich bas Dbject bes feligmachenden Glaubens, und ein folder Glaube ift einerlei mit dem Brincip eines Gott mohlgefälligen Lebensmandels. - Alfo find hier nicht zwei an fich verschiedene Principien, von deren einem oder dem andern angufan-25 gen, entgegengesette Bege einzuschlagen maren, sondern nur eine und diefelbe prattifche 3bee, von ber wir ausgehen, einmal, jo fern fie bas Urbild als in Gott befindlich und von ihm ausgebend, ein andermal, fofern fie es als in uns befindlich, beidemal aber fofern fie es als Richtmaß unfers Lebenswandels vorstellt; und die Antinomie ift alfo nur icheinbar: weil so fie eben diefelbe praftifche 3bee, nur in verschiedener Beziehung genommen, durch einen Digverftand fur zwei verschiedene Brincipien anfieht. -Bollte man aber ben Beschichtsglauben an die Birflichkeit einer folchen einmal in der Belt vorgetommenen Ericheinung gur Bedingung des allein feliamachenden Glaubens machen, fo maren es allerdings zwei gang ver-

<sup>+)</sup> Der die Egiftens einer folchen Berfon auf hiftorische Beweisthumer grunben muß.

schiedene Principien (das eine empirisch, das andere rational), über bie, ob man von einem oder dem andern ausgehen und anfangen mußte, ein mahrer Biderftreit ber Maximen eintreten murde, ben aber auch feine Bernunft je murde ichlichten tonnen. - Der Cap: Man muß glauben, daß es einmal einen Menschen, der durch feine Beiligfeit und Berdienft 5 fomobl für fich (in Ansehung feiner Pflicht) als auch für alle andre (und beren Ermangelung in Ansehung ihrer Pflicht) genug gethan, gegeben habe (wovon uns die Bernunft nichts fagt), um zu hoffen, daß wir felbit in einem auten Lebensmandel, doch nur fraft jenes Glaubens felig merben fonnen, diefer Cat fagt gang etwas anders als folgender: man muß 10 mit allen Rraften der heiligen Befinnung eines Gott mohlgefälligen Lebensmandels nachstreben, um glauben zu tonnen, daß die (uns icon burch Die Bernunft versicherte) Liebe beffelben zur Menschheit, fofern fie feinem Billen nach allem ihrem Bermogen nachstrebt, in Rudficht auf die redliche Gefinnung den Mangel der That, auf welche Art es auch fei, ergan- 15 gen werde. - Das erfte aber fteht nicht in jedes (auch des ungelehrten) Menfchen Vermögen. Die Geschichte beweift, daß in allen Religions= formen diefer Streit zweier Glaubensprincipien obgewaltet hat; benn Expiationen hatten alle Religionen, fie mochten fie nun fegen, worein fie wollten. Die moralische Anlage in jedem Menschen aber ermangelte ihrer= 20 feits auch nicht, ihre Forberungen horen zu laffen. Bu aller Beit flagten aber boch die Briefter mehr als die Moraliften; jene namlich laut (und unter der Aufforderung an Obrigfeiten, dem Unwesen zu fteuern) über Bernachläffigung des Gottesdienftes, welcher, das Bolf mit dem Simmel au verfohnen und Unglud vom Staat abzuwenden, eingeführt mar; diefe 25 bagegen über den Berfall der Sitten, den fie fehr auf die Rechnung jener Entfündigungsmittel fcrieben, wodurch die Priefter es jedermann leicht machten, fich wegen ber gröbften Lafter mit ber Gottheit auszufohnen. In der That, wenn ein unerschöpflicher Fond zu Abzahlung gemachter ober noch zu machender Schulden ichon vorhanden ift, ba man nur hinlangen 30 barf (und bei allen Anspruchen, die bas Gemiffen thut, auch ohne Zweifel zu allererft hinlangen wird), um sich schuldenfrei zu machen, indeffen daß der Borfat des auten Lebensmandels, bis man wegen jener allererft im Reinen ift, ausgesett werden tann: fo tann man fich nicht leicht andre Rolgen eines folden Glaubens denfen. - Burbe aber fogar diefer Glaube 35 felbit fo vorgestellt, als ob er eine fo besondere Rraft und einen folden mustischen (ober magischen) Ginfluß habe, daß, ob er zwar, so viel wir

wissen, für bloß historisch gehalten werden sollte, er doch, wenn man ihm und den damit verbundenen Gefühlen nachfängt, den ganzen Menschen von Grunde aus zu bessern (einen neuen Menschen aus ihm zu machen) im Stande sei: so müßte dieser Glaube selbst als unmittelbar vom Hims mel (mit und unter dem historischen Glauben) ertheilt und eingegeben ansgesehen werden, wo denn alles selbst mit der moralischen Beschaffenheit des Menschen zuletzt auf einen unbedingten Rathschluß Gottes hinausläuft: "Er erbarmet sich, welches er will, und verstocket, welchen er will, "») welches, nach dem Buchstaben genommen, der salto mortale der menschlichen Vernunst ist.

Es ift also eine nothwendige Folge der physischen und zugleich der moralischen Anlage in uns, welche lettere die Grundlage und zugleich Auslegerin aller Religion ist, daß diese endlich von allen empirischen Bestimmungsgründen, von allen Statuten, welche auf Geschichte beruhen, und die vermittelst eines Kirchenglaubens provisorisch die Menschen zur Beförderung des Guten vereinigen, allmählig losgemacht werde, und so reine Bernunstreligion zuletz über alle herrsche, "damit Gott sei alles in allem." — Die Hüllen, unter welchen der Embryo sich zuerst zum Menschen bildete, müssen abgelegt werden, wenn er nun an das Tageslicht treten soll. Das Leitband der heiligen liberlieserung mit seinen Anhängsseln, den Statuten und Observanzen, welches zu seiner Zeit gute Dienste that, wird nach und nach entbehrlich, ja endlich zur Fessel, wenn er in das Jünglingsalter eintritt. So lange er (die Menschengattung) "ein Kind war, war er slug als ein Kind" und wußte mit Sahungen, die ihm

<sup>\*)</sup> Das kann wohl so ausgelegt werben: kein Mensch kann mit Gewisheit sagen, woher dieser ein guter, jener ein boser Mensch (beide comparative) wird, da oftmals die Anlage zu diesem Unterschiede schon in der Geburt anzutressen zu sein scheint, bisweilen auch Zusäligkeiten des Lebens, für die niemand kann, hierin einem Ausschlag geben; eben so wenig auch, was aus ihm werden könne. Hierüber müssen wir also das Urtheil dem Allsehenden überlassen, welches hier so ausgedrückt wird, als ob, ehe sie geboren wurden, sein Rathschluß, über sie ausgesprochen, einem jeden seine Rolle vorgezeichnet habe, die er einst spielen sollte. Das Borhersehen ist in der Ordnung der Erscheinungen jür den Belturheber, wenn er hiebet selbst anthropopathisch gedacht wird, zugleich ein Borherbeschließen. In der übersinnlichen Ordnung der Dinge aber nach Freiheitsgesehen, wo die Zeit wegsällt, ist es bloß ein allsehendes Bissen, ohne, warum der eine Mensch so, der andere nach entgegengesehten Grundsähen verfährt, erklären und doch auch zugleich mit der Freiheit des Billens vereinigen zu können.

ohne sein Buthun auferlegt worden, auch wohl Gelehrsamkeit, ja fogar eine der Rirche dienstbare Philosophie ju verbinden; "nun er aber ein Mann wird, legt er ab, mas findisch ift." Der erniedrigende Unterschied awischen Laien und Rleritern bort auf, und Gleichheit entspringt aus der mahren Freiheit, jedoch ohne Anarchie, weil ein jeder zwar dem (nicht 5 statutarischen) Gejet gehorcht, bas er sich selbst vorschreibt, bas er aber auch zugleich als ben ihm burch bie Bernunft geoffenbarten Billen bes Beltherrichers ansehen muß, ber alle unter einer gemeinschaftlichen Regierung unfichtbarer Beife in einem Staate verbindet, welcher burch die fichtbare Rirche vorher burftig vorgestellt und vorbereitet mar. — Das 10 alles ift nicht von einer außeren Revolution au erwarten, die fturmifc und gewaltsam ihre von Gludsumftanden fehr abhangige Birfung thut, in welcher, was bei ber Grundung einer neuen Berfaffung einmal verfeben worden, Sahrhunderte hindurch mit Bedauern beibehalten wird, weil es nicht mehr, wenigstens nicht anders, als burch eine neue (jederzeit 15 gefährliche) Revolution abzuändern ift. - In dem Princip ber reinen Bernunftreligion, ale einer an alle Menichen beständig geschenden gottlichen (obzwar nicht empirischen) Offenbarung, muß ber Grund zu jenem Uberschritt zu jener neuen Ordnung der Dinge liegen, welcher, einmal aus reifer Uberlegung gefaßt, durch allmählig fortgehende Reform zur Aus- 20 führung gebracht wird, fo fern fie ein menschliches Wert fein foll; benn was Revolutionen betrifft, die diefen Fortschritt abfurgen konnen, fo blei= ben fie der Borfehung überlaffen und laffen fich nicht planmagig der Freiheit unbeschabet einleiten. -

Man kann aber mit Grunde sagen: "daß das Reich Gottes zu uns 25
gekommen sei," wenn auch nur das Princip des allmähligen Überganges
des Kirchenglaubens zur allgemeinen Vernunftreligion und so zu einem
(göttlichen) ethischen Staat auf Erden allgemein und irgendwo auch
öffentlich Burzel gesaßt hat: obgleich die wirkliche Errichtung desselben
noch in unendlicher Weite von uns entfernt liegt. Denn weil dieses Prin= 30
cip den Grund einer continuirlichen Annäherung zu dieser Volkommen=
heit enthält, so liegt in ihm als in einem sich entwickelnden und in der
Folge wiederum besamenden Keime das Gauze (unsichtbarer Beise), wel=
ches dereinst die Welt erleuchten und beherrschen soll. Das Wahre und
Gute aber, wozu in der Naturanlage jedes Menschen der Grund sowohl 35
der Einsicht als des Herzensantheils liegt, ermangelt nicht, wenn es ein=
mal össentlich geworden, vermöge der natürlichen Assinität, in der es mit

ber moralischen Anlage vernünftiger Wesen überhaupt steht, sich durchgangig mitzutheilen. Die hemmungen durch politische bürgerliche Ursachen, die seiner Ausbreitung von Zeit zu Zeit zustoßen mögen, dienen eher dazu, die Bereinigung der Gemüther zum Guten (was, nachdem sie es einmal ins Auge gesaßt haben, ihre Gedanken nie verläßt) nom desto inniglicher zu machen.\*)

\*) Dem Rirchenglauben fann, ohne bag man ihm weber ben Dienft auffagt. noch ibn befehdet, fein nuglicher Ginflug als eines Behitels erhalten und ibm gleich. wohl als einem Bahne von gottesbienftlicher Bflicht aller Ginfluß auf ben Begriff 10 ber eigentlichen (nämlich moralischen) Religion abgenommen werden und fo bei Berichiebenheit ftatutarifcher Glaubensarten Bertraglichfeit ber Anhanger berfelben unter einander durch die Grundfage der einigen Bernunftreligion, wohin die Behrer alle jene Satungen und Obfervangen auszulegen haben, geftiftet werden; bis man mit der Beit vermoge ber überhand genommenen mahren Aufflarung (einer Befetlichfeit, 15 die aus der moralifchen Freiheit hervorgeht) mit jedermanns Ginftimmung die Form eines erniedrigenden Zwangsmittels gegen eine firchliche Form, die ber Burbe einer moralifchen Religion angemeffen ift, namlich bie eines freien Blaubens, vertaufchen tann. - Die firchliche Glaubenseinheit mit ber Freiheit in Glaubensfachen gu vereinigen, ift ein Broblem, ju beffen Auflofung die 3bee ber objectiven Ginbeit der Ber-2) nunftreligion burch bas moralifche Intereffe, welches wir an ihr nehmen, continuirlich antreibt, welches aber in einer fichtbaren Rirche gu Stanbe gu bringen, wenn wir hierstber bie menfcliche Ratur befragen, wenig hoffnung vorhanden ift. Es ift eine 3bee der Bernunft, beren Darftellung in einer ihr angemeffenen Anschauung uns unmöglich ift, bie aber boch als praftisches regulatives Princip objective Realitat 25 hat, um auf biefen Bred ber Ginheit ber reinen Bernunftreligion bingumirfen. Es geht hiermit, wie mit ber politifchen 3bee eines Staaterechte, fo fern es zugleich auf ein allgemeines und machthabenbes Bolferrecht bezogen werben foll. Die Erfahrung fpricht une hierzu alle hoffnung ab. Es icheint ein hang in bas menich. liche Beichlecht (vielleicht abfichtlich) gelegt ju fein, bag ein jeber einzelne Staat, 30 wenn es ihm nach Bunfch geht, fich jeden andern zu unterwerfen und eine Univerfalmonarchie gu errichten ftrebe; wenn er aber eine gemiffe Große erreicht hat, fich boch von felbft in fleinere Staaten gersplittere. Go begt eine jebe Rirche ben ftolgen Unfpruch eine allgemeine ju werben; fo wie fie fich aber ausgebreitet hat und berrichend wird, zeigt fich bald ein Brincip ber Auflojung und Trennung in verschiedene 35 Secten.

<sup>†)</sup> Das zu frühe und badurch (baß es eher fommt, als die Menschen moralisch besser geworden sind) schädliche Zusammenschmelzen der Staaten wird — wenn es uns erlaubt ist hierin eine Absicht der Borsehung anzunehmen — vornehmlich durch zwei mächtig wirkende Ursachen, nämlich Berschiedenheit der Sprachen und Berso schiedenheit der Religionen, verhindert.

Das ist also die menschlichen Augen unbemerkte, aber beständig forts gehende Bearbeitung des guten Princips, sich im menschlichen Geschlecht als einem gemeinen Wesen nach Tugendgesehen eine Macht und ein Reich zu errichten, welches den Sieg über das Bose behauptet und unter seiner Herrschaft der Welt einen ewigen Frieden zusichert.

# Zweite Abtheilung.

Historische Vorstellung ber allmähligen Gründung ber Herrschaft bes guten Princips auf Erden.

Bon der Religion auf Erden (in der engsten Bedeutung bes Borts) fann man feine Universalhistorie bes menschlichen Geschlechts verlan- 10 gen; benn die ift, als auf dem reinen moralifchen Glauben gegrundet, fein öffentlicher Ruftand, fondern jeder tann fich der Fortschritte, die er in demfelben gemacht hat, nur fur fich felbft bewußt fein. Der Rirchenglaube ift es baber allein, von dem man eine allgemeine hiftorische Darftellung erwarten fann, indem man ihn nach feiner verschiedenen und veranderlichen 15 Form mit dem alleinigen, unveranderlichen, reinen Religionsglauben vergleicht. Bon ba an, wo der erftere feine Abhangigfeit von den einschräntenden Bedingungen des lettern und der Nothwendigfeit der Zusammen= ftimmung mit ihm öffentlich anerkennt, fangt die allgemeine Rirche an, fich zu einem ethischen Staat Gottes zu bilden und nach einem fest= 20 ftehenden Princip, welches fur alle Menfchen und Beiten ein und baffelbe ift, gur Bollendung beffelben fortzuschreiten. - Man tann vorausseben, daß diefe Beschichte nichts, als die Erzählung von dem beständigen Rampf amifchen bem gottesbienftlichen und dem moralischen Religionsglauben fein werde, beren erfteren als Wefchichtsglauben der Mensch beständig ge= 25 neigt ift oben anzuseben, anftatt daß der lettere seinen Anspruch auf ben Vorzug, der ihm als allein seelenbesserndem Glauben zufommt, nie aufgegeben hat und ihn endlich gewiß behaupten wird.

Diese Geschichte kann aber nur Einheit haben, wenn sie bloß auf dens jenigen Theil des menschlichen Geschlechts eingeschränkt wird, bei welchem 30 jest die Anlage zur Einheit der allgemeinen Kirche schon ihrer Entwickelung nahe gebracht ist, indem durch sie wenigstens die Frage wegen des Unterschieds des Vernunfts und Geschichtglaubens schon öffentlich aufgestellt und ihre Entscheidung zur größten moralischen Angelegenheit gemacht ist; denn

die Geschichte der Sahungen verschiedner Bolker, deren Glaube in keiner Berbindung unter einander steht, gewährt soust keine Einheit der Kirche. Bu dieser Einheit aber kann nicht gerechnet werden: daß in einem und demselben Bolk ein gewisser neuer Glaube einmal entsprungen ist, der sich von dem vorher herrschenden namhaft unterschied; wenn gleich dieser die veranlassenden Ursachen zu des neuen Erzeugung bei sich führte. Denn es muß Einheit des Princips sein, wenn man die Folge verschiedner Glaubensarten nacheinander zu den Modificationen einer und derselben Kirche rechnen soll, und die Geschichte der letztern ist es eigentlich, womit wir uns jeht beschäftigen.

Bir können also in dieser Absicht nur die Geschichte derzenigen Rirche, die von ihrem ersten Anfange an den Reim und die Principien zur obsjectiven Einheit des wahren und allgemeinen Religionsglaubens bei sich führte, dem sie allmählig näher gebracht wird, abhandeln. — Da zeigt sich nun zuerst: daß der jüdische Glaube mit diesem Kirchenglauben, dessen Geschichte wir betrachten wollen, in ganz und gar keiner wesentlichen Berbindung, d. i. in keiner Einheit nach Begriffen, steht, obzwar jener unmittelbar vorhergegangen und zur Gründung dieser (der christlichen) Kirche die physische Beranlassung gab.

Der judifche Glaube ift feiner urfprunglichen Ginrichtung nach ein Inbegriff bloß ftatutarifder Befete, auf welchem eine Staatsverfaffung gegrundet war; denn welche moralische Bufage entweder damals icon ober auch in der Folge ihm angehangt worden find, die find ichlechterdings nicht jum Judenthum als einem folden geborig. Das lettere ift 25 eigentlich gar feine Religion, sonbern blog Bereinigung einer Menge Menschen, die, da fie zu einem besondern Stamm gehörten, fich zu einem gemeinen Wesen unter bloß politischen Gesetzen, mithin nicht zu einer Rirche formten; vielmehr follte es ein blog weltlicher Staat fein, fo bag wenn dieser etwa durch widrige Bufalle gerriffen worden, ihm noch immer so ber (wesentlich au ihm gehörige) politische Glaube übrig bliebe, ihn (bei Anfunft des Meffias) mohl einmal wiederherzustellen. Daß diese Staatsverfassung Theofratie zur Grundlage hat (fichtbarlich eine Ariftofratie der Briefter ober Anführer, Die fich unmittelbar von Gott ertheilter Inftruc. tionen ruhmten), mithin der Rame von Gott, der boch hier bloß als welt-35 licher Regent, der über und an das Gewissen gar feinen Anspruch thut, verehrt wird, macht fie nicht zu einer Religionsverfaffung. Der Beweis, daß fie das lettere nicht hat fein follen, ift flar. Erftlich find alle Gebote von der Art, daß auch eine politische Berfassung barauf halten und fie als Zwangsgesete auferlegen tann, weil fie bloß außere Sandlungen betreffen, und obzwar die zehn Gebote auch, ohne daß fie öffentlich gegeben fein möchten, icon als ethische vor ber Bernunft gelten, fo find fie in jener Besetzgebung gar nicht mit der Forderung an die moralische 5 Befinnung in Befolgung berfelben (worin nachher das Chriftenthum bas hauptwert feste) gegeben, fonbern ichlechterbings nur auf bie außere Beobachtung gerichtet worden; welches auch baraus erhellt, baß: zweitens alle Folgen aus ber Erfüllung ober ilbertretung diefer Gebote, alle Belohnung oder Bestrafung nur auf folde eingeschränkt werden, welche in 10 diefer Belt jedermann jugetheilt werden fonnen, und felbft diefe auch nicht einmal nach ethischen Begriffen; indem beide auch die Nachkommenschaft, die an jenen Thaten oder Unthaten feinen praftischen Antheil genommen, treffen follten, welches in einer politischen Berfassung allerdings wohl ein Rlugheitsmittel fein tann, fich Folgsamteit zu verschaffen, in einer ethischen 15 aber aller Billigfeit zuwider fein murbe. Da nun ohne Glauben an ein funftiges Leben gar feine Religion gedacht werben tann, fo enthalt bas Judenthum als ein folches, in feiner Reinigfeit genommen, gar feinen Religionsglauben. Diefes wird burch folgende Bemertung noch mehr beftarft. Es ift namlich faum ju zweifeln: bag die Juden eben sowohl wie 20 andre, felbft die roheften Bolter nicht auch einen Glauben an ein funftiges Leben, mithin ihren Simmel und ihre Solle follten gehabt haben; benn diefer Glaube bringt fich fraft ber allgemeinen moralischen Unlage in ber menschlichen Ratur jedermann von felbft auf. Es ift alfo gewiß abfichtlich geschehen, daß der Gesetzgeber dieses Bolts, ob er gleich als Gott selbst 25 vorgeftellt wird, doch nicht bie mindefte Rudficht auf bas fünftige Leben habe nehmen wollen, welches anzeigt: daß er nur ein politisches, nicht ein ethisches gemeines Befen habe grunden wollen; in bem erftern aber von Belohnungen und Strafen zu reden, die hier im Leben nicht fichtbar werden konnen, ware unter jener Boraussehung ein gang inconsequentes 30 und unschidliches Berfahren gewesen. Db nun gleich auch nicht zu zweifeln ift, daß die Juden fich nicht in der Folge, ein jeber für fich felbft, einen gewiffen Religionsglauben werben gemacht haben, ber den Artikeln ihres ftatutarischen beigemengt mar, fo hat jener boch nie ein zur Gesetgebung bes Judenthums gehöriges Stud ausgemacht. Drittens ift es fo weit 35 gefehlt, daß das Judenthum eine zum Buftande ber allgemeinen Rirche gehörige Epoche, ober diefe allgemeine Rirche mohl gar felbst zu seiner Zeit

ausgemacht habe, daß es vielmehr das ganze menschliche Geschlecht von feiner Gemeinschaft ausschloß, als ein besonders vom Jehovah für fich ausermabltes Bolt, welches alle andere Bolfer anfeindete und dafur von jedem angefeindet murbe. Siebei ift es auch nicht fo hoch anzuschlagen, s daß diefes Bolt fich einen einigen, durch fein fichtbares Bild vorzustellenden Gott jum allgemeinen Beltherricher feste. Denn man findet bei ben meiften andern Bolfern, daß ihre Glaubenslehre barauf gleichfalls hinausging und fich nur durch die Berehrung gemiffer jenem untergeordneten machtigen Untergotter bes Polntheismus verbachtig machte. Denn ein Gott, 10 der bloß die Befolgung folder Gebote will, bazu gar feine gebefferte moralifche Gesinnung erfordert wird, ift boch eigentlich nicht basjenige moralifche Befen, beffen Begriff wir zu einer Religion nothig haben. Diefe wurde noch eher bei einem Glauben an viele folche machtige unfichtbare Befen ftatt finden, wenn ein Bolf fich diefe etwa fo bachte, bag fie bei 15 ber Verschiedenheit ihrer Departements boch alle barin übereinkamen, daß fie ihres Bohlgefallens nur ben wurdigten, der mit gangem Bergen ber Tugend anhinge, als wenn ber Glaube nur einem einzigen Befen gewidmet ift, bas aber aus einem mechanischen Cultus bas Sauptwert macht.

Bir tonnen alfo die allgemeine Rirchengeschichte, fofern fie ein Syftem 20 ausmachen foll, nicht anders als vom Ursprunge des Christenthums anfangen, bas, als eine vollige Berlaffung bes Judenthums, morin es entfprang, auf einem gang neuen Princip gegrundet, eine gangliche Revolution in Glaubenstehren bewirtte. Die Dube, welche fich die Lehrer des erftern geben, oder gleich ju Anfange gegeben haben mogen, aus beiden 25 einen zusammenhangenden Leitfaden zu fnapfen, indem fie den neuen Glauben nur fur eine Fortsetzung des alten, ber alle Ereigniffe beffelben in Borbildern enthalten habe, gehalten miffen wollen, zeigt gar zu deutlich, daß es ihnen hiebei nur um die ichidlichsten Mittel gu thun fei ober war, eine reine moralische Religion ftatt eines alten Gultus, woran bas 30 Bolt gar ju ftart gewöhnt mar, ju introduciren, ohne boch wider feine Vorurtheile gerade zu verstoßen. Schon bie nachfolgende Abichaffung bes forperlichen Abzeichens, welches jenes Bolt von andern ganglich abzusonbern biente, lagt urtheilen, daß ber neue, nicht an die Statuten bes alten, ja an feine Statuten überhaupt gebundene Glaube eine fur die Belt, nicht für ein einziges Bolt gultige Religion habe enthalten follen.

Aus dem Judenthum alfo, — aber aus dem nicht mehr altvaterlichen und unvermengten, bloß auf eigene politische Berfaffung (die auch schon

fehr zerrüttet war) gestellten, sondern aus bem icon burch allmählig darin öffentlich gewordene moralische Lehren mit einem Religionsglauben vermischten Judenthum, in einem Buftande, wo biesem sonft unwiffenden Bolte ichon viel fremde (griechische) Beisheit zugefommen war, welche vermuthlich auch dazu beitrug, es durch Tugendbegriffe aufzuklaren und s bei ber brudenden Laft ihres Sagungsglaubens zu Revolutionen jugu= bereiten, bei Belegenheit der Berminderung der Macht der Briefter durch ihre Unterwerfung unter die Dberherrichaft eines Bolts, bas allen fremben Bolfsglauben mit Gleichgültigfeit anfah, - aus einem folden Juden= thum erhob fich nun ploglich, obzwar nicht unvorbereitet, bas Chriften= 10 thum. Der Lehrer des Evangeliums fundigte fich als einen vom himmel gefandten, indem er zugleich als einer folden Sendung murdig den Frohnglauben (an gottesdienstliche Tage, Bekenntniffe und Gebrauche) fur an fich nichtig, ben moralifchen bagegen, ber allein die Menfchen beiligt, "wie ihr Bater im Simmel heilig ift", und burch ben guten Lebensmandel feine 15 Achtheit beweift, fur ben alleinseligmachenden erflarte, nachdem er aber burch Lehre und Leiden bis jum unverschuldeten und jugleich verdienftlichen Tode\*) an feiner Perfon ein dem Urbilde der allein Gott mohlge=

<sup>\*)</sup> Mit welchem fich bie öffentliche Geschichte beffelben (bie baber auch allgemein jum Beispiel ber nachfolge bienen fonnte) endigt. Die als Auhang binguge- 20 fügte geheimere, blog por ben Augen feiner Bertrauten vorgegangene Geschichte feiner Auferstehung und himmelfahrt (bie, wenn man fie blog als Bernunftideen nimmt, ben Anfang eines andern lebens und Gingang in ben Git ber Geligfeit, b. i. in die Gemeinschaft mit allen Guten, bedeuten wurden) fann ihrer hiftorifchen Burbigung unbeschabet jur Religion innerhalb ber Grangen ber blogen Bernunft 25 nicht benutt merben. Richt etwa beswegen, weil fie Geschichtsergablung ift (benn bas ift auch bie vorhergebende), fonbern weil fie, buchftablich genommen, einen Begriff, ber awar ber finnlichen Borftellungsart ber Menfchen febr angemeffen, ber Bernunft aber in ihrem Glauben an die Bufunft fehr laftig ift, nämlich ben ber Materialitat aller Beltwefen, annimmt, fowohl ben Materialism ber Berfon. 30 lichteit bes Menichen (ben pfochologischen), die nur unter ber Bebingung eben beffelben Rorpers ftatt finde, ale auch ber Gegenwart in einer Welt überhaupt (ben tosmologifchen), welcher nach biefem Princip nicht anders als raumlich fein tonne: wogegen bie Sprothefe bes Spiritualismus vernünftiger Beltwefen, mo ber Rorper todt in ber Erbe bleiben und boch diefelbe Berfon lebend ba fein, imgleichen ber 35 Menfch bem Beifte nach (in feiner nicht finnlichen Qualitat) jum Git ber Geligen, ohne in irgend einen Ort im unendlichen Raume, ber bie Erbe umgiebt (und ben wir auch himmel nennen), verfett ju werben, gelangen fann, ber Bernunft gunftiger ift, nicht bloß wegen ber Unmöglichfeit, fich eine benfende Materie verftanblich

fälligen Menscheit gemäßes Beispiel gegeben hatte, als zum himmel, aus dem er gekommen war, wieder zurückehrend vorgestellt wird, indem er seinen letten Willen (gleich als in einem Testamente) mundlich zurückließ und, was die Kraft der Erinnerung an sein Verdienst, Lehre und Beispiel betrifft, doch sagen konnte, "er (das Ideal der Gott wohlgefälligen Menscheit) bleibe nichts destoweniger bei seinen Lehrjüngern bis an der Welt Ende". — Dieser Lehre, die, wenn es etwa um einen Geschichtsglauben wegen der Abkunst und des vielleicht überirdischen Kanges seiner Person zu thun wäre, wohl der Bestätigung durch Wunder bedurste, die aber als bloß zum moralischen, seelenbessernden Glauben gehörig aller solcher Beweisthümer ihrer Wahrheit entbehren kann, werden in einem heiligen Buche noch Wunder und Geheimnisse beigesellt, deren Bekanntmachung selbst wiederum ein Wunder ist und einen Geschichtsglauben ersordert, der nicht anders als durch Gelehrsamseit sowohl beurkundet, als auch der Besteutung und dem Sinne nach gesichert werden kann.

Aller Glaube aber, der sich als Geschichtsglaube auf Bücher gründet, hat zu seiner Gewährleistung ein gelehrtes Publicum nöthig, in welschem er durch Schriftsteller als Zeitgenossen, die in keinem Berdacht einer besondern Berabredung mit den ersten Berbreitern desselben stehen, und deren Zusammenhang mit unserer jetzigen Schriftstellerei sich ununtersbrochen erhalten hat, gleichsam controllirt werden könne. Der reine Bernunstglaube dagegen bedarf einer solchen Beurkundung nicht, sondern beweiset sich selbst. Nun war zu den Zeiten jener Revolution in dem Bolke, welches die Juden beherrschte und in dieser ihrem Site selbst verbreitet war (im römischen Bolke), schon ein gelehrtes Publicum, von welchem uns auch die Geschichte der damaligen Zeit, was die Ereignisse in der politischen

zu machen, sondern vornehmlich wegen der Zusälligkeit, der unsere Existenz nach dem Tode dadurch ausgeseht wird, daß sie bloß auf dem Busammenhalten eines gewissen Klumpens Materie in gewisser Form beruhen soll, anstatt daß sie die Beharrlichsteit einer einfachen Substanz als auf ihre Natur gegründet denken kann. — Unter der lettern Boraussehung (ber des Spiritualismus) aber kann die Vernunft weder ein Interesse dabei sinden, einen Körper, der, so geläutert er auch sein mag, doch (wenn die Persönlichkeit auf der Identität desselben beruht) immer aus demselben Stoffe, der die Basis seiner Organisation ausmacht, bestehen muß, und den er selbst im Leben nie recht lieb gewonnen hat, in Ewigkeit mit zu schleppen, noch kann sie es sich begreislich machen, was diese Kalkerde, woraus er besteht, im himmel, d. i. in einer andern Weltgegend soll, wo vernuthlich andere Waterien die Bedingung des Daseins und der Erhaltung lebender Wesen ausmachen möchten.

Berfaffung betrifft, burch eine ununterbrochne Reihe von Schriftstellern überliefert worden; auch war diefes Bolt, wenn es fich gleich um den Religioneglauben feiner nicht romifchen Unterthanen wenig befummerte, boch in Ansehung der unter ihnen öffentlich geschehen fein follenden Bunber feinesweges ungläubig; allein fie ermahnten als Beitgenoffen nichts, me- 5 der von diesen, noch von der gleichwohl öffentlich vorgegangenen Revolution, die fie in dem ihnen unterworfenen Bolte (in Abficht auf die Religion) berporbrachten. Rur fpat, nach mehr als einem Menschenalter, ftellten fie Rachforschung wegen ber Beschaffenheit Diefer ihnen bis bahin unbefannt gebliebenen Glaubensveranderung (die nicht ohne öffentliche Bewegung 10 porgegangen war), feine aber wegen ber Gefchichte ihres erften Anfangs an, um fie in ihren eigenen Annalen aufzusuchen. Bon diesem an bis auf die Reit, ba bas Chriftenthum für fich felbft ein gelehrtes Bublicum ausmachte, ift baber die Gefchichte beffelben dunkel, und alfo bleibt uns unbekannt, melde Wirfung die Lehre deffelben auf die Moralität feiner Religionsgenoffen 16 that, ob die erften Chriften wirklich moralifch=gebefferte Menfchen, ober aber Leute von gewöhnlichem Schlage gewesen. Seitdem aber das Chriftenthum felbst ein gelehrtes Bublicum murbe, ober boch in bas allgemeine eintrat, gereicht die Geschichte beffelben, mas die mohlthatige Birfung betrifft, die man von einer moralischen Religion mit Recht erwarten fann, 20 ihm teinesweges gur Empfehlung. - Die mystifche Schwarmereien im Gremiten- und Monchsleben und Sochpreisung ber Seiligkeit des ehelosen Standes eine große Menfchengahl fur die Welt unnut machten; wie da= mit zusammenhangende vorgebliche Bunder bas Bolt unter einem blinden Aberglauben mit ichweren Teffeln brudten; wie mit einer fich freien Den= 25 iden aufdringenden Sierardie fich die idredliche Stimme ber Rechtalaus bigteit aus bem Munde anmaßender, alleinig berufener Schriftausleger erhob und die driftliche Belt megen Glaubensmeinungen (in die, wenn man nicht die reine Bernunft jum Ausleger ausruft, ichlechterdings feine allgemeine Ginstimmung zu bringen ift) in erbitterte Barteien trennte; 30 wie im Drient, wo der Staat fich auf eine lacherliche Art felbft mit Glaubensftatuten der Priefter und dem Pfaffenthum befaßte, anftatt fie in den engen Schranken eines blogen Lehrstandes (aus bem fie jederzeit in einen regierenden überzugeben geneigt find) zu halten, wie, fage ich, diefer Staat endlich auswärtigen Teinden, die zulett seinem herrschenden Glauben ein 35 Ende machten, unvermeidlicher Beife gur Beute merben mußte; wie im Occident, mo der Glaube feinen eigenen, von der weltlichen Macht unab-

bangigen Thron errichtet hat, von einem angemaßten Statthalter Gottes Die burgerliche Ordnung fammt den Biffenschaften (welche jene erhalten) gerruttet und fraftlos gemacht murben; wie beibe chriftliche Belttheile aleich den Gemachien und Thieren, die, durch eine Rrantheit ihrer Auf-5 lojung nabe, gerftorende Infetten berbeiloden, biefe gu vollenden, von Barbaren befallen murben; wie in dem lettern jenes geiftliche Dberhaupt Ronige wie Rinder durch die Zauberruthe feines angedrohten Bannes beberrichte und guchtigte, fie zu einen andern Welttheil entvolfernden, ausmartigen Rriegen (ben Rreuggugen), jur Befehdung untereinander, jur 10 Emporung der Unterthanen gegen ihre Obrigfeit und gum blutdurftigen haß gegen ihre anders benfenden Mitgenoffen eines und beffelben allaemeinen fo genannten Chriftenthums aufreigte; wie zu diefem Unfrieden, ber auch jest nur noch durch das politische Interesse von gewaltthatigen Ausbruchen abgehalten wird, die Burgel in dem Grundfate eines bes-15 potisch-gebietenden Rirchenglaubens verborgen liegt und jenen Auftritten ahnliche noch immer beforgen lagt: - Diefe Befdichte des Chriftenthums (welche, fofern es auf einem Gefdichtsglauben errichtet werden follte, auch nicht anders ausfallen tonnte), wenn man fie als ein Gemalde unter einem Blid faßt, fonnte wohl ben Ausruf rechtfertigen: tantum religio potuit 20 suadere malorum! wenn nicht aus der Stiftung beffelben immer noch beutlich genug hervorleuchtete, daß seine mahre erfte Absicht feine andre als die gemefen fei, einen reinen Religionsglauben, über welchen es feine ftreitende Meinungen geben tann, einzuführen, alles jenes Bemuhl aber, wodurch das menichliche Geschlecht gerrüttet ward und noch entzweiet wird, 25 bloß bavon herruhre, daß durch einen schlimmen Sang ber menschlichen Ratur, mas beim Anfange jur Introduction des lettern bienen follte, nämlich die an den alten Geschichtsglauben gewöhnte Nation durch ihre eigene Borurtheile fur die neue ju gewinnen, in der Folge jum Fundament einer allgemeinen Beltreligion gemacht worben.

Fragt man nun: welche Zeit der ganzen bisher bekannten Kirchengeschichte die beste sei, so trage ich kein Bedenken, zu sagen: es ist die jehige, und zwar so, daß man den Keim des wahren Religionsglaubens, so wie er jeht in der Christenheit zwar nur von einigen, aber doch öffentslich gelegt worden, nur ungehindert sich mehr und mehr darf entwickeln lassen, um davon eine continuirliche Annäherung zu derjenigen alle Menschen auf immer vereinigenden Kirche zu erwarten, die die sichtbare Vorstellung (das Schema) eines unsichtbaren Reiches Gottes auf Erden auss

Another 1. 05

macht. - Die in Dingen, welche ihrer Natur nach moralisch und feelenbeffernd fein follen, fich von der Laft eines der Billfur ber Ausleger beftandig ausgesetten Glaubens loswindende Bernunft hat in allen Landern unfere Belttheils unter mahren Religionsverehrern allgemein (wenn gleich) nicht allenthalben öffentlich) erftlich den Grundfat der billigen Be= 5 icheidenheit in Aussprüchen über alles, mas Offenbarung heißt, angenommen: daß, da niemand einer Schrift, die ihrem praftifchen Inhalte nach lauter Göttliches enthält, nicht die Möglichkeit abftreiten fann, fie fonne (nämlich in Ansehung bessen, mas barin historisch ift) auch wohl wirklich als gottliche Offenbarung angesehen werben, imgleichen bie Ber- 10 bindung ber Menschen zu einer Religion nicht füglich ohne ein heiliges Buch und einen auf daffelbe gegrundeten Rirchenglauben gu Stande gebracht und beharrlich gemacht werden fann; da auch, wie der gegenwartige Ruftand menschlicher Ginficht beschaffen ift, wohl schwerlich jemand eine neue Offenbarung, burch neue Bunder eingeführt, erwarten wird, - es 15 bas Bernünftigfte und Billigfte fei, bas Buch, mas einmal ba ift, fernerbin zur Grundlage des Rirchenunterrichts zu brauchen und feinen Werth nicht durch unnuge ober muthwillige Angriffe ju ichmachen, babei aber auch feinem Menschen ben Glauben baran als zur Seligfeit erforderlich aufzudringen. Der zweite Brundfat ift: daß, da die heilige Befchichte, 20 die bloß zum Behuf des Rirchenglaubens angelegt ift, für fich allein auf bie Annehmung moralifder Maximen ichlechterbings feinen Ginfluß haben fann und foll, fondern diefem nur gur lebendigen Darftellung ihres wahren Objects (ber gur Beiligfeit hinftrebenden Tugend) gegeben ift, fie jederzeit als auf das Moralische abzwedend gelehrt und erklart werden, 25 hierbei aber auch forgfältig und (weil vornehmlich ber gemeine Menfch einen beständigen Sang in fich hat, jum paffiven \*) Glauben übergu-

<sup>\*)</sup> Eine von den Urjachen biefes hanges liegt in dem Sicherheitsprincip: baß bie Fehler einer Religion, in ber ich geboren und erzogen bin, beren Belehrung nicht von meiner Bahl abhing, und in ber ich durch eigenes Bernünfteln nichts 30 verandert habe, nicht auf meine, sondern meiner Erzieher oder öffentlich bagu gefetter Lehrer ihre Rechnung fomme: ein Grund mit, warum man ber öffentlichen Religions. veranderung eines Menichen nicht leicht Beifall giebt, wozu bann freilich noch ein anberer (tiefer liegender) Grund fommt, daß bei ber Ungewißheit, die ein jeber in fich fühlt, welcher Glaube (unter ben hiftorischen) ber rechte fei, indeffen bag ber 35 moralifche allermarts ber namliche ift, man es fehr unnöthig findet, hieruber Auf. feben zu erregen.

schreiten) wiederholentlich eingeschärft werden musse, daß die wahre Religion nicht im Wissen oder Bekennen dessen, was Gott zu unserer Seligwerdung thue oder gethan habe, sondern in dem, was wir thun mussen, um dessen wurdig zu werden, zu setzen sei, welches niemals etwas anders sein kann, als was für sich selbst einen unbezweiselten unbedingten Werth hat, mithin uns allein Gott wohlgefällig machen und von dessen Rothwendigkeit zugleich jeder Mensch ohne alle Schriftgelehrsamkeit völlig gewiß werden kann. — Diese Grundsätze nun nicht zu hindern, damit sie öffentlich werden, ist Regentenpslicht; dagegen sehr viel dabei gewagt und auf eigene Verantwortung unternommen wird, hiebei in den Gang der göttlichen Vorsehung einzugreisen und gewissen historischen Kirchenlehren zu gefallen, die doch höchstens nur eine durch Gelehrte auszumachende Wahrscheinlichkeit für sich haben, die Gewissenhaftigkeit der Unterthanen durch Andietung oder Versachung gewisser bürgerlichen, sonst jedem offen 1s stehenden Vortheile in Versuchung zu bringen\*), welches, den Abbruch,

<sup>\*)</sup> Benn eine Regierung es nicht fur Gewiffenszwang gehalten wiffen will, daß fie nur verbietet, öffentlich feine Religionsmeinung ju fagen, indeffen fie doch feinen hinderte, bei fich im Bebeim zu benten, was er gut findet, fo fpaft man gemeiniglich barüber und fagt: bag biefes gar feine von ihr vergonnte Freiheit 20 fei, weil fie es ohnebem nicht verhindern fann. Allein was bie weltliche oberfte Dacht nicht fann, das fann boch die geistliche: namlich felbft bas Denken ju verbieten und wirklich auch ju hindern; fogar baf fie einen folden Zwang, namlich bas Berbot anders, als mas fie vorschreibt, auch nur ju benten, felbft ihren machtigen Dbern aufzuerlegen vermag. - Denn wegen bes hanges ber Menichen jum gottes. 25 bienftlichen Frohnglauben, bem fie nicht allein vor bem moralifchen (burch Beobachtung feiner Pflichten überhaupt Gott zu bienen) bie größte, fonbern auch bie einzige, allen übrigen Mangel vergutenbe Bichtigfeit ju geben von felbit geneigt find, ift es ben Bemabrern ber Rechtglaubigfeit als Geelenhirten jebergeit leicht, ihrer heerbe ein frommes Schreden vor ber minbesten Abweichung von gewiffen 30 auf Beichichte beruhenden Glaubensiagen und felbft vor aller Untersuchung bermaßen einzujagen, daß fie fich nicht getrauen, auch nur in Gedanten einen Zweifel wider die ihnen aufgebrungenen Cate in fich auffteigen zu laffen: weil biefes fo viel fei, als bem bojen Beifte ein Dhr leiben. Es ift mabr, bag um von diefem Bmange los ju merben, man nur wollen barf (welches bei jenem landesherrlichen 35 in Unfehung der dffentlichen Befenntniffe nicht ber Fall ift); aber biefes Wollen ift eben basjenige, bem innerlich ein Riegel vorgeschoben wird. Doch ift biefer eigent. liche Bewiffenszwang zwar ichlimm genug (weil er gur innern beuchelei verleitet), aber noch nicht fo ichlimm, als die hemmung ber außern Glaubenefreiheit, weil jener burch ben Fortichritt ber moralischen Ginficht und bas Bewußtsein seiner 40 Freiheit, and welcher bie mabre Achtung fur Pflicht allein entipringen tann, all-

der hierdurch einer in diesem Falle heiligen Freiheit geschieht, ungerechnet, dem Staate schwerlich gute Bürger verschaffen kann. Wer von denen, die sich zur Verhinderung einer solchen freien Entwickelung göttlicher Anzlagen zum Weltbesten andieten, oder sie gar vorschlagen, würde, wenn er mit Zuratheziehung des Gewissens darüber nachdenkt, sich wohl für alle das Böse verdürgen wollen, was aus solchen gewaltthätigen Eingrissen entspringen kann, wodurch der von der Weltregierung beabsichtigte Fortzgang im Guten vielleicht auf lange Zeit gehemmt, ja wohl in einen Rückgang gebracht werden dürste, wenn er gleich durch keine menschliche Macht und Anstalt jemals gänzlich ausgehoben werden kann.

Das himmelreich wird zulett auch, was die Leitung ber Borfehung betrifft, in diefer Geschichte nicht allein als in einer zwar zu gemiffen Reiten verweilten, aber nie gang unterbrochenen Unnaberung, fondern auch in seinem Eintritte voraestellt. Man fann es nun als eine bloß gur größern Belebung der Soffnung und des Muthe und Rachstrebung ju 13 bemfelben abgezwecte symbolifche Borftellung auslegen, wenn diefer Befcichteerzählung noch eine Beiffagung (gleich als in fibnllinifden Buchern) von der Bollendung diefer großen Beltveranderung in dem Gemalde eines fichtbaren Reichs Gottes auf Erden (unter ber Regierung feines wieder herabgetommenen Stellvertreters und Statthalters) und der Bludfeligfeit, 20 die unter ihm nach Absonderung und Ausstogung der Rebellen, die ihren Biderftand noch einmal versuchen, hier auf Erden genoffen werden foll, fammt der ganglichen Bertilgung berfelben und ihres Anführers (in der Apotalppfe) beigefügt mird, und fo bas Ende der Belt ben Befcluß ber Geschichte macht. Der Lehrer bes Evangeliums hatte feinen Jungern 25 bas Reich Gottes auf Erden nur von ber herrlichen, feelenerhebenden, moralischen Seite, nämlich ber Bürdigfeit, Bürger eines gottlichen Staats au fein, gezeigt und fie babin angewiesen, mas fie zu thun hatten, nicht allein um felbst bagu zu gelangen, sondern sich mit andern Gleichgefinnten und wo möglich mit dem gangen menschlichen Geschlecht dahin zu ver- 30 einigen. Bas aber die Gludfeligfeit betrifft, die den andern Theil der unvermeiblichen menschlichen Buniche ausmacht, fo fagte er ihnen voraus: daß fie auf diese fich in ihrem Erdenleben feine Rechnung machen

mahlich von selbst schwinden muß, dieser angere hingegen alle freiwillige Fortschritte in der ethischen Gemeinschaft der Gläubigen, die das Wesen ber wahren Rirche 35 ansmacht, verhindert und die Form derselben ganz politischen Berordnungen unterwirft.

möchten. Er bereitete fie vielmehr vor, auf bie größten Trubfale und Aufopferungen gefaßt zu fein; doch feste er (weil eine gangliche Bergichtthuung auf bas Phyfifche ber Gludfeligfeit bem Menichen, fo lange er eriftirt, nicht zugemuthet werden fann) hingu: "Seid frohlich und getroft, s es wird euch im himmel wohl vergolten werden". Der angeführte Bufat jur Gefdichte der Rirche, der bas fünftige und lette Schicfal berfelben betrifft, ftellt diefe nun endlich als triumphirend, b. i. nach allen überwundenen Sinderniffen als mit Gludfeligfeit noch hier auf Erden befront, vor. - Die Scheidung der Guten von den Bofen, die mahrend der Fort= 10 fcritte ber Kirche zu ihrer Bolltommenheit diefem Zwede nicht zuträglich gemejen fein murbe (indem die Bermischung beiber untereinander gerade dazu nothig mar, theils um den erftern zum Bepftein der Tugend zu dienen, theils um die andern durch ihr Beispiel vom Bofen abzugiehen), wird nach vollendeter Errichtung des gottlichen Staats als die lette Folge 15 berfelben vorgestellt; wo noch der lette Beweis feiner Festigfeit, als Macht betrachtet, fein Sieg über alle außere Feinde, die eben jowohl auch als in einem Staate (bem Sollenstaat) betrachtet werden, hinzugefügt wird, womit bann alles Erdenleben ein Ende hat, indem "der lette Feind (ber guten Menichen), der Tod, aufgehoben wird", und an beiden Theilen, 20 bem einen jum Beil, dem andern jum Berderben, Unfterblichfeit anbebt, bie Form einer Rirche felbst aufgeloset wird, ber Statthalter auf Erben mit den zu ihm als Simmelsburger erhobenen Menichen in eine Rlaffe tritt, und fo Gott alles in allem ift.\*)

Diese Vorstellung einer Geschichtserzählung der Nachwelt, die selbst 25 keine Geschichte ift, ist ein schönes Ideal der durch Einführung der wahren allgemeinen Religion bewirkten moralischen, im Glauben vor-

<sup>\*)</sup> Dieser Ausbruck kann (wenn man bas Geheinmigvolle, über alle Gränzen möglicher Erfahrung hinausreichende, bloß zur heiligen Geschichte ber Menschheit Gehörige, uns also praktisch nichts Angehende bei Seite seht) so verstanden werden, 30 daß der Geschichtsglaube, der als Kirchenglaube ein heiliges Buch zum Leitbande der Menschen bedars, aber eben dadurch die Einheit und Allgemeinheit der Kirche verhindert, selbst aufhören und in einen reinen, für alle Welt gleich einleuchtenden Religionsglauben übergehen werde; wohin wir dann schon jeht durch anhaltende Entwickelung der reinen Vernunftreligion aus jener gegenwärtig noch nicht entbehrstichen hülle sleifig arbeiten sollen.

<sup>+</sup> Nicht daß er aufhöre (benn vielleicht mag er als Behitel immer nublich und nothig fein), sondern aufhören tonne; womit nur die innere Festigkeit best reinen moralischen Glaubens gemeint ist.

ausgesehen en Weltepoche bis zu ihrer Bollendung, die wir nicht als empirische Bollenbung absehen, sondern auf die wir nur im continuirlichen Fortschreiten und Annaherung jum hochsten auf Erden möglichen Buten (worin nichts Mnstisches ift, sondern alles auf moralische Beise naturlich zugeht) hin aussehen, d. i. dazu Anftalt machen fonnen. Die 5 Erscheinung ber Antichrifts, ber Chiliasm, die Anfündigung ber Nabeit des Weltendes konnen vor der Bernunft ihre gute symbolische Bedeutung annehmen, und die lettere, als ein (fo wie das Lebensende, ob nahe oder fern) nicht vorher zu febendes Ereignig vorgeftellt, drudt fehr gut die Nothwendigfeit aus, jederzeit darauf in Bereitschaft zu fteben, in der 10 That aber (wenn man diesem Symbol den intellectuellen Sinn unterlegt) uns jederzeit wirklich als berufene Burger eines gottlichen (ethischen) Staats anzusehen. "Wenn fommt nun also bas Reich Gottes?" -"Das Reich Gottes tommt nicht in fichtbarer Gestalt. Man wird auch nicht fagen: fiebe, hier oder da ift es. Denn febet, das Reich Gottes 15 ift inmendig in euch!" (Quc. 17, 21 bis 22)+)

<sup>+)</sup> Sier wird nun ein Reich Gottes, nicht nach einem besonderen Bunde (fein meffianisches), sondern ein moralisches (burch bloge Bernunft erkennbares) vorgeftellt. Das erftere (regnum divinum pactitium) mußte feinen Beweis aus ber Gefchichte ziehen, und ba wird es in bas meffianische Reich nach bem alten, 20 ober nach bem neuen Bunbe eingetheilt. Inn ift es merkmurbig: bag bie Berehrer bes erfteren (bie Juben) fich noch als folche, obgwar in alle Welt gerftreut, erhalten haben, indeffen daß anderer Religionsgenoffen ihr Glaube mit dem Glauben bes Bolts, worin fie zerftreut worden, gewöhnlich zusammenschmolz. Diefes Phanomen bunkt vielen fo wunderfam ju fein, daß fie es nicht wohl als nach bem 25 Laufe ber Natur möglich, fondern als außerordentliche Beranftaltung zu einer befonderen göttlichen Absicht beurtheilen. — Aber ein Bolf, bas eine geschriebene Religion (beilige Bucher) hat, ichmilgt mit einem folden, mas (wie bas romifche Reich - bamals die gange gesittete Belt) feine bergleichen, fondern bloß Gebrauche hat, niemals in einen Glauben gufammen; es macht vielmehr über furg ober lang 30 Brofelpten. Daher auch bie Juden nach ber babylonischen Gefangenschaft, nach welcher, wie es icheint, ihre heiligen Bucher allererft bffentliche Lecture murben, nicht mehr ihres Sanges megen, fremben Gottern nachzutaufen, beschuldigt werben; jumal die alexandrinische Cultur, die auch auf fie Ginflug haben mußte, ihnen gunftig fein konnte, jenen eine fustematische Form ju verschaffen. Go haben die 35 Barfis, Unhanger ber Religion bes Boroafters, ihren Glauben bis jest erhalten ungeachtet ihrer Berftreuung, weil ihre Defturs ben Benbavefta hatten. Da bingegen bie binbus, welche unter bem Ramen Rigeuner weit und breit gerftreut jind, weil fie aus ben hefen bes Bolfs (ben Barias) maren (benen es fogar ver-

### Allgemeine Anmerkung.

In allen Glaubensarten, die sich auf Religion beziehn, stößt das Nachsorschen hinter ihre innere Beschaffenheit unvermeidlich auf ein Geheimniß, d. i. auf etwas Heiliges, was zwar von jedem Einzelnen 5 gekannt, aber doch nicht öffentlich bekannt, d. i. allgemein mitgetheilt, werden kann. — Als etwas Heiliges muß es ein moralischer, mithin ein Gegenstand der Vernunft sein und innerlich für den praktischen Gebrauch hinreichend erkannt werden können, aber als etwas Geheimes doch nicht für den theoretischen: weil es alsdann auch jedermann müßte mittheilbar sein und also auch äußerlich und öffentlich bekannt werden können.

Der Glaube an etwas, was wir doch zugleich als heiliges Geheim= niß betrachten sollen, kann nun entweder für einen göttlich eingegebe=

boten ift, in ihren beiligen Buchern ju lefen), ber Bermifchung mit frembem Glauben 15 nicht entgangen find. Bas bie Inden aber für fich allein bennoch nicht wurben bewirkt haben, das that die driftliche und fpaterbin die mohammedanische Religion, pornehmlich bie erstere: weil fie ben jubifchen Glauben und die dagn gehörigen beiligen Bucher vorausjegen (wenn gleich bie lettere fie fur verfalfcht ausgiebt). Denn die Inden konnten bei ben von ihnen ausgegangenen Chriften ihre alten Documente 20 immer wieder auffinden, wenn fie bei ihren Manberungen, wo die Beschldlichfeit fie gu lefen und baber bie luft fie gu befigen vielfaltig erloschen fein mag, nur bie Erinnerung übrig behielten, baß fie beren ehebem einmal gehabt hatten. trifft man außer ben gebachten ganbern auch feine Inben, wenn man bie wenigen auf ber Malabarfufte und eine Bemeinde in China ausnimmt (von welchen 25 bie erfteren mit ihren Glaubensgenoffen in Arabien im beftanbigen Sanbelsverkehr fein tonnten), obgleich nicht zu zweifeln ift, bag fie fich nicht in jene reichen ganber auch follten ausgebreitet haben, aber aus Mangel aller Bermanbtichaft ihres Glanbens mit den bortigen Glanbensarten in vollige Bergeffenheit bes ihrigen gerathen find. Erbauliche Betrachtungen aber auf biefe Erhaltung bes jubifchen 30 Bolte fammt ihrer Religion unter ihnen fo nachtheiligen Umftanden zu grunden, ift febr mifflich, weil ein jeder beiber Theile babei feine Rechnung gu finden glaubt. Der eine fieht in ber Erhaltung bes Bolle, wogn er gehort, und feines ungeachtet ber Berftreuung unter fo mancherlei Bolter unvermifcht bleibenden alten Glaubens ben Beweiß einer baffelbe fur ein funftiges Erbenreich auffparenben befonderen 35 autigen Borfebung; ber andere nichts als warnende Ruinen eines zerftorten, bem eintretenden Simmelreich fich widerfetenden Staats, die eine befondere Borfebung noch immer erhalt, theils um die alte Weiffagung eines von biefem Bolte ans. gebenben Deffias im Unbenten aufzubehalten, theils um ein Beifpiel ber Straf. gerechtigfeit, weil es fich bartnadigerweise einen politischen, nicht einen moralischen 40 Begriff von bemfelben machen wollte, an ihm gu ftatniren.

nen, oder einen reinen Bernunftglauben gehalten werden. Ohne durch die größte Noth zur Annahme des ersten gedrungen zu sein, werden wir es uns zur Maxime machen, es mit dem letztern zu halten. — Gefühle sind nicht Erkenntnisse und bezeichnen also auch kein Geheimniß, und da das letztere auf Bernunft Beziehung hat, aber doch nicht allgemein mitsgetheilt werden kann, so wird (wenn je ein solches ist) jeder es nur in seiner eignen Bernunft aufzusuchen haben.

Es ift unmöglich, a priori und objectiv auszumachen, ob es ber= gleichen Geheimniffe gabe, ober nicht. Wir werben alfo in bem Innern, bem Subjectiven unserer moralifden Anlage, unmittelbar nachsuchen 10 muffen, um zu feben, ob fich bergleichen in uns finde. Doch werden wir nicht die uns unerforschlichen Grunde zu dem Moralischen, mas fich zwar öffentlich mittheilen lagt, wogn uns aber die Urfache nicht gegeben ift, sondern bas allein, mas uns furs Erfenntnig gegeben, aber boch einer öffentlichen Mittheilung unfahig ift, zu ben heiligen Gebeimniffen gablen 15 burfen. Go ift die Freiheit, eine Gigenschaft, die dem Menschen aus ber Bestimmbarkeit seiner Billfur durch bas unbedingt moralische Befet fund wird, fein Geheimniß, weil ihr Erfeuntniß jedermann mitgetheilt werden fann; ber uns unerforschliche Grund diefer Eigenschaft aber ift ein Beheimniß, weil er uns zur Erfenntnig nicht gegeben ift. Aber 20 eben diese Freiheit ift auch allein dasjenige, mas, wenn fie auf das lette Dbject der praftischen Vernunft, die Realisirung der Idee des moralischen Endzweds, angewandt wird, uns unvermeidlich auf heilige Geheimniffe .führt\*). --

<sup>&</sup>quot;) So ist die Ursache der allgemeinen Schwere aller Materie der Belt und 25 unbekannt, dermaßen daß man noch dazu einsehen kann, sie könne von und nie erkannt werden: weil schon der Begriff von ihr eine erste und unbedingt ihr selbst beiwohnende Bewegungskraft vorausseht. Aber sie ist doch kein Geheimniß, sondern kann jedem offendar gemacht werden, weil ihr Geset hinreichend erkannt ist. Wenn Newton sie gleichsam wie die göttliche Allgegenwart in der Erscheinung (omnissopraesentia phaenomenon) vorstellt, so ist das kein Bersuch, sie zu erklären (denn das Dasein Gottes im Raum enthält einen Widerspruch), aber doch eine erhabene Analogie, in der es bloß auf die Bereinigung körperlicher Wesen zu einem Weltganzen angesehen ist, indem man ihr eine unkörperliche Ursache unterlegt; und so würde es auch dem Bersuch ergehen, das selbstständige Princip der Bereinigung 35 der vernünstigen Weltwesen in einem ethischen Staat einzusehen und die letztere daraus zu erklären. Nur die Piticht, die uns dazu hinzieht, erkennen wir; die Röglichseit der beabssichtigten Wirfung, wenn wir jener gleich gehorchen, liegt über

Beil der Mensch die mit der reinen moralischen Gesinnung unzerstrennlich verbundene Idee des höchsten Guts (nicht allein von Seiten der dazu gehörigen Glückseligteit, sondern auch der nothwendigen Bereinigung der Menschen zu dem ganzen Zweck) nicht selbst realisiren kann, gleichs wohl aber darauf hinzuwirken in sich Pflicht antrisst, so sindet er sich zum Glauben an die Mitwirkung oder Beranstaltung eines moralischen Beltsherrschers hingezogen, wodurch dieser Zweck allein möglich ist, und nun eröffnet sich vor ihm der Abgrund eines Geheimnisses von dem, was Gott hiebei thue, ob ihm überhaupt etwas und was ihm (Gott) besonders zuzuschreiben sei, indessen daß der Meusch an jeder Pflicht nichts anders erkennt, als was er selbst zu thun habe, um jener ihm unbekannten, wenigstens unbegreislichen Ergänzung würdig zu sein.

Diese 3bee eines moralischen Weltherrschers ist eine Aufgabe für unsere praktische Vernunft. Es liegt uns nicht sowohl daran, zu wissen, 15 was Gott an sich selbst (seine Natur) sei, sondern was er für uns als moralische Wesen sei; wiewohl wir zum Behuf dieser Beziehung die göttliche Naturbeschaffenheit so denken und annehmen müssen, als es zu diesem Verhältnisse in der ganzen zur Ausführung seines Willens ersorderlichen Volkommenheit nöthig ist (z. B. als eines unveränderlichen, alwissenden, allmächtigen 2c. Wesens), und ohne diese Beziehung nichts an ihm erkennen können.

Diesem Bedürsnisse der praktischen Bernunft gemäß ist nun der alls gemeine wahre Religionsglaube der Glaube an Gott 1) als den allmächtis gen Schöpfer himmels und der Erden, d. i. moralisch als heiligen Ges seingeber, 2) an ihn, den Erhalter des menschlichen Geschlechts, als gütisgen Regierer und moralischen Bersorger desselben, 3) an ihn, den Berswalter seiner eignen heiligen Gesehe, d. i. als gerechten Richter.

bie Grenzen aller unserer Einsicht hinaus. — Es giebt Beheinnisse, Berborgenheiten (arcana) der Natur, es kann Geheinnisse (Geheimhaltung, secreta) der Politik 30 geben, die nicht öffentlich bekannt werden sollen; aber beide können uns doch, so fern sie auf empirischen Ursachen beruhen, bekannt werden. In Ansehung dessen, was zu erkennen allgemeine Menschenpflicht ist, (nämlich des Moralischen) kann es kein Geheimniß geben, aber in Ansehung dessen, was nur Gott thun kann, wozu etwas selbst zu ihnn unser Bermögen, mithin auch unsere Pflicht übersteigt, da 25 kann es nur eigentliches, nämlich heiliges Geheinniß (wysterium) der Religion geben, wovon uns etwa nur, daß es ein solches gebe, zu wissen und es zu verstehen, nicht eben es einzusehen, nühlich sein möchte.

Dieser Glaube enthält eigentlich kein Geheimniß, weil er lediglich bas moralische Verhalten Gottes zum menschlichen Geschlechte ausdrückt; auch bietet er sich aller menschlichen Vernunst von selbst dar und wird das her in der Religion der meisten gesitteten Völker angetrossen\*). Er liegt in dem Begriffe eines Volks als eines gemeinen Besens, worin eine solche s dreisache obere Gewalt (pouvoir) jederzeit gedacht werden muß, nur daß dieses hier als ethisch vorgestellt wird, daher diese dreisache Qualität des moralischen Oberhaupts des menschlichen Geschlechts in einem und demsselben Besen vereinigt gedacht werden kann, die in einem juridischsbürgerslichen Staate nothwendig unter drei verschiedenen Subjecten vertheilt sein 10 müßte. †)

<sup>\*)</sup> In der heiligen Beisigungsgeschichte der letten Dinge wird der Weltrichter (eigentlich der, welcher die, die zum Reiche des guten Princips gehören,
als die Seinigen unter seine herrschaft nehmen und sie aussondern wird) nicht als
Gott, sondern als Menschensohn vorgestellt und genannt. Das scheint anzuzeigen, 15
daß die Menschheit selbst, ihrer Einschränkung und Gebrechlichkeit sich bewußt,
in dieser Auswahl den Ausspruch thun werde; welches eine Gütigkeit ist, die doch
der Gerechtigkeit nicht Abbruch thut. — Dagegen kann der Richter der Menschen,
in seiner Gottheit, d. i. wie er unserm Gewissen nach dem heiligen von uns anerkannten Gesetze und unserer eignen Zurechnung spricht, vorgestellt (der heilige Geist), 20
nur als nach der Strenge des Gesetze richtend gedacht werden, weil wir selbst,
wie viel auf Rechnung unserer Gebrechlichkeit uns zu Gute kommen könne, schlechterdings nicht wissen, sondern bloß unser Übertretung mit dem Bewußtsein unsere
Freiheit und der gänzlich uns zu Schulden kommenden Berlehung der Psticht vor
Augen haben und so seinen Grund haben, in dem Richteransspruche über uns 25
Gütigkeit anzunehmen.

<sup>†)</sup> Man fann nicht wohl ben Grund angeben, warum so viele alte Völfer in dieser Idee überein kamen, wenn es nicht der ist, daß sie in der allgemeinen Menschenvernunft liegt, wenn man sich eine Volks- und (nach der Analogie mit derselben) eine Weltregierung benken will. Die Religion des Zoroaster hatte diese 30 drei göttlichen Personen: Ormuzd, Mithra und Uhriman, die hindnische den Brahma, Wischnu und Siwen (nur mit dem Unterschiede, daß jene die dritte Person nicht bloß als Urheber des Übels, so sern es Strase ist, sondern selbst des Moralischen vorstellt). Die ägyptische hatte ihre Phtha, Kneph und Reith, 35 wovon, so viel die Dunkelheit der Rachrichten aus den ältesten Beiten diese Volks errathen läßt, das erste den von der Materie unterschiedenen Geist als Weltschiese, das zweite Princip die erhaltende und regierende Gütigkeit, das dritte die jene einschränkende Weisheit, d. i. Gerechtigkeit, vorstellen sollte. Die gottische verehrte ihren Odin (Allvater), ihre Freya (auch Freyer, die Güte) und 40

Weil aber doch dieser Glaube, der das moralische Verhältniß der Menschen zum höchsten Wesen zum Behuf einer Religion überhaupt von schädlichen Anthropomorphismen gereinigt und der ächten Sittlichkeit eines Volks Gottes angemessen hat, in einer (der chriftlichen) Glaubensslehre zuerst und in derselben allein der Welt öffentlich aufgestellt worden: so kann man die Bekanntmachung desselben wohl die Offenbarung dessenigen nennen, was für Menschen durch ihre eigene Schuld bis dahin Geheimniß war.

In ihr namlich beißt es erftlich: man foll ben hochften Gefetgeber 10 als einen folden fich nicht als gnabig, mithin nachfichtlich (indulgent) für die Schwäche ber Menschen, noch despotisch und blog nach seinem unbeschrantten Recht gebietend und feine Befete nicht als willfurliche, mit unfern Begriffen ber Sittlichkeit gar nicht verwandte, fonbern als auf Beiligfeit des Menfchen bezogene Gefete vorftellen. Zweitens, man muß 15 feine Bute nicht in einem unbedingten Bohlwollen gegen feine Beicopfe, fondern barein fegen, daß er auf die moralifche Beschaffenheit derfelben, dadurch fie ihm wohlgefallen tonnen, querft fieht und ihr Unvermögen, diefer Bedingung von felbft Benuge zu thun, nur alsdann ergangt. Drittens, feine Gerechtigfeit fann nicht als gutig und ab-20 bittlich (welches einen Biberspruch enthält), noch weniger als in ber Qualitat ber Beiligfeit des Gefetgebers (vor der fein Menich gerecht ift) ausgeubt vorgeftellt werden, fondern nur als Ginfchrantung der Butigfeit auf die Bedingung der übereinstimmung der Menschen mit bem heiligen Gefete, fo weit fie als Menschenkinder der Anforderung des 25 lettern gemäß fein fonnten. — Dit einem Bort: Gott will in einer breis fachen, specififch verschiedenen moralischen Qualitätgebient sein, fur welche die Benennung der verschiedenen (nicht physischen, sondern moralischen) Berfonlichkeit eines und beffelben Befens fein unschicklicher Ausbrud ift, welches Glaubenssymbol zugleich die ganze reine moralische Religion ausw brudt, die ohne biefe Unterscheidung fonft Befahr lauft, nach dem Sange bes Menschen, fich die Gottheit wie ein menschliches Oberhaupt zu benten,

Thor, ben richtenden (strafenden) Gott. Selbst die Juden scheinen in den letten Beiten ihrer hierarchischen Berfassung diesen Ideen nachgegangen zu sein. Denn in der Anlage der Pharisaer, daß Christus sich einen Sohn Gottes genannt 35 habe, scheinen sie auf die Lehre, daß Gott einen Sohn habe, sein besonderes Gewicht der Beschuldigung zu legen, sondern nur darauf, daß Er dieser Sohn Gottes habe sein wollen.

(weil er in seinem Regiment diese breifache Qualitat gemeiniglich nicht von einander absondert, sondern fie oft vermischt oder verwechselt) in einen anthropomorphistischen Frohnglauben auszuarten.

Benn aber eben biefer Glaube (an eine gottliche Dreieinigfeit) nicht bloß als Vorstellung einer prattischen Sbee, sondern als ein folder, ber 5 bas, mas Gott an fich felbft fei, vorftellen folle, betrachtet murbe, fo murbe er ein alle menschlichen Begriffe überfteigendes, mithin einer Offenbarung fur die menschliche Fassungsfraft unfahiges Beheimniß fein und als ein solches in diesem Betracht angefündigt werben fonnen. Der Glaube an baffelbe als Erweiterung ber theoretifchen Erfenntnig von ber gottlichen 10 Natur murde nur das Befenntniß zu einem den Menschen gang unverftandlichen und, wenn fie es zu verfteben meinen, anthropomorphistischen Symbol eines Rirchenglaubens fein, wodurch fur die fittliche Befferung nicht bas mindeste ausgerichtet murbe. — Nur bas, mas man zwar in praftischer Beziehung gang mohl versteben und einsehen tann, mas aber 15 in theoretischer Absicht (gur Beftimmung der Natur des Objects an fich) alle unfre Begriffe überfteigt, ift Geheimniß (in einer Beziehung) und tann boch (in einer andern) geoffenbart werben. Bon ber lettern Art ift bas obenbenannte, welches man in brei uns durch unfre eigne Bernunft geoffenbarte Geheimnisse eintheilen fann:

1. Das der Berufung (der Menichen als Burger zu einem ethi= ichen Staat). - Bir tonnen uns die allgemeine unbedingte Unterwerfung des Menschen unter die gottliche Gefetgebung nicht anders denten, als fofern mir uns jugleich als feine Beichopfe anseben; eben fo wie Gott nur darum als Urheber aller Raturgefete angesehen werben fann, 25 weil er ber Schopfer ber Naturdinge ift. Es ift aber für unsere Bernunft fclechterdings unbegreiflich, wie Befen zum freien Gebrauch ihrer Rrafte ericaffen fein follen: weil wir nach bem Princip ber Caufalitat einem Befen, das als hervorgebracht angenommen wird, feinen andern innern Grund seiner Sandlungen beilegen fonnen als denjenigen, welchen bie so hervorbringende Urfache in daffelbe gelegt hat, durch welchen (mithin burch eine außere Urfache) bann auch jede Sandlung beffelben beftimmt, mithin dieses Befen felbft nicht frei fein murbe. Alfo lagt fich die gottliche, heilige, mithin bloß freie Befen angehende Gefetgebung mit bem Begriffe einer Schöpfung berfelben durch unfere Bernunfteinficht nicht 35 vereinbaren, sondern man muß jene ichon als eristirende freie Befen betrachten, welche nicht durch ihre Naturabhangigfeit vermoge ihrer Schopfung, sondern durch eine bloß moralische, nach Gesetzen der Freiheit mögeliche Nöthigung, d. i. eine Berusung zur Bürgerschaft im göttlichen Staate, bestimmt werden. So ist die Berusung zu diesem Zwecke moralisch ganz klar, für die Speculation aber ist die Möglichkeit dieser Berusenen ein uns durchdringliches Geheimniß.

- 2. Das Geheinniß der Genugthuung. Der Mensch, so wie wir ihn kennen, ist verderbt und keinesweges jenem heiligen Gesetze von selbst angemessen. Gleichwohl, wenn ihn die Gute Gottes gleichsam ins Dasein gerusen, d. i. zu einer besonderen Art zu eristiren (zum Gliede des himmels reichs) eingeladen hat, so muß er auch ein Mittel haben, den Mangel seiner hierzu ersorderlichen Tauglichkeit aus der Fülle seiner eignen Heiligkeit zu ersehen. Dieses ist aber der Spontaneität (welche bei allem moralischen Guten oder Bösen, das ein Mensch an sich haben mag, vorausgesetzt wird) zuwider, nach welcher ein solches Gute nicht von einem andern, sons dern von ihm selbst herrühren muß, wenn es ihm soll zugerechnet werden können. Es kann ihn also, soviel die Vernunft einsieht, kein andere durch das Übermaß seines Wohlverhaltens und durch sein Verdienst vertreten; oder wenn dieses angenommen wird, so kann es nur in moralischer Absicht nothwendig sein, es anzunehmen; denn fürs Vernünsteln ist es ein unerreichbares Geheimniß.
- 3. Das Geheimniß der Erwählung. Wenn auch jene ftellvertretende Genugthuung als möglich eingeraumt wird, so ist doch die moralisch-gläubige Annehmung derselben eine Willensbestimmung zum Guten, die schon eine gottgefällige Gesinnung im Menschen vorausset, die
  bieser aber nach dem natürlichen Berderben in sich von selbst nicht hervorbringen kann. Daß aber eine himmlische Gnade in ihm wirken solle, die
  diesen Beistand nicht nach Verdienst der Werte, sondern durch unbedingten
  Rathschluß einem Menschen bewilligt, dem andern verweigert, und der
  eine Theil unsers Geschlechts zur Seligkeit, der andere zur ewigen Verwerfung ausersehen werde, giebt wiederum keinen Begriff von einer göttlichen Gerechtigkeit, sondern müßte allensalls auf eine Weisheit bezogen
  werden, deren Regel für uns schlechterdings ein Geheimniß ist.

über diese Beheimnisse nun, sofern sie die moralische Lebensgeschichte jedes Menschen betreffen: wie es nämlich zugeht, daß ein sittlich Gutes ober Boses überhaupt in der Welt sei, und (ist das lettere in allen und zu jeder Zeit) wie aus dem lettern doch das erstere entspringen und in irgend einem Menschen hergestellt werde; oder warum, wenn dieses an

einigen geschieht, andre doch davon ausgeschlossen bleiben, — hat uns Gott nichts offenbart und kann uns auch nichts offenbaren, weil wir es doch nicht verstehen ) würden. Es wäre, als wenn wir das, was geschieht, am Menschen aus seiner Freiheit erklären und uns begreiflich machen wollten, darüber Gott zwar durchs moralische Gesetz in uns seinen Willen offenbart hat, die Ursachen aber, aus welchen eine freie Handlung auf Erden geschehe oder auch nicht geschehe, in demjenigen Dunkel gelassen hat, in welchem für menschliche Nachforschung alles bleisben muß, was als Geschichte doch auch aus der Freiheit nach dem Gesetze der Ursachen und Wirkungen begriffen werden soll+). Über die objective solltegel unsers Verhaltens aber ist uns alles, was wir bedürfen, (durch Vernunst und Schrift) hinreichend offenbart, und diese Offenbarung ist zugleich für jeden Menschen verständlich.

Daß der Mensch durchs moralische Gesetz zum guten Lebenswandel berufen sei, daß er durch unauslöschliche Achtung für dasselbe, die in ihm 15 liegt, auch zum Zutrauen gegen diesen guten Geist und zur Hoffnung, ihm, wie es auch zugehe, genug thun zu können, Verheißung in sich sinde, endelich, daß er, die letztere Erwartung mit dem strengen Gebot des erstern zus

††) Daher wir, was Freiheit sei, in praktischer Beziehung (wenn von Pflicht die Rede ist) gar wohl verstehen, in theoretischer Absicht aber, was die Causalität berselben (gleichsam ihre Natur) betrifft, ohne Widerspruch nicht einmal baran

benten tonnen, fie verfteben zu wollen.

<sup>+)</sup> Man tragt gemeiniglich fein Bebenken, ben Lehrlingen ber Religion ben Blauben an Bebeimniffe jugumuthen, weil, daß wir fie nicht begreifen, b. i. bie 20 Möglichfeit bes Gegenftandes berfelben nicht einsehen fonnen, uns eben fo wenig jur Beigerung ihrer Annahme berechtigen fonne, ale etwa bas Fortpflanzungevermogen organischer Materien, was auch fein Denich begreift und barum boch nicht anzunehmen geweigert werben tann, ob es gleich ein Bebeimniß fur und ift und bleiben wird. Aber wir verstehen doch fehr mohl, mas biefer Ausbrud fagen 25 wolle, und haben einen empirifchen Begriff von bem Gegenftande mit Bewußtsein, bag barin fein Wiberfpruch fei. - Bon einem jeben jum Blauben aufgestellten Beheimniffe tann man nun mit Recht forbern, bag man verftebe, was unter bemfelben gemeint fei; welches nicht baburch geschieht, bag man die Borter, woburch es angebeutet wirb, eingeln verfteht, b. i. bamit einen Ginn verbindet, fondern so baß fie, jufammen in einen Begriff gefaßt, noch einen Ginn gulaffen muffen und nicht etwa babei alles Denken ausgebe. - Daß, wenn man feinerfeits es nur nicht am ernftlichen Bunfch ermangeln lagt, Gott biefes Ertenntnig uns wohl burch Eingebung gutommen laffen tonne, lagt fich nicht benten; benn es tann uns gar nicht inhariren, weil bie Ratur unferes Berftanbes beffen unfabig ift. 35

sammenhaltend, sich als zur Rechenschaft vor einen Richter gefordert besständig prüfen müsse: darüber belehren und dahin treiben zugleich Bernunft, Herz und Gewissen. Es ist unbescheiden, zu verlangen, daß uns noch mehr eröffnet werde, und wenn dieses geschehen sein sollte, müßte er es nicht zum allgemeinen menschlichen Bedürfniß zählen.

Obzwar aber jenes, alle genannte in einer Formel befassende, große Geheimniß jedem Menschen durch seine Vernunst als praktisch nothwendige Religionsidee begreislich gemacht werden kann, so kann man doch sagen, daß es, um moralische Grundlage der Religion, vornehmlich einer öffentst lichen, zu werden, damals allererst offenbart worden, als es öffentlich gelehrt und zum Symbol einer ganz neuen Religionsepoche gemacht wurde. Solenne Formeln enthalten gewöhnlich ihre eigene, bloß für die, welche zu einem besondern Verein (einer Junst oder gemeinen Wesen) gehören, bestimmte, bisweilen mystische, nicht von jedem verstandene Sprache, deren man sich auch billig (aus Achtung) nur zum Behuf einer seierlichen Handlung bedienen sollte (wie etwa, wenn jemand in eine sich von andern ausssondernde Gesellschaft als Glied ausgenommen werden soll. Das höchste, für Menschen nie völlig erreichbare Ziel der moralischen Vollkommenheit endlicher Geschöpfe ist aber die Liebe des Gesebes.

Dieser Zbee gemäß würde es in der Religion ein Glaubensprincip sein: "Gott ist die Liebe"; in ihm kann man den Liebenden (mit der Liebe des moralischen Wohlgefallens an Menschen, so fern sie seinem heiligen Gesehe adäquat sind), den Vater; serner in ihm, so fern er sich in seiner alles erhaltenden Zdee, dem von ihm selbst gezeugten und geliebten Urbilde der Menschheit, darstellt, seinen Sohn; endlich auch, so fern er dieses Wohlgefallen auf die Bedingung der übereinstimmung der Menschen mit der Bedingung jener Liebe des Wohlgefallens einschränkt und dadurch als auf Weisheit gegründete Liebe beweist, den heiligen Geist\*)

<sup>\*)</sup> Dieser Beist, burch welchen die Liebe Gottes als Seligmachers (eigentlich 30 unsere dieser gemäße Gegenliebe) mit der Gottessurcht vor ihm als Gesetzgeber, d. i. das Bedingte mit der Bedingung, vereinigt wird, welcher also "als von beiden ansgehend" vorgestellt werden kann, ist, außerdem daß "er in alle Wahrheit (Psiicht-beobachtung) leitet", zugleich der eigentliche Richter der Menschen (vor ihrem Gewissen). Denn das Richten kann in zwiesacher Bedeutung genommen werden: entweder als das über Berdienst und Mangel des Verdienstes, oder über Schuld und linschuld. Gott, als die Liebe betrachtet (in seinem Sohn), richtet die Menschen so sern, als ihnen über ihre Schuldigseit noch ein Verdienst zu statten kommen Lant's Spriften. Werke VI.

verehren; eigentlich aber nicht in so vielfacher Berfonlichkeit anrufen (benn bas wurde eine Berschiedenheit der Befen andeuten, er ift aber

tann, und ba ift fein Ausspruch: wurdig ober nicht-wurdig. Er fonbert biejenigen als bie Seinen aus, benen ein foldes noch jugerechnet merben fann. Die übrigen geben leer aus. Dagegen ift bie Genteng bes Richters nach Gerechtig. 5 feit (bes eigentlich fo zu neunenden Richters unter bem Namen bes beiligen Geiftes) über bie, benen fein Berbienft gu ftatten tommen fann: foulbig ober unfcul. big, b. i. Berbammung ober lossprechung. - Das Richten bedeutet im erften Falle bie Aussonderung ber Berbienten von ben Unverdienten, bie beiberfeits um einen Preis (ber Geligkeit) fich bewerben. Unter Berbienft aber wird bier 10 nicht ein Borgug ber Moralitat in Beziehung aufs Gefet (in Anfehung beffen uns fein Ubericus ber Bflichtbeobachtung über unfere Schuldigfeit gufommen fann). fonbern in Bergleichung mit anbern Menichen, was ihre moralifche Gefinnung betrifft, verftanben. Die Burbigfeit hat immer auch nur negative Bebeutung (nicht-unwürdig), nämlich ber moralischen Empfanglichkeit für eine folche Gute. - 15 Der also in ber erften Qualitat (als Brabenta) richtet, fallt bas Urtheil ber Bahl amifchen zwei fich um ben Preis (ber Geligfeit) bewerbenden Berfonen (ober Barteien); ber in ber zweiten Qualitat aber (ber eigentliche Richter) bie Genteng über eine und biefelbe Berfon vor einem Berichtshofe (bem Bemiffen), ber gwifchen Anklager und Sachwalter ben Rechtsausspruch thut. — Wenn nun angenommen 20 wirb, bag alle Menichen gwar unter ber Gunbenichulb fteben, einigen von ihnen aber boch ein Berdienft ju Statten tommen tonne: fo findet ber Ausspruch bes Richters aus Liebe ftatt, beffen Mangel nur ein Abweifungeurtheil nach fich ziehen, wobon aber bas Berbammung surtheil (indem ber Menfch alsbann bem Richter aus Gerechtigfeit anheim fallt) bie unausbleibliche Folge fein murbe. — 25 Auf folde Beise konnen meiner Meinung nach die icheinbar einander widerftreitenben Cage: "Der Cohn wird tommen, ju richten bie Lebenbigen und bie Tobten". und andererfeits: "Gott hat ihn nicht in die Welt gefandt, bag er die Belt richte, fondern daß fie durch ihn felig werde" (Ev. Joh. III, 17), vereinigt werden und mit bem in Abereinstimmung fteben, wo gesagt wird: "Wer an ben Cohn nicht 30 glaubet, ber ift icon gerichtet" (B. 18), namlich burch benjenigen Beift, von bem es heißt: "Er wird die Belt richten um der Gunde und um der Gerechtigfeit willen". - Die angftliche Sorgfalt folder Unterscheidungen im Felbe ber blogen Bernunft, als für welche fie hier eigentlich angestellt werben, konnte man leicht für unnute und laftige Gubtilitat halten; fie murbe es auch fein, wenn fie auf bie Er. 35 forschung ber gottlichen Natur angelegt mare. Allein ba bie Menschen in ihrer Religionsangelegenheit beständig geneigt find, fich wegen ihrer Berichulbigungen au bie gottliche Bute ju wenden, gleichwohl aber feine Berechtigkeit nicht umgehen können, ein gutiger Richter aber in einer und berfelben Berfon ein Widerfpruch ift, so sieht man wohl, daß felbst in praktischer Rudficht ihre Begriffe hierüber febr en schwankend und mit sich felbst unzusammenstimmend sein muffen, ihre Berichtigung und genaue Beftimmung alfo von großer praftifcher Wichtigfeit fei.

immer nur ein einiger Gegenstand), wohl aber im Namen des von ihm selbst über alles verehrten, geliedten Gegenstandes, mit dem es Bunsch und zugleich Pflicht ist, in moralischer Bereinigung zu stehen. Übrigens gehört das theoretische Bekenntniß des Glaubens an die göttliche Natur in dieser dreischen Qualität zur bloßen klassischen Formel eines Kirchenglaubens, um ihn von andern aus historischen Quellen abgeleiteten Glaubensarten zu unterscheiden, mit welchem wenige Menschen einen deutlichen und bestimmten (keiner Mißdeutung ausgesetzen) Begriff zu verbinden im Stande sind, und dessen Erörterung mehr den Lehrern in ihrem Berhältniß zu einander (als philosophischen und gelehrten Auslegern eines heiligen Buchs) zukommt, um sich über dessen Sinn zu einigen, in welchem nicht alles für die gemeine Fassungskraft, oder auch für das Bedürsniß dieser Zeit ist, der bloße Buchstabenglaube aber die wahre Religionsgestinnung eher verdirbt als besiert.



Der

Philosophischen Religionslehre

Biertes Stud.



# Viertes Stück.

Vom Dienst und Afterdienst unter der Herrschaft des guten Princips,

ober

Bon Religion und Pfaffenthum.

Es ist icon ein Anfang ber herrschaft bes guten Princips und ein Reichen. "baß das Reich Gottes zu uns fomme", wenn auch nur die Grundfake ber Conftitution beffelben öffentlich zu merben anbeben; benn bas ift in der Verstandeswelt ichon ba, wozu die Grunde, die es 10 allein bemirten fonnen, allgemein Burgel gefaßt haben, obicon die vollftanbige Entwidelung feiner Erscheinung in ber Sinnenwelt noch in un= absehlicher Gerne hinausgerudt ift. Wir haben gefehen, bag zu einem ethischen gemeinen Wesen fich zu vereinigen eine Bflicht von besonderer Art (officium sui generis) fei, und daß, wenn gleich ein jeder feiner 15 Privatoflicht gehorcht, man baraus wohl eine zufällige Bufammenftimmung aller zu einem gemeinschaftlichen Guten, auch ohne bag bagu noch besondere Beranstaltung nothig mare, folgern fonne, daß aber boch jene Busammenstimmung aller nicht gehofft werden barf, wenn nicht aus der Bereinigung berfelben mit einander ju eben demfelben 3mede und m Errichtung eines gemeinen Befens unter moralifchen Gefegen, als vereinigter und barum ftarterer Rraft, den Anfechtungen bes bofen Brincips (welchem Menichen zu Bertzeugen zu dienen fonft von einander felbst versucht werden) sich zu widerfegen, ein besonderes Weschäfte gemacht wird. - Bir haben auch gefeben, daß ein folches gemeines Befen, 25 als ein Reich Gottes, nur burch Religion von Menfchen unternommen, und bag endlich, damit biefe öffentlich sei (welches zu einem gemeinen Befen erforbert wird), jenes in ber finnlichen Form einer Rirde porgestellt werden könne, beren Anordnung also den Menschen als ein Werk, was ihnen überlassen ist und von ihnen gesordert werden kann, zu stiften obliegt.

Eine Rirche aber als ein gemeines Befen nach Religionsgesehen zu errichten, scheint mehr Beisheit (sowohl ber Ginficht als ber guten Be- 5 finnung nach) zu erfordern, als man wohl ben Menschen zutrauen barf, aumal das moralische Gute, welches durch eine folche Veranftaltung beabsichtigt wird, zu biefem Behuf icon an ihnen vorausg efest werben au muffen icheint. In ber That ift es auch ein widersinnischer Ausbruck, daß Menschen ein Reich Gottes ftiften sollten (fo wie man von ihnen 10 wohl fagen mag, daß fie ein Reich eines menfclichen Monarchen errichten tonnen); Gott muß felbft ber Urheber feines Reichs fein. Allein ba wir nicht wiffen, mas Gott unmittelbar thue, um die Ibee feines Reichs, in welchem Burger und Unterthanen zu fein wir die moralische Bestimmung in uns finden, in der Birklichfeit darzustellen, aber mohl, mas mir gu 15 thun haben, um uns zu Gliedern beffelben tauglich zu machen, fo wird diefe Ibee, fie mag nun durch Bernunft ober durch Schrift im menich= lichen Geschlecht erweckt und öffentlich geworden fein, uns doch zur Unordnung einer Rirche verbinden, von welcher im letteren Fall Gott felbst als Stifter der Urheber der Conftitution, Menschen aber doch als 20 Blieder und freie Burger diefes Reichs in allen Fallen die Urheber ber Organisation find; ba benn biejenigen unter ihnen, welche ber lettern gemäß die öffentlichen Geschäfte berfelben verwalten, die Abminiftra = tion berfelben, als Diener ber Rirche, jo wie alle übrige eine ihren Befeben unterworfene Mitgenoffenschaft, die Bemeinde, ausmachen.

Da eine reine Vernunftreligion als öffentlicher Religionsglaube nur die bloße Idee von einer Kirche (nämlich einer unsichtbaren) verstattet, und die sichtbare, die auf Satungen gegründet ist, allein einer Organissation durch Menschen bedürftig und fähig ist: so wird der Dienst unter der Herrschaft des guten Princips in der ersten nicht als Kirchendienst angesehen werden können, und jene Religion hat keine gesetzliche Diener, als Beamte eines ethischen gemeinen Wesens; ein jedes Glied dessehen empfängt unmittelbar von dem höchsten Gesetzgeber seine Besehle. Da wir aber gleichwohl in Ansehung aller unserer Pslichten (die wir insegesammt zugleich als göttliche Gebote anzusehen haben) jederzeit im 35 Dienste Gottes stehen, so wird die reine Bernunftreligion alle wohlsbenkenden Renschen zu ihren Dienern (boch ohne Beamte zu sein)

haben; nur werden fie fo fern nicht Diener einer Rirche (einer fichtbaren nämlich, von ber allein hier die Rebe ift) heißen konnen. — Beil indeffen jebe auf ftatutarischen Besetzen errichtete Rirche nur fo fern die mahre fein tann, als fie in fich ein Princip enthalt, fich bem reinen Bernunft= s glauben (als bemjenigen, ber, wenn er prattifch ift, in jedem Glauben eigentlich die Religion ausmacht) beständig zu nabern und den Rirchen= glauben (nach bem, was in ihm historisch ift) mit ber Beit entbehren gu tonnen, fo werden wir in diefen Gefegen und an den Beamten der darauf gegrundeten Rirche boch einen Dienft (cultus) ber Rirche fofern feben 10 konnen, als diefe ihre Lehren und Anordnung jederzeit auf jenen letten Bwed (einen öffentlichen Religionsglauben) richten. Im Wegentheil werden bie Diener einer Rirche, welche barauf gar nicht Rudficht nehmen, vielmehr die Marime der continuirlichen Annaherung zu demfelben für ver= dammlich, die Anhanglichkeit aber an den historischen und statutarischen 15 Theil des Rirchenglaubens für allein feligmachend erklaren, des After= dienstes ber Rirche ober (beffen, mas durch biese vorgestellt wird) des ethischen gemeinen Befens unter ber Berrichaft bes guten Princips mit Recht beschulbigt werden konnen. — Unter einem Afterdienft (cultus spurius) wird die Uberredung jemanden durch folche Sandlungen zu dienen 20 verstanden, die in der That dieses seine Absicht rudgangig zu machen. Das geschieht aber in einem gemeinen Befen badurch, daß, was nur den Berth eines Mittels hat, um bem Billen eines Oberen Genuge zu thun, fur dasjenige ausgegeben und an die Stelle beffen gefett wird, mas uns ihm unmittelbar mohlgefällig mache; wodurch bann die Abficht des letteren 25 vereitelt wird.

### Erfter Theil.

Bom Dienst Gottes in einer Religion überhaupt.

Religion ift (subjectiv betrachtet) das Erkenntnig aller unserer Bflichten als gottlicher Gebote\*). Diejenige, in welcher ich vorher miffen

<sup>\*)</sup> Durch diefe Definition wird mancher fehlerhaften Deutung des Begriffs einer Religion überhaupt vorgebengt. Erftlich: bag in ihr, mas bas theoretifche Erfenntnig und Befenutnig betrifft, fein affertorifches Biffen (felbft bes Dafeins Bottes nicht) geforbert wird, weil bei bem Mangel unferer Ginficht überfinnlicher Gegenftanbe biefes Befenntnig icon gebenchelt fein tonnte; fonbern nur ein ber 35 Speculation nach über bie oberfte Urfache ber Dinge problematifches Munehmen

muß, daß etwas ein göttliches Gebot sei, um es als meine Pflicht anzuserkennen, ist die geoffenbarte (oder einer Offenbarung benöthigte) Meligion: dagegen diejenige, in der ich zuvor wissen muß, daß etwas Pflicht sei, ehe ich es für ein göttliches Gebot anerkennen kann, ist die natürliche Religion. — Der, welcher bloß die natürliche Religion für s moralisch-nothwendig, d. i. für Pflicht, erklärt, kann auch der Rationalist (in Glaubenssachen) genannt werden. Wenn dieser die Wirklichkeit aller übernatürlichen göttlichen Offenbarung verneint, so heißt er Naturalist; läßt er nun diese zwar zu, behauptet aber, daß sie zu kennen und für

(Supothejis), in Anfehung bes Begenstandes aber, wohin uns unfere moralifch. 10 gebietenbe Bernunft ju wirfen anweifet, ein biefer ihrer Enbabficht Effect verheißenbes praktifches, mithin freies affertorifches Glauben vorausgefest wirb, welches nur der I bee von Gott, auf die alle moralische ernstliche (und barum gläubige) Bearbeitung jum Guten unvermeiblich gerathen muß, bedarf, ohne fich anzumaßen, ihr durch theoretische Erkenntnig die objective Realitat fichern zu konnen. 15 Bu bem, was jedem Menfchen zur Pflicht gemacht werden fann, muß bas Mini. mum ber Erkenntnig (es ift möglich, bag ein Bott fei) subjectiv ichon binreichend fein. Zweitens wird burch biefe Definition einer Religion überhaupt ber irrigen Borftellung, als fei fie ein Jubegriff be fonderer, auf Gott unmittelbar bezogener Pflichten, vorgebengt und baburch verhütet, daß wir nicht (wie bagu Menichen 20 ohnedem fehr geneigt find) außer ben ethijch-burgerlichen Menfchenpflichten (von Menschen gegen Menschen) noch Sofbienfte annehmen und hernach wohl gar bie Ermangelung in Anfehung ber ersteren burch bie lettere gut ju machen fuchen. Es giebt feine besondere Bilichten gegen Bott in einer allgemeinen Religion; benn Gott fann von und nichts empfangen; wir fonnen auf und fur ihn nicht 25 wirken. Wollte man die fculdige Ehrfurcht gegen ihn zu einer folchen Pflicht machen, fo bebenkt man nicht, daß diese nicht eine besondere Sandlung ber Religion, sonbern bie religiose Gefinnung bei allen unfern pflichtmagigen Sanblungen überhaupt fei. Benn es auch beift: "Man joll Gott mehr gehorchen als ben Menschen", so bedeutet das nichts anders als: wenn statutarische Bebote, in Un. 30 sehung beren Menschen Gesetzgeber und Richter fein konnen, mit Pflichten, die die Bernunft unbedingt vorschreibt, und über beren Befolgung ober Ubertretung Gott allein Richter fein fann, in Streit fonnnen, jo muß jener ihr Unfehn biefen weichen. Bollte man aber unter dem, worin Gott mehr als bem Denichen gehorcht werben muß, die statutarijchen, von einer Rirche bafür ausgegebenen Bebote Bottes ver- 35 fteben: jo wurde jener Brundfat leichtlich bas mehrmals gehorte Felbgeschrei henchlerischer und herrschfüchtiger Pfassen zum Aufruhr wider ihre burgerliche Obrigfeit werden fonnen. Denn das Erlanbte, was die lettere gebietet, ift gewiß Bflicht: ob aber etwas zwar an fich Erlaubtes, aber nur burch gottliche Dffenbarung für uns Erfembares wirklich von Gott geboten fei, ift (wenigstens größten- 40 theile) hochst nugewiß.

wirklich anzunehmen zur Religion nicht nothwendig erfordert wird, so würde er ein reiner Rationalist genannt werden können; hält er aber den Glauben an dieselbe zur allgemeinen Religion für nothwendig, so würde er der reine Supernaturalist in Glaubenssachen heißen können.

Der Rationalist muß sich vermöge dieses seines Titels von selbst schon innerhalb der Schranken der menschlichen Einsicht halten. Daher wird er nie als Naturalist absprechen und weder die innere Möglichkeit der Offenbarung überhaupt, noch die Nothwendigkeit einer Offenbarung als eines göttlichen Mittels zur Introduction der wahren Religion des streiten; denn hierüber kann kein Mensch durch Vernunst etwas ausmachen. Also kann die Streitfrage nur die wechselseitigen Ansprüche des reinen Rationalisten und des Supernaturalisten in Glaubenssachen, oder dassenige betreffen, was der eine oder der andere als zur alleinigen wahren Religion nothwendig und hinlänglich, oder nur als zufällig an 15 ihr annimmt.

Wenn man die Religion nicht nach ihrem ersten Ursprunge und ihrer innern Möglichkeit (da sie in natürliche und geossenbarte eingetheilt wird), sondern bloß nach der Beschaffenheit derselben, die sie der äußern Mittheilung fähig macht, eintheilt, so kann sie von zweierlei Art sein: 200 entweder die natürliche, von der (wenn sie einmal da ist) jedermann durch seine Vernunft überzeugt werden kann, oder eine gelehrte Religion, von der man andere nur vermittelst der Gelehrsamkeit (in und durch welche sie geleitet werden müssen) überzeugen kann. — Diese Unterscheidung ist sehr wichtig, denn man kann aus dem Ursprunge einer Religion allein auf ihre Tauglichkeit oder Untauglichkeit, eine allgemeine Menschenreligion zu sein, nichts solgern, wohl aber aus ihrer Beschaffenheit allgemein mittheilbar zu sein, oder nicht; die erstere Eigenschaft aber macht den wesentlichen Charakter dersenigen Religion aus, die jeden Menschen verbinden soll.

Gs kann demnach eine Religion die natürliche, gleichwohl aber auch geoffenbart sein, wenn sie so beschaffen ist, daß die Menschen durch den bloßen Gebrauch ihrer Bernunft auf sie von selbst hätten kommen können und sollen, ob sie zwar nicht so früh, oder in so weiter Ausbreitung, als verlangt wird, auf dieselbe gekommen sein würden, mithin eine Offenbarung derselben zu einer gewissen Zeit und an einem gewissen Ert weise und für das menschliche Geschlecht sehr ersprießlich sein konnte, so doch, daß, wenn die dadurch eingeführte Religion einmal da ist und

öffentlich bekannt gemacht worden, forthin jedermann fich von diefer ihrer Bahrheit durch fich felbst und feine eigene Bernunft überzeugen tann. In diesem Falle ift die Religion objectiv eine natürliche, obwohl subjectiv eine geoffenbarte; weshalb ihr auch ber erftere Namen eigentlich gebührt. Denn es konnte in ber Folge allenfalls ganglich in Bergeffenheit 5 tommen, daß eine folche übernaturliche Offenbarung je vorgegangen sei, ohne daß dabei jene Religion doch das mindeste weber an ihrer Faglichkeit, noch an Bewigheit, noch an ihrer Kraft über die Gemuther verlore. Mit der Religion aber, die ihrer innern Beschaffenheit wegen nur als geoffenbart angesehen werben fann, ift es anders bewandt. Wenn 10 fie nicht in einer gang fichern Tradition ober in heiligen Buchern als Urtunden aufbehalten murbe, fo murde fie aus der Belt verschwinden, und es mußte entweder eine von Beit zu Beit öffentlich wiederholte, ober in jedem Menschen innerlich eine continuirlich fortbauernde übernatürliche Offenbarung vorgehen, ohne welche die Ausbreitung und Fortpflanzung 15 eines folden Glaubens nicht möglich fein murbe.

Aber einem Theile nach wenigstens muß jede, selbst die geoffenbarte Religion doch auch gewisse Principien der natürlichen enthalten. Denn Offenbarung kann zum Begriff einer Religion nur durch die Vernunst hinzugedacht werden, weil dieser Begriff selbst, als von einer Verbindlich 20 keit unter dem Billen eines moralischen Gesetzgebers abgeleitet, ein reiner Vernunstbegriff ist. Also werden wir selbst eine geoffenbarte Religion einerseits noch als natürliche, andererseits aber als gelehrte Religion betrachten, prüsen und, was oder wie viel ihr von der einen oder der andern Quelle zustehe, unterscheiden können.

Es läßt sich aber, wenn wir von einer geossenbarten (wenigstens einer dafür angenommenen) Religion zu reden die Absicht haben, dieses nicht wohl thun, ohne irgend ein Beispiel davon aus der Geschichte herzunehmen, weil wir uns doch Fälle als Beispiele erdenken müßten, um verständlich zu werden, welcher Fälle Möglichkeit uns aber sonst bestritten so werden könnte. Bir können aber nicht besser thun, als irgend ein Buch, welches dergleichen enthält, vornehmlich ein solches; welches mit sittlichen, solglich mit vernunstverwandten Lehren innigst verwebt ist, zum Zwischensmittel der Erläuterungen unserer Idee einer geossenbarten Religion überhaupt zur Hand zu nehmen, welches wir daun, als eines von den 35 mancherlei Büchern, die von Religion und Tugend unter dem Eredit einer Offenbarung handeln, zum Beispiele des an sich nüglichen Bers

fahrens, bas, was uns barin reine, mithin allgemeine Bernunftreligion fein mag, herauszusuchen, vor uns nehmen, ohne dabei in bas Geschäfte berer, benen bie Auslegung beffelben Buchs als Inbegriffs positiver Offenbarungslehren anvertraut ift, einzugreifen und ihre Auslegung, die s fich auf Gelehrfamfeit grundet, badurch aufechten zu wollen. Es ift ber letteren vielmehr vorteilhaft, ba fie mit den Philosophen auf einen und benfelben Zwed, namlich bas Moralifch-Gute, ausgeht, biefe burch ihre eigene Bernunftgrunde eben babin ju bringen, wohin fie auf einem andern Bege felbft zu gelangen bentt. - Diefes Buch mag nun bier bas 10 R. T. als Quelle ber driftlichen Glaubenslehre fein. Unferer Abficht gufolge wollen wir nun in zwei Abschnitten erftlich die driftliche Religion als naturliche und bann zweitens als gelehrte Religion nach ihrem Inhalte und nach ben barin vortommenben Principien vorftellig machen.

## Des erften Theils

erfter Abichnitt.

Die driftliche Religion als naturliche Religion.

Die natürliche Religion als Moral (in Beziehung auf die Freiheit des Subjects), verbunden mit dem Begriffe desjenigen, mas ihrem letten Bwede Effect verschaffen fann, (bem Begriffe von Gott als moralischem 20 Belturheber) und bezogen auf eine Dauer bes Menschen, die diefem gangen Zwede angemeffen ift (auf Unfterblichfeit), ift ein reiner praftifcher Bernunftbegriff, ber ungeachtet feiner unendlichen Fruchtbarteit boch nur fo wenig theoretifches Bernunftvermogen vorausfest, daß man jeden Menichen von ihr praftifch hinreichend überzeugen und wenigstens bie Wirfung 25 berfelben jedermann als Pflicht zumuthen fann. Sie hat die große Erforderniß der mahren Rirche, namlich die Qualification gur Allgemeinheit, in fich, fofern man barunter bie Bultigleit für jedermann (universitas vel omnitudo distributiva), b. i. allgemeine Ginhelligfeit, verfteht. Um fie in diesem Sinne als Beltreligion auszubreiten und zu erhalten, bedarf fie 30 freilich zwar einer Dienerschaft (ministerium) ber bloß unfichtbaren Rirche, aber feiner Beamten (officiales), b. i. Lehrer, aber nicht Borfteber, weil burch Bernunftreligion jedes Gingelnen noch feine Rirche als allgemeine Bereinigung (omnitudo collectiva) eriftirt, ober auch burch jene 3bee eigentlich beabsichtigt wird. - Da fich aber eine folche Einhelligfeit nicht

von selbst erhalten, mithin, ohne eine sichtbare Rirche zu werden, in ihrer Allgemeinheit nicht fortpflanzen burfte, fondern nur, wenn eine collective Allgemeinheit, d. i. Bereinigung ber Gläubigen in eine (fichtbare) Rirche nach Principien einer reinen Bernunftreligion, dazu tommt, biefe aber aus jener Ginhelligkeit nicht von felbst entspringt, ober auch, wenn fie er- 5 richtet worden ware, von ihren freien Anhangern (wie oben gezeigt worben) nicht in einen beharrlichen Ruftand als eine Gemeinschaft ber Glaubigen gebracht werden murde (indem feiner von diefen Erleuchteten zu seinen Religionsgesinnungen ber Mitgenoffenschaft anderer an einer folden Religion zu bedürfen glaubt): fo wird, wenn über die natürlichen, 10 burch bloge Bernunft erkennbaren Gefete nicht noch gemiffe ftatutarifche, aber zugleich mit gesetzgebendem Ansehen (Autoritat) begleitete Berord= nungen hinzukommen, basjenige boch immer noch mangeln, was eine befondere Pflicht ber Menichen, ein Mittel jum hochften 3mede berfelben, ausmacht, nämlich die beharrliche Vereinigung derfelben zu einer allge= 15 meinen fichtbaren Rirche; welches Unfeben, ein Stifter berfelben zu fein, ein Factum und nicht bloß ben reinen Bernunftbegriff vorausfest.

Wenn wir nun einen Lehrer annehmen, von dem eine Geschichte (ober wenigstens die allgemeine, nicht grundlich zu bestreitende Meinung) fagt, baß er eine reine, aller Welt fagliche (naturliche) und eindringende Re= 20 ligion, beren Lehren als uns aufbehalten wir besfalls felbft prufen konnen, zuerft öffentlich und fogar zum Trop eines laftigen, zur moralifchen Abficht nicht abzwedenden herrichenden Rirchenglaubens (beffen Frohndienft zum Beifpiel jedes andern in der Sauptfache bloß ftatutarifden Glaubens, bergleichen in der Welt zu derfelben Zeit allgemein war, dienen fann) 25 vorgetragen habe; wenn wir finden, daß er jene allgemeine Vernunft= religion zur oberften unnachläflichen Bedingung eines jeden Religionsglaubens gemacht habe und nun gemiffe Statuta hinzugefügt habe, welche Formen und Observangen enthalten, die ju Mitteln bienen sollen, eine auf jene Principien ju grundende Rirche ju Stande ju bringen: fo fann 20 man unerachtet ber Bufalligkeit und bes Willfürlichen feiner hierauf abzwedenden Anordnungen der letteren doch den Ramen der mahren allge= meinen Rirche, ihm felbst aber bas Ansehen nicht streitig machen, die Menschen gur Bereinigung in diefelbe berufen zu haben, ohne den Glauben mit neuen belästigenden Anordnungen eben vermehren, ober auch aus 35 den von ihm zuerst getroffenen besondere heilige und für fich selbst als Religionoftude verpflichtende Sandlungen machen zu wollen.

159

Man kann nach dieser Beschreibung die Person nicht versehlen, die dwar nicht als Stifter der von allen Sahungen reinen in aller Menschen Herz geschriebenen Religion (denn die ist nicht vom wilkfürlichen Ursprunge), aber doch der ersten wahren Kirche verehrt werden kann. — 3 Bur Beglaubigung dieser seiner Bürde als göttlicher Sendung wollen wir einige seiner Lehren als zweiselssreie Urkunden einer Religion überhaupt anführen, es mag mit der Geschichte stehen, wie es wolle (denn in der Idee selbst liegt schon der hinreichende Grund zur Annahme), und die freilich keine andere als reine Vernunstlehren werden sein können; denn diese sind wes allein, die sich selbst beweisen, und auf denen also die Beglaubigung der andern vorzüglich beruhen muß.

Buerst will er, daß nicht die Beobachtung äußerer bürgerlicher oder statutarischer Kirchenpslichten, sondern nur die reine moralische Herzenssgesinnung den Menschen Gott wohlgesällig machen könne (Matth. V, 15 20—48); daß Sünde in Gedanken vor Gott der That gleich geachtet werde (B. 28) und überhaupt Heiligkeit daß Ziel sei, wohin er streben soll (B. 48); daß z. B. im Herzen hassen so viel sei als tödten (B. 22); daß ein dem Nächsten zugefügtes Unrecht nur durch Genugthuung an ihm selbst, nicht durch gottesdienstliche Handlungen könne vergütet werden (B. 24), und im Punkte der Wahrhaftigkeit daß bürgerliche Erpressungsmittel\*), der Eid, der Achtung für die Wahrheit selbst Abbruch thue

<sup>\*)</sup> Es ift nicht wohl einzusehen, warum biefes flare Berbot wider bas auf blogen Aberglauben, nicht auf Gemiffenhaftigkeit gegrundete Zwangsmittel jum Betenntniffe por einem burgerlichen Berichtshofe von Religionslehrern fur fo un-25 bebeutend gehalten wird. Denn bag es Aberglauben fei, auf beffen Wirfung man bier am meiften rechnet, ift baran gu erkennen: bag von einem Menichen, bem man nicht gutrauet, er werbe in einer feierlichen Aussage, auf beren Bahrheit bie Enticheibung bes Rechts ber Menichen (bes Beiligften, mas in ber Belt ift) beruht, die Bahrheit fagen, boch geglaubt wird, er werde durch eine Formel bagu bewogen 30 werben, bie über jene Aussage nichts weiter enthalt, als bag er bie gottlichen Strafen (benen er ohnedem wegen einer folden Luge nicht entgeben tann) über fich aufruft, gleich als ob es auf ihn antomme, por diefem bochften Bericht Rechenichaft zu geben ober nicht. - In ber angeführten Schriftstelle wird diefe Art der Betheurung als eine ungereimte Bermeffenheit vorgestellt, Dinge gleichsam burch 35 Banberworte wirklich zu machen, die boch nicht in unferer Gewalt find. - Aber man fleht mohl, daß der weise Lehrer, der ba jagt, daß, was über das Ja, Ja! Rein, Rein! ale Betheurung ber Bahrheit geht, vom ilbel fei, bie bofe Rolge vor Mingen gehabt habe, welche die Gibe nach fich ziehen: bag namlich bie ihnen beige legte größere Bichtigfeit bie gemeine Luge beinabe erlaubt macht.

<sup>\*)</sup> Die enge Pforte und der schmale Weg, der zum Leben sührt, ist der des guten Lebenswandels; die weite Pforte und der breite Weg, den viele wandeln, ist die Kirche. Nicht als ob es an ihr und an ihren Sahungen liege, daß Menschen verloren werden, sondern daß das Gehen in dieselbe und Bekenntniß ihrer Statute oder Celebrirung ihrer Gebräuche für die Art genommen wird, durch die Gott eigentlich gedient sein will.

wollen; welche Gebote nicht bloß Tugendgesete, sondern Borfchriften der Beiligfeit find, der wir nachstreben follen, in Ansehung deren aber bie bloge Rachstrebung Tugend heißt. - Denen alfo, die diefes moralische Bute mit ber Sand im Schoofe, als eine himmlifche Babe von oben hers ab, gang paffiv zu erwarten meinen, spricht er alle Hoffnung bazu ab. Ber die naturliche Anlage gum Guten, die in der menfchlichen Ratur (als ein ihm anvertrautes Bfund) liegt, unbenutt lagt, im faulen Bertrauen, ein hoherer moralifder Ginfluß werde wohl die ihm mangelnde fittliche Beschaffenheit und Bolltommenheit sonst ergangen, dem droht er an, daß 10 felbst das Gute, mas er aus natürlicher Anlage möchte gethan haben, um biefer Berabfaumung willen ihm nicht zu ftatten fommen folle (XXV, 29).

Bas nun die dem Menschen sehr natürliche Erwartung eines bem nittlichen Berhalten des Menschen angemeffenen Loofes in Ansehung der Gludfeligfeit betrifft, vornehmlich bei fo manchen Aufopferungen ber 15 letteren, die des ersteren megen haben übernommen werden muffen, jo verheißt er (V, 11. 12) dafur Belohnung einer funftigen Welt; aber nach Berichiedenheit der Gefinnungen bei diefem Berhalten benen, die ihre Bflicht um der Belohnung (ober auch Lossprechung von einer verschuls beten Strafe) millen thaten, auf andere Art als ben befferen Menichen, Der, welchen der Eigennut, ber Gott diefer Welt, beherricht, wird, wenn er, ohne fich von ihm loszufagen, ihn nur durch Bernunft verfeinert und über die enge Grenze des Wegenwärtigen ausdehnt, als ein folder (Quc. XVI, 3-9) vorgeftellt, ber jenen feinen Serrn durch fich felbst betrügt und ihm Aufopferungen jum 25 Behuf ber Bflicht abgewinnt. Denn wenn er es in Gedanken faßt, daß er doch einmal, vielleicht bald die Belt werde verlaffen muffen, bag er von dem, mas er hier befag, in die andre nichts mitnehmen tonne, fo ent= ichließt er fich wohl, das, mas er oder fein herr, der Eigennut, bier an burftigen Menschen gesehmäßig zu fordern hatte, von seiner Rechnung ab= 30 gufdreiben und fich gleichsam bafur Anweisungen, zahlbar in einer andern Belt, anzuschaffen; wodurch er zwar mehr flüglich als fittlich, was die Triebfeder solcher wohlthatigen Sandlungen betrifft, aber doch dem fittlichen Wefege, wenigstens dem Buchstaben nach, gemäß verfahrt und hoffen darf, daß auch diefes ihm in der Butunft nicht unvergolten bleiben 36 durfe\*). Wenn man hiermit vergleicht, mas von der Wohlthatigfeit an Durf.

<sup>\*)</sup> Wir miffen von ber Bufunft nichts und jollen auch nicht nach mehrerem forfchen, ale was mit ben Triebfebern ber Gittlichfeit und bem Bwede berfelben Rant's Soriften, Berte. VI. 11

tigen aus bloßen Bewegungsgründen der Pflicht (Matth. XXV, 35—40) gesagt wird, da der Weltrichter diejenigen, welche den Nothleidenden Hüsse leisteten, ohne sich auch nur in Gedanken kommen zu lassen, daß so etwas noch einer Belohnung werth sei, und sie etwa dadurch gleichsam den Himmel zur Belohnung verbänden, gerade eben darum, weil sie es ohne Rücks sicht auf Belohnung thaten, für die eigentlichen Auserwählten zu seinem Reich erklärt: so sieht man wohl, daß der Lehrer des Evangeliums, wenn er von der Belohnung in der künftigen Welt spricht, sie dadurch nicht zur Triebseder der Handlungen, sondern nur (als seelenerhebende Vorstellung der Vollendung der göttlichen Güte und Weisheit in Führung des mensch werschlichen Geschlechts) zum Object der reinsten Verehrung und des größten moralischen Wohlgefallens für eine die Bestimmung des Menschen im Ganzen beurtheilende Vernunft habe machen wollen.

Hier ist nun eine vollständige Religion, die allen Menschen durch ihre eigene Vernunft faßlich und überzeugend vorgelegt werden kann, die 15 über das an einem Beispiele, dessen Möglichseit und sogar Nothwendigsteit, für uns Urbild der Nachsolge zu sein (so viel Menschen dessen fähig sind), anschaulich gemacht worden, ohne daß weder die Wahrheit jener Lehren, noch das Ansehen und die Würde des Lehrers irgend einer andern Beglaubigung (dazu Gelehrsamkeit oder Wunder, die nicht jedermanns 20 Sache sind, ersordert würde) bedürste. Wenn darin Berufungen auf ältere (mosaische) Gesetzgebung und Vorbildung, als ob sie ihm zur Bestätigung dienen sollten, vorkommen, so sind diese nicht für die Wahrheit der ges dachten Lehren selbst, sondern nur zur Introduction unter Leuten, die gänzlich und blind am Alten hingen, gegeben worden, welches unter Mens 25 schen, deren Köpfe, mit statutarischen Glaubenssähen angefüllt, für die Vernunstreligion beinahe unempfänglich geworden, allezeit viel schwerer sein muß, als wenn sie an die Vernunst unbelehrter, aber auch unverdors

in vernunftmäßiger Berbindung steht. Dahin gehört auch der Glaube: daß es keine gute Handlung gebe, die nicht auch in der künstigen Welt für den, der sie ausübt, 35 ihre gute Folge haben werde; mithin der Mensch, er mag sich am Ende des Lebens auch noch so verwerslich finden, sich dadurch doch nicht müsse abhalten lassen, wenigstens noch eine gute Handlung, die in seinem Vermögen ist, zu thun, und daß er dabei zu hoffen Ursache habe, sie werde nach dem Maße, als er hierin eine reine gute Absicht hegt, noch immer von mehrerem Werthe sein, als jene thatlosen 30 Entsündigungen, die, ohne etwas zur Verminderung der Schuld beizutragen, den Mangel guter Haulungen ersetzen sollen.

bener Menschen hatte gebracht werden sollen. Um deswillen darf es auch niemand befremden, wenn er einen den damaligen Vorurtheilen sich bequemenden Vortrag für die jetige Zeit räthselhaft und einer forgfältigen Auslegung bedürftig findet: ob er zwar allerwärts eine Religionslehre burchscheinen läßt und zugleich öfters darauf ausdrücklich hinweiset, die jedem Menschen verständlich und ohne allen Auswand von Gelehrsamkeit überzeugend sein muß.

#### 3weiter Abschnitt.

Die driftliche Religion als gelehrte Religion.

Sofern eine Religion Glaubenssätze als nothwendig vorträgt, die nicht durch die Vernunft als solche erkannt werden können, gleichwohl aber doch allen Menschen auf alle künftige Zeiten unverfälscht (dem wesentslichen Inhalt nach) mitgetheilt werden sollen, so ist sie (wenn man nicht ein continuirliches Wunder der Offenbarung annehmen will) als ein der Obhut der Gelehrten anvertrautes heiliges Gut anzusehen. Denn ob sie gleich ansangs, mit Bundern und Thaten begleitet, auch in dem, was durch Vernunft eben nicht bestätigt wird, allenthalben Eingang sinden konnte, so wird doch selbst die Rachricht von diesen Bundern zussammt den Lehren, die der Bestätigung durch dieselbe bedurften, in der Volge der Zeit eine schriftliche urkundliche und unveränderliche Beslehrung der Nachsommenschaft nöthig haben.

Die Annehmung der Grundsätze einer Religion heißt vorzüglicher Beise der Glaube (sides sacra). Bir werden also den christlichen Glauben einerseits als einen reinen Vernunftglauben, andrerseits als einen Offenbarungsglauben (sides statutaria) zu betrachten haben. Der erstere kann nun als ein von jedem frei angenommener (sides elicita), der zweite als ein gebotener Glaube (sides imperata) betrachtet werden. Bon dem Bösen, was im menschlichen Herzen liegt, und von dem Niemand frei ist, von der Unmöglichkeit, durch seinen Lebenswandel sich jemals vor Gott für gerechtsertigt zu halten, und gleichwohl der Nothwendigkeit einer solchen vor ihm gültigen Gerechtsgkeit, von der Untauglichkeit des Ersapmittels für die ermangelnde Rechtschafsenheit durch kirchliche Observanzen und fromme Frohndienste und dagegen der unerlaßlichen Verbindlichkeit, ein neuer Mensch zu werden, kann sich ein jeder durch seine Vernunft überzeugen, und es gehört zur Religion, sich davon zu überzeugen.

Bon da an aber, da die christliche Lehre auf Facta, nicht auf bloße Bernunstbegriffe gebaut ist, heißt sie nicht mehr bloß die christliche Resligion, sondern der christliche Glaube, der einer Kirche zum Grunde gelegt worden. Der Dienst einer Kirche, die einem solchen Glauben geweiht ist, ist also zweiseitig; einerseits derjenige, welcher ihr nach dem bistorischen Glauben geleistet werden muß; andrerseits, welcher ihr nach dem praktischen und moralischen Bernunstglauben gebührt. Keiner von beiden kann in der christlichen Kirche als für sich allein bestehend von dem andern getrennt werden; der letztere darum nicht von dem erstern, weil der christliche Glaube ein Religionsglaube, der erstere nicht von dem letzteren, weil er ein gelehrter Glaube ist.

Der christliche Glanbe als gelehrter Glaube stütt sich auf Geschichte und ist, so fern als ihm Gelehrsamkeit (objectiv) zum Grunde liegt, nicht ein an sich freier und von Einsicht hinlänglicher theoretischer Besweisgründe abgeleiteter Glaube (sides elicita). Wäre er ein reiner 15 Bernunftglaube, so würde er, obwohl die moralischen Gesehe, worauf er als Glaube an einen göttlichen Gesehgeber gegründet ist, unbedingt gesbieten, doch als freier Glaube betrachtet werden müssen: wie er im ersten Abschnitte auch vorgestellt worden. Ja er würde auch noch, wenn man das Glauben nur nicht zur Pflicht machte, als Geschichtsglaube ein 20 theoretisch freier Glaube sein können, wenn jedermann gelehrt wäre. Wenn er aber für jedermann, auch den Ungelehrten gelten soll, so ist er nicht bloß ein gebotener, sondern auch dem Gebot blind, d. i. ohne Unterssuchung, ob es auch wirklich göttliches Gebot sei, gehorchender Glaube (sides servilis).

In der christlichen Offenbarungslehre kann man aber keineswegs vom unbedingten Glauben an geoffenbarte (der Vernunft für sich verborgene) Sähe anfangen, und die gelehrte Erkenntniß, etwa bloß als Verwahrung gegen einen den Nachzug anfallenden Feind, darauf solgen lassen; denn sonst wäre der christliche Glaube nicht bloß sides imperata, so sondern sogar servilis. Er muß also jederzeit wenigstens als sides historice elicita gelehrt werden, d. i. Gelehrsam keit mußte in ihr als gesossenbarter Glaubenslehre nicht den Nachtrab, sondern den Vortrab außemachen und die kleine Zahl der Schriftgelehrten (Kleriker), die auch durchaus der profanen Gelahrtheit nicht entbehren könnten, würde den stangen Zug der ungelehrten (Laien), die für sich der Schrift untundig sind (und worunter selbst die weltbürgerlichen Regenten gehören), nach

sich schleppen. — Soll dieses nun nicht geschehen, so muß die allgemeine Menschenvernunft in einer natürlichen Religion in der christlichen Glaubenslehre für das oberste gebietende Princip anerkannt und geehrt, die Offenbarungslehre aber, worauf eine Kirche gegründet wird, und die der Gelehrten als Ausleger und Ausbewahrer bedarf, als bloßes, aber höchst schapes Mittel, um der ersteren Faßlichkeit, selbst für die Unwissenden, Ausbreitung und Beharrlichkeit zu geben, geliebt und cultivirt werden.

Das ift ber mahre Dienft ber Rirche unter ber Berrichaft bes guten Princips; ber aber, mo ber Offenbarungsglaube vor der Religion vorher-10 geben foll, ber Afterdienft, wodurch die moralische Ordnung gang um= gefehrt und bas, mas nur Mittel ift, unbedingt (gleich als 3med) geboten wird. Der Glaube an Gage, von welchen der Ungelehrte fich weder burch Bernunft noch Schrift (fofern biefe allererft beurfundet werden mußte) vergewiffern tann, murbe gur absoluten Pflicht gemacht (fides imperata) 15 und fo fammt andern damit verbundenen Observangen gum Rang eines auch ohne moralische Bestimmungsgründe der Sandlungen als Frohnbienst seligmachenden Glaubens erhoben werben. - Gine Rirche, auf bas lettere Principium gegrundet, hat nicht eigentlich Dien er (ministri), fo wie die von der erstern Berfaffung, sondern gebietende hohe Beamte 20 (officiales), welche, wenn fie gleich (wie in einer protestantischen Rirche) nicht im Glanz ber hierarchie als mit außerer Gewalt bekleidete geiftliche Beamte ericheinen und fogar mit Worten bagegen protestiren, in ber That doch fich fur die einigen berufenen Ausleger einer heiligen Schrift gehalten miffen wollen, nachdem fie die reine Bernunftreligion ber ihr 25 gebührenden Burde, allemal die hochfte Auslegerin derfelben zu fein, beraubt und die Schriftgelehrsamfeit allein zum Behuf bes Rirchenglaubens au brauchen geboten haben. Sie verwandeln auf diese Art den Dienft ber Rirche (ministerium) in eine Beherrichung ber Glieber berfelben (imperium), obzwar fie, um diefe Anmagung zu versteden, fich bes be-30 icheidenen Titels bes erftern bedienen. Aber diese Beherrichung, die der Bernunft leicht gewesen ware, tommt ihr theuer, namlich mit dem Aufwande großer Gelehrsamfeit, ju fteben. Denn, "blind in Ansehung ber Natur, reißt fie fich das gange Alterthum über ben Ropf und begrabt fich darunter". - Der Bang, ben bie Sadjen, auf Diefen Juß gebracht, 35 nehmen, ist folgender:

Buerft wird das von den erften Ausbreitern der Lehre Chrifti flüglich beobachtete Berfahren, ihr unter ihrem Bolt Eingang zu verschaffen, für

ein Stud ber Religion felbit, fur alle Zeiten und Bolfer geltend, genommen, fo bag man glauben follte, ein jeder Chrift mußte ein Jude fein, deffen Deffias gefommen ift; womit aber nicht wohl qufammenhangt, daß er boch eigentlich an fein Gefet bes Indenthums (als statutarisches) gebunden sei, bennoch aber bas ganze heilige Buch diefes ; Bolts als gottliche, fur alle Menschen gegebene Offenbarung glaubig annehmen muffe.+) - Run fett es fogleich mit der Authenticitat diefes Buchs (welche badurch, daß Stellen aus demfelben, ja die ganze barin vorfommende heilige Geschichte in den Buchern der Chriften jum Behuf biefes ihres Zweds benugt werden, lange noch nicht bewiefen ift) viel 10 Schwierigfeit. Das Judenthum war vor Anfange und felbft dem ichon anfehnlichen Fortgange des Chriftenthums ins gelehrte Publicum noch nicht eingetreten gewesen, b. i. ben gelehrten Zeitgenoffen anderer Bolter noch nicht befannt, ihre Geschichte gleichsam noch nicht controlirt und fo ihr heiliges Buch wegen feines Alterthums zur hiftorifchen Glaub= 15 würdigkeit gebracht worden. Indeffen, diefes auch eingeraumt, ift es nicht genug, es in Uberfetungen zu fennen und fo auf die Rachfommenichaft zu übertragen, sondern zur Sicherheit des barauf gegrundeten Rirchenglaubens wird auch erfordert, daß es auf alle funftige Zeit und

<sup>†)</sup> Mendelsfohn benutt biefe ichwache Seite ber gewöhnlichen Borftellungs. 20 art bes Chriftenthums auf febr geschickte Urt, um alles Anfinnen an einen Gobn Ifraels jum Religionsubergange völlig abjuweifen. Denn, fagte er, ba ber jubifche Blaube felbft nach bem Geftanbniffe ber Chriften bas unterfte Gefchof ift, worauf · bas Chriftenthum als bas obere ruht: fo fei es eben fo viel, als ob man jemanden gumuthen wollte, bas Erbgefchog abgubrechen, um fich im zweiten Stodwerf anfaffig 25 ju machen. Geine mabre Meinung aber scheint ziemlich flar burch. Er will fagen: ichafft ihr erft felbft bas Jubenthum aus eurer Religion beraus (in ber biftorifchen Glaubenslehre mag es als eine Antiquitat immer bleiben), fo werben wir euren Borichlag in Überlegung nehmen fonnen. (In ber That bliebe alsbann wohl feine andere ale rein-moralijche, von Statuten unbemengte Religion übrig). Unfere 30 Laft wird burch Abwerfung bes Jochs außerer Observanzen im minbesten nicht erleichtert, wenn und bafur ein anderes, namlich bas ber Glaubensbekenntniffe heiliger Gefchichte, welches ben Gewiffenhaften viel harter brudt, aufgelegt wirb. übrigens werben bie beiligen Bucher biefes Bolfs, wenn gleich nicht jum Behuf ber Religion, bod für bie Gelehrsamfeit wohl immer aufbehalten und geachtet bleiben: 35 weil bie Geschichte feines Bolfs mit einigem Anfchein von Glaubwurdigfeit auf Epochen ber Borgeit, in bie alle und befannte Projangeichichte geftellt werben fann, fo weit zurud batirt ift als biefe (fogar bis jum Anfange ber Belt), und fo bie große Leere, welche jene ubrig laffen muß, boch woburch ausgefüllt wirb.

in allen Bölkern Gelehrte gebe, die der hebräischen Sprache (sovie es in einer solchen möglich ist, von der man nur ein einziges Buch hat) kundig sind, und es soll doch nicht bloß eine Angelegenheit der historischen Wissenschaft überhaupt, sondern eine, woran die Seligkeit der Menschen hängt, sein, daß es Männer giebt, welche derselben genugsam kundig sind, um der Welt die wahre Religion zu sichern.

Die driftliche Religion hat zwar fo fern ein ahnliches Schidfal, daß, obwohl die heiligen Begebenheiten berfelben felbft unter den Augen eines gelehrten Bolts öffentlich vorgefallen find, bennoch ihre Beichichte 10 fich mehr als ein Menschenalter verspatet hat, ehe fie in bas gelehrte Bublicum beffelben eingetreten ift, mithin die Authenticitat berfelben ber Bestätigung burch Zeitgenoffen entbehren muß. Gie hat aber ben großen Borgug por dem Judenthum, daß fie aus dem Munde des erften Lehrers als eine nicht statutarische, sondern moralische Religion hervor-15 gegangen, vorgestellt wird und, auf solche Art mit ber Bernunft in die engste Berbindung tretend, burch fie von felbst auch ohne historische Be= lehrsamfeit auf alle Zeiten und Bolfer mit der größten Sicherheit ver= breitet werden fonnte. Aber die erften Stifter ber Gemeinden fanden es doch nöthig, die Geschichte des Judenthums damit zu verflechten, welches 20 nach ihrer damaligen Lage, aber vielleicht auch nur fur diefelbe fluglich gehandelt mar und fo in ihrem heiligen Rachlag mit an uns gefommen ift. Die Stifter der Rirche aber nahmen diefe episodischen Anpreisungs= mittel unter die wefentlichen Artifel bes Glaubens auf und vermehrten fie entweder mit Tradition, oder Auslegungen, die von Concilien gesetliche 25 Rraft erhielten, oder burch Belehrfamfeit beurfundet murden, von welcher lettern, oder ihrem Antipoden, dem innern Licht, welches fich jeder Laie auch anmagen fann, noch nicht abzusehen ift, wie viel Beranderungen das durch dem Glauben noch bevorstehen; welches nicht zu vermeiden ift, so lange wir die Religion nicht in uns, fondern außer uns fuchen.

# Zweiter Theil.

JU

Bom Afterdienft Gottes in einer ftatutarifchen Religion.

Die wahre, alleinige Religion enthält nichts als Gesetze, b. i. solche praktische Principien, beren unbedingter Nothwendigkeit wir uns bewußt werden können, die wir also als durch reine Vernunft (nicht empirisch)

offenbart anerkennen. Nur zum Behuf einer Kirche, beren es verschiedene gleich gute Formen geben kann, kann es Statuten, b. i. für göttlich gezhaltene Berordnungen, geben, die für unsere reine moralische Beurtheilung willkürlich und zufällig sind. Diesen statutarischen Glauben nun (der allenfalls auf ein Bolk eingeschränkt ist und nicht die allgemeine Beltrez bligion enthalten kann) für wesentlich zum Dienste Gottes überhaupt zu halten und ihn zur obersten Bedingung des göttlichen Bohlgefallens am Menschen zu machen, ist ein Religionswahu\*), dessen Befolgung ein Afterdienst, d. i. eine solche vermeintliche Berehrung Gottes ist, wodurch dem wahren, von ihm selbst geforderten Dienste gerade entgegen gehandelt 10 wird.

### § 1.

Bom allgemeinen subjectiven Grunde des Religionswahnes.

Der Anthropomorphism, der in der theoretischen Vorstellung von Gott und seinem Wesen den Menschen kaum zu vermeiden, übrigens aber 15 doch (wenn er nur nicht auf Pflichtbegriffe einfließt) auch unschuldig genug ist, der ist in Ansehung unsers praktischen Verhältnisses zu seinem Willen und für unsere Moralität selbst höchst gefährlich; denn da machen wir uns einen Gott;), wie wir ihn am leichtesten zu unserem Vortheil ge=

<sup>\*)</sup> Wahn ist die Täuschung, die bloße Vorstellung einer Sache mit der Sache 20 selbst für gleichgeltend zu halten. So ist es bei einem kargen Reichen der geizen de Wahn, daß er die Vorstellung, sich einmal, wenn er wollte, seiner Reichthümer bedienen zu können, für genugsamen Ersat dafür hält, daß er sich ihrer niemals bedient. Der Ehrenwahn sett in anderer Hochpreisung, welche im Erunde nur die äußere Borstellung ihrer (innerlich vielleicht gar nicht gehegten) Uchtung ist, den 25 Werth, den er bloß der letzteren beilegen sollte; zu diesem gehört also auch die Titel- und Ordenssucht, weil diese nur äußere Vorstellungen eines Vorzugs vor andern sind. Selbst der Wahnsinn hat daher diesen Namen, weil er eine bloße Vorstellung (der Einbildungskraft) für die Gegenwart der Sache selbst zu nehmen und eben so zu würdigen gewohnt ist. — Nun ist das Bewußtsein des Besitzes 30 eines Mittels zu irgend einem Zweck (ehe man sich jenes bedient hat) der Besitz des letztern bloß in der Vorstellung; mithin sich mit dem ersteren zu begnügen, gleich als ob es statt des Besitzes des letzteren gelten könne, ein praktischer Wahn; als von dem hier allein die Rede ist.

<sup>†)</sup> Es klingt zwar bebenklich, ist aber keinesweges verwerflich, zu fagen: baß 35 ein jeder Mensch sich einen Gott mache, ja nach moralischen Begriffen (begleitet mit den unendlich-großen Eigenschaften, die zu dem Bermögen gehören, an der Welt einen jenen angemessenen Gegenstand darzustellen) sich einen solchen selbst machen

winnen zu können und ber beschwerlichen ununterbrochenen Bemuhung, auf das Innerfte unfrer moralifchen Gefinnung ju wirten, überhoben gu werden glauben. Der Grundfat, ben ber Menfch fich fur biefes Berhaltniß gewöhnlich macht, ift: daß burch alles, was wir lediglich barum thun, s um der Gottheit mohl ju gefallen, (wenn es nur nicht eben der Moralität geradezu widerftreitet, ob es gleich bagu nicht bas mindefte beitragt) wir Gott unfere Dienstwilligfeit als gehorfame und eben barum wohlgefällige Unterthanen beweisen, also auch Gott (in potentia) bienen. - Es burfen nicht immer Aufopferungen fein, badurch ber Menfch biefen Dienft Gottes 10 gu verrichten glaubt: auch Feierlichkeiten, felbft öffentliche Spiele, wie bei Griechen und Romern, haben oft bagu dienen muffen und bienen noch bagu, um die Gottheit einem Bolke, ober auch den einzelnen Menschen ihrem Bahne nach gunftig zu machen. Doch find die erfteren (die Bugun= gen, Rafteiungen, Ballfahrten u. b. g.) jederzeit für fraftiger, auf bie 15 Bunft bes himmels wirksamer und zur Entfundigung tauglicher gehalten worden, weil sie bie unbegrenzte (obgleich nicht moralische) Unterwerfung unter seinem Billen ftarfer zu bezeichnen bienen. Je unnüber folche Selbstpeinigungen find, je weniger sie auf die allgemeine moralische Befferung bes Menichen abgezwedt find, befto beiliger icheinen fie ju fein: weil fie eben barum, daß fie in der Belt ju gar nichts nuben, aber boch Muhe toften, lediglich gur Bezeugung der Ergebenheit gegen Gott abgezwedt zu fein icheinen. - Dbgleich, fagt man, Gott hierbei burch die That in feiner Absicht gedient worden ift, fo fieht er doch hierin den guten Billen, bas Berg, an, welches zwar zur Befolgung feiner moralifden Be-25 bote ju fcmach ift, aber burch feine hierzu bezeugte Bereitmilligfeit biefe Ermangelung wieder gut macht. Sier ift nun ber Sang zu einem Berfahren fichtbar, bas fur fich feinen moralifchen Werth hat, als etwa nur als Mittel, das finnliche Vorftellungsvermögen zur Begleitung intellectueller Ideen des Zweds zu erhoben, ober um, wenn es ben lettern etwa

<sup>30</sup> miffe, um an ihm ben, ber ibn gemacht hat, zu verehren. Denn auf welcherlei Art auch ein Befen ale Bott von einem anderen befannt gemacht und befdrieben worden, ja ihm ein foldes auch (wenn bas möglich ift) felbft erscheinen möchte, fo muß er diefe Borftellung boch allererft mit feinem 3beal zusammen halten, um gu urtheilen, ob er befingt fei, es fur eine Gottheit gu halten und gu verehren. Mus 35 bloger Dffenbarung, ohne jenen Begriff porher in feiner Reinigfeit, als Brobirftein, jum Grunde ju legen, tann es alfo feine Religion geben, und alle Bottes. verehrung wurde 3bololatrie fein.

zuwider wirken könnte, es niederzudrücken\*); diesem Versahren legen wir doch in unserer Meinung den Werth des Zwecks selbst, oder, welches eben so viel ist, wir legen der Stimmung des Gemüths zur Empfänglichkeit Gott ergebener Gesinnungen (Andacht genannt) den Werth der letztern bei; welches Versahren mithin ein bloßer Religionswahn ist, der allerlei Kormen annehmen kann, in deren einer er der moralischen ähnlicher sieht, als in der andern, der aber in allen nicht eine bloß unvorsetliche Täusschung, sondern sogar eine Maxime ist, dem Mittel einen Werth an sich statt des Zwecks beizulegen, da denn vermöge der letztern dieser Wahn unter allen diesen Formen gleich ungereimt und als verborgene Betrugs= 10 neigung verwerstlich ist.

# § 2.

Das dem Religionswahne entgegengesette moralische Princip der Religion.

Ich nehme erstlich folgenden Satz einen keines Beweises be= 15 nöthigten Grundsatz an: alles, was außer dem guten Lebens= wandel der Mensch noch thun zu können vermeint, um Gott wohlgefällig zu werden, ist bloßer Religionswahn und Afterdiensk Gottes. — Ich sage: was der Mensch thun zu können

<sup>\*)</sup> Fur diejenigen, welche allenthalben, wo bie Unterscheidungen bes Ginn- 20 lichen vom Intellectuellen ihnen nicht fo geläufig find, Biderfpruche ber Rritif ber reinen Bernunft mit ihr felbft angutreffen glanben, merte ich hier an, bag, wenn bon finnlichen Mitteln bas Intellectuelle (ber reinen moralifchen Gefinnung) gu beforbern, ober von dem hinderniffe, welches bie erftere bem letteren entgegen ftellen, geredet wird, diefer Ginfluß zweier fo ungleichartigen Brincipien niemals 25 als birect gebacht werben ninffe. Ramlich als Ginnenwefen tonnen wir nur an ben Ericheinungen bes intellectuellen Brincips, b. i. ber Bestimmung unserer physischen Arafte burch freie Billfur, die fich in Sandlungen hervorthut, bem Befet entgegen, ober ihm ju Gunften wirfen: fo bag Urfache und Birfung als in der That gleichartig vorgestellt werbe. Bas aber das Aberfinnliche (bas 30 subjective Brincip der Moralität in uns, was in der unbegreiflichen Gigenschaft der Freiheit verichloffen liegt), 3. B. Die reine Religionsgefinnung, betrifft, von diefer feben wir aufer ihrem Gefete (welches aber auch ichon genug ift) nichts bas Berhaltnig ber Urfache und Wirfung im Menichen Betreffendes ein, b. i. wir fonnen und die Möglichfeit ber handlungen als Begebenheiten in ber Ginnenwelt aus ber 35 moralijden Beichaffenheit bes Menichen, als ihnen impntabel, nicht erflaren, eben barum weil es freie Sandlungen find, die Erffarungsgrunde aber aller Begebenheiten aus ber Ginnenwelt hergenommen werben muffen.

glaubt; benn ob nicht über alles, mas wir thun fonnen, noch in ben Beheimniffen der höchsten Beisheit etwas sein moge, mas nur Gott thun fann, um uns gu ihm wohlgefälligen Menschen gu machen, wird hierdurch nicht verneint. Aber wenn die Rirche ein folches Geheimniß etwa als s offenbart verfündigen follte, fo mird boch die Meinung, daß diefe Offenbarung, wie fie uns die heilige Geschichte ergablt, ju glauben und fie (es fei innerlich ober augerlich) zu befennen an fich etwas fei, badurch wir uns Gott wohlgefällig machen, ein gefährlicher Religionswahn fein. Denn biefes Blauben ift als inneres Befenntniß feines feften Furmahr= 10 haltens fo mahrhaftig ein Thun, das durch Furcht abgezwungen wird, bag ein aufrichtiger Menich eher jede andere Bedingung als dieje eingeben mochte, weil er bei allen andern Frohndienften allenfalls nur etwas Ilberfluffiges, hier aber etwas dem Gemiffen in einer Declaration, von deren Bahrheit er nicht übergeugt ift, Biberftreitendes thun murde. 15 Das Bekenntnig alfo, wovon er fich überredet, daß es für fich felbst (als Annahme eines ihm angebotenen Guten) ihn Gott wohlgefällig machen tonne, ift etwas, mas er noch über ben guten Lebenswandel in Befolgung ber in der Belt auszuübenden moralischen Gefete thun zu tonnen vermeint, indem er fich mit seinem Dienst geradezu an Gott wendet.

Die Vernunft lagt uns erftlich in Ansehung bes Mangels eigener Berechtigkeit (bie vor Gott gilt) nicht gang ohne Troft. Gie fagt: daß, wer in einer mahrhaften ber Pflicht ergebenen Befinnung fo viel, als in feinem Bermogen fteht, thut, um (wenigstens in einer beständigen Annaherung gur vollftandigen Angemeffenheit mit dem Gefete) feiner Ber-25 bindlichkeit ein Genuge zu leiften, hoffen burfe, mas nicht in feinem Bermogen fteht, bas werbe von ber hochften Beisheit auf irgend eine Beife (welche bie Befinnung diefer beständigen Annaherung unwandelbar machen fann) erganzt werden, ohne daß fie fich doch anmaßt, die Art au bestimmen und zu miffen, worin fie bestehe, welche vielleicht fo gebeimnigvoll fein tann, daß Gott fie uns hochstens in einer symbolischen Borftellung, worin das Prattifche allein fur uns verftandlich ift, offenbaren tonnte, indeffen daß wir theoretifch, mas biefes Berhaltniß Gottes jum Menfchen an fich fei, gar nicht faffen und Begriffe damit verbinden tonnten, wenn er uns ein foldes Geheimnig auch entbeden wollte. -35 Befett nun, eine gemisse Kirche behanpte, die Art, wie Bott jenen moralischen Mangel am menschlichen Geschlecht erganzt, bestimmt zu wissen, und verurtheile zugleich alle Menschen, die jenes der Bernunft naturlicher

Beife unbekannte Mittel ber Rechtfertigung nicht miffen, barum alfo auch nicht zum Religionsgrundfage aufnehmen und bekennen, zur ewigen Berwerfung: wer ist alsbann hier wohl der Ungläubige? der, welcher vertrauet, ohne zu missen, wie das, mas er hofft, zugehe, ober ber, welcher diefe Art der Erlofung des Menschen vom Bofen durchaus miffen will, 5 widrigenfalls er alle hoffnung auf dieselbe aufgiebt? - 3m Grunde ift bem Letteren am Biffen biefes Geheimniffes fo viel eben nicht gelegen (benn bas lehrt ihn icon seine Bernunft, daß etwas zu miffen, wozu er boch nichts thun fann, ihm gang unnug fei); fondern er will es nur wiffen, um fich (wenn es auch nur innerlich gefchehe) aus bem Glauben, 10 der Annahme, bem Bekenntniffe und der hochpreifung alles diefes Offenbarten einen Gottesbienft machen zu fonnen, ber ihm die Gunft bes Simmels por allem Aufwande feiner eigenen Rrafte zu einem guten Lebenswandel, also ganz umsonst erwerben, den letteren wohl gar übernatürlicher Weise hervorbringen, ober, wo ihm etwa zuwider gehandelt 15 wurde, wenigstens die Ubertretung verguten fonne.

Zweitens: wenn ber Mensch sich von der obigen Maxime nur im mindesten entfernt, so hat der Afterdienst Gottes (die Superstition) weiter keine Grenzen; denn über jene hinaus ist alles (was nur nicht uns mittelbar der Sittlichkeit widerspricht) willkürlich. Bon dem Opfer der 20 Lippen au, welches ihm am wenigsten kostet, die son dem Auturgüter, die sonst zum Vortheil der Menschen wohl besser benutzt werden könnten, ja dis zu der Ausopserung seiner eigenen Person, indem er sich (im Eremitens, Fakirs oder Mönchsstande) für die Welt verloren macht, bringt er alles, nur nicht seine moralische Gesinnung Gott dar; und wenn er 25 sagt, er brächte ihm auch sein Herz, so versteht er darunter nicht die Gessinnung eines ihm wohlgefälligen Lebenswandels, sondern einen herz lichen Wunsch, daß jene Opfer für die letztere in Zahlung möchten aufsgenommen werden (natio gratis anhelans, multa agendo nihil agens, Phaedrus).

Endlich, wenn man einmal zur Maxime eines vermeintlich Gott für sich selbst wohlgefälligen, ihn auch nöthigenfalls versöhnenden, aber nicht rein moralischen Dienstes übergegangen ist, so ist in der Art, ihm gleichsam mechanisch zu dienen, kein wesentlicher Unterschied, welcher der einen vor der andern einen Vorzug gebe. Sie sind alle dem Werth (oder 25 vielmehr Unwerth) nach einerlei, und es ist bloße Ziererei, sich durch seinere Abweichung vom alleinigen intellectuellen Princip der ächten

Gottesverehrung für außerlefener zu halten als die, welche fich eine vorgeblich grobere Berabsehung zur Sinnlichfeit zu Schulden tommen laffen. Db ber Anbachtler feinen ftatutenmäßigen Bang gur Rirche, ober ob er eine Wallfahrt nach ben Beiligthumern in Loretto ober Bas laftina anftellt, ob er feine Bebetsformeln mit ben Lippen, ober wie ber Tibetaner (welcher glaubt, bag biefe Bunfche, auch fcriftlich aufgefest, wenn fie nur durch irgend etwas, 3. B. auf Flaggen gefchrieben burch den Bind, ober in einer Buchse eingeschloffen als eine Schwungmaschine mit ber Sand, bewegt werben, ihren 3med eben fo gut erreichen) es 10 durch ein Webet=Rad an die himmlische Behorde bringt, ober mas für ein Surrogat bes moralischen Dienstes Gottes es auch immer sein mag, bas ift alles einerlei und von gleichem Werth. — Es fommt hier nicht fowohl auf den Unterschied in der außern Form, fondern alles auf die Annehmung oder Berlaffung bes alleinigen Princips an, Gott entweder 15 nur durch moralische Gefinnung, fo fern fie fich in Sandlungen als ihrer Erscheinung als lebendig barftellt, ober burch frommes Spielmert und Nichtsthuerei wohlgefällig zu werden\*). Giebt es aber nicht etwa auch einen fich über bie Grenzen bes menschlichen Bermogens erhebenben ichwindligen Tugendwahn, ber wohl mit bem friechenden Religions 20 wahn in die allgemeine Rlaffe ber Gelbsttauschungen gezählt werben tonnte? Rein, die Tugendgefinnung beschäftigt fich mit etwas Birtlichem, was für fich felbft Gott wohlgefällig ift und gum Beltbeften gufammenftimmt. Zwar fann fich bazu ein Bahn bes Gigenbuntels gefellen, der Ibee feiner heiligen Pflicht fich fur abaquat zu halten; bas ift aber 25 nur aufällig. In ihr aber ben bochften Berth au fegen, ift fein Dahn, wie etwa ber in firchlichen Andachtubungen, fondern baarer gum Beltbeften hinwirkender Beitrag.

Es ist überdem ein (wenigstens tirchlicher) Gebrauch, das, mas ver-

<sup>\*)</sup> Es ift eine pfochologische Erscheinung: bag bie Anhanger einer Confession, 30 bei ber etwas weniger Statutarifches ju glauben ift, fich baburch gleichsam verebelt und als aufgeklarter fühlen, ob fie gleich noch genug bavon übrig behalten baben, um eben nicht (wie fie boch wirflich thun) von ihrer vermeinten bobe ber Reinigleit auf ihre Mitbrüber im Rirchenwahne mit Berachtung berabfeben gu burfen. Die Urfache hievon ift, bag fle fich baburch, fo wenig es auch fei, ber 25 reinen morglifchen Religion boch etwas genabert finden, ob fie gleich bem Bahne immer noch anhanglich bleiben, fie burch fromme Obfervangen, wobei nur weniger paffipe Bernunit ift, ergangen ju wollen.

möge des Tugendprincips von Menschen gethan werden kann, Natur, was aber nur den Mangel alles seines moralischen Vermögens zu ers gänzen dient und, weil dessen Zulänglichkeit auch für uns Pflicht ist, nur gewünscht oder auch gehosst und erbeten werden kann, Onade zu nennen, beide zusammen als wirkende Ursachen einer zum Gott wohlgefälligen sebenswandel zureichenden Gesinnung anzusehen, sie aber auch nicht bloß von einander zu unterscheiden, sondern einander wohl gar entgegen zu sehen.

Die überredung, Birfungen der Gnade von denen der Natur (ber Tugend) unterscheiden, oder sie wohl gar in sich hervorbringen zu konnen, 10 ift Schwarmerei; benn wir tonnen weder einen überfinnlichen Begenftand in der Erfahrung irgend woran tennen, noch weniger auf ihn Gin= fluß haben, um ihn zu und herabzugiehen, wenn gleich fich im Gemuth bisweilen aufs Moralische hinwirkende Bewegungen ereignen, die man fich nicht erklaren fann, und von benen unfere Unwiffenheit ju gefteben is genothigt ift: "Der Wind webet, wohin er will, aber du weißt nicht, woher er fommt u. f. w." Simmlifche Ginfluffe in fich wahrnehmen gu wollen, ift eine Art Wahnsinn, in welchem wohl gar auch Methode fein tann (weil fich jene vermeinte innere Offenbarungen doch immer an moralische, mithin an Vernunftideen anschließen muffen), der aber immer 20 boch eine ber Religion nachtheilige Gelbsttäuschung bleibt. Bu glauben, baß es Inadenwirfungen geben fonne und vielleicht zur Erganzung ber Unvollfommenheit unserer Tugendbeftrebung auch geben muffe, ift alles, mas wir davon fagen konnen; übrigens find wir unvermogend, etwas in Anfehung ihrer Rennzeichen zu bestimmen, noch mehr aber zur Bervor- 25 bringung derfelben etwas au thun.

Der Wahn, durch religiöse Handlungen des Cultus etwas in Anssehung der Rechtsertigung vor Gott auszurichten, ist der religiöse Abersglaube; so wie der Wahn, dieses durch Bestredung zu einem vermeintslichen Umgange mit Gott dewirken zu wollen, die religiöse Schwärmerei. 20 — Es ist abergläubischer Wahn, durch Handlungen, die ein jeder Mensch thun kann, ohne daß er eben ein guter Mensch sein darf, Gott wohlgefällig werden zu wollen (z. B. durch Besenntniß statutarischer Glaubenssäße, durch Beodachtung kirchlicher Observanz und Jucht u. d. g.). Er wird aber darum abergläubisch genannt, weil er sich bloße Naturmittel (nicht 35 moralische) wählt, die zu dem, was nicht Natur ist, (d. i. dem sittlich Guten) für sich schlechterdings nichts wirken können. — Ein Wahn aber

beißt schwarmerifch, wo sogar bas eingebildete Mittel, als übersinnlich, nicht in dem Bermogen des Menschen ift, ohne noch auf die Unerreichbarfeit des dadurch beabsichtigten überfinnlichen Zweds zu feben; benn diefes Befühl ber unmittelbaren Gegenwart bes bochften Befens und die Unters icheidung beffelben von jedem andern, felbft bem moralifchen Gefühl mare eine Empfänglichkeit einer Anschauung, fur bie in ber menschlichen Ratur fein Ginn ift. - Der aberglaubifche Bahn, weil er ein an fich fur manches Subject taugliches und biefem zugleich mögliches Mittel, wenig= ftens ben Sinderniffen einer Gott mohlgefälligen Befinnung entgegen au 10 wirten, enthalt, ift' boch mit der Bernunft fo fern verwandt und nur qu= fälliger Beije baburch, bag er bas, mas blog Mittel fein tann, aum unmittelbar Gott wohlgefälligen Gegenftande macht, verwerflich; bagegen ift ber ichwarmerische Religionsmahn ber moralische Tod ber Bernunft, ohne die doch gar teine Religion, als welche wie alle Moralität überhaupt 15 auf Grundfate gegrundet werden muß, ftatt finden fann.

Der allem Religionswahn abhelfende ober vorbengende Grundfat cines Rirchenglaubens ift alfo: daß diefer neben ben ftatutarifden Gagen, beren er porjett nicht ganglich entbehren fann, boch zugleich ein Princip in fich enthalten muffe, die Religion bes guten Lebenswandels als bas eigentliche Biel, um jener bereinft gar entbehren gu fonnen, herbeiguführen.

### § 3.

Bom Pfaffenthum+) als einem Regiment im Afterdienft des guten Princips.

Die Berehrung machtiger unfichtbarer Befen, welche bem hulflosen Menschen durch die naturliche auf dem Bewußtsein seines Unvermogens

t) Diefe blog bas Aufeben eines geiftlichen Baters (nanna) bezeichnenbe Benennung ethalt nur burch ben Rebenbegriff eines geifilichen Despotismus, ber in allen firchlichen Formen, jo ansprucholos und popular fie fich antundigen, angetroffen in werben fann, die Bedeutung eines Tabels. 3ch will baber feinesweges fo verftanden fein, als ob ich in ber Gegeneinanderftellung ber Gecten eine vergleichungsweife gegen bie andere mit ihren Gebrauchen und Unordnungen geringschätig machen wolle. Alle verdienen gleiche Achtung, fo fern ihre formen Berfuche armer Cterb. lichen find, fich bas Reich Gottes auf Erden ju verfinnlichen; aber auch gleichen 35 Tabel, wenn fie bie Form ber Darftellung biefer Sbee (in einer fichtbaren Rirche) für bie Cache felbft halten.

gegründete Furcht abgenöthigt wurde, fing nicht sogleich mit einer Relizgion, sondern von einem knechtischen Gottes= (oder Göhen=) Dienste an, welcher, wenn er eine gewisse öffentlich=gesehliche Form bekommen hatte, ein Tempeldienst und nur, nachdem mit diesen Gesehen allmählich die moralische Bildung der Menschen verbunden worden, ein Kirchen dienst wurde: denen beiden ein Geschichtsglaube zum Grunde liegt, dis man endlich diesen bloß für provisorisch und in ihm die symbolische Darstellung und das Mittel der Besörderung eines reinen Religionsglaubens zu sehen angesangen hat.

Bon einem tungufifchen Schaman bis zu bem Rirche und Staat 10 zugleich regierenden europäischen Pralaten, oder (wollen wir ftatt ber Saupter und Anführer nur auf die Glaubensanhanger nach ihrer eignen Borftellungsart feben) zwischen bem gang finnlichen Boguligen, ber bie Tape von einem Barenfell fich bes Morgens auf fein haupt legt mit dem furgen Gebet: "Schlag mich nicht todt!" bis zum sublimirten Bu= 15 ritaner und Independenten in Connecticut ift gwar ein machtiger Abstand in der Manier, aber nicht im Princip zu glauben; benn mas biefes betrifft, fo gehoren fie insgesammt zu einer und berfelben Rlaffe, berer nämlich, die in bem, was an fich feinen beffern Menfchen ausmacht, (im Glauben gewisser statutarischer Sate, ober Begeben gewisser willfur= 20 licher Observanzen) ihren Gottesbienft seben. Diejenigen allein, die ihn lediglich in der Gesinnung eines guten Lebenswandels zu finden gemeint find, unterscheiben sich von jenen burch ben Ilberschritt zu einem gang andern und über bas erfte weit erhabenen Princip, bemjenigen nämlich, wodurch fie fich zu einer (unfichtbaren) Rirche bekennen, die alle Wohl= 25 bentende in fich befagt und ihrer wesentlichen Beschaffenheit nach allein die mahre allgemeine fein fann.

Die unsichtbare Macht, welche über das Schickfal der Menschen gestietet, zu ihrem Vortheil zu lenken, ist eine Absicht, die sie alle haben; nur wie das anzusangen sei, darüber denken sie verschieden. Wenn sie jene 30 Macht für ein verständiges Wesen halten und ihr also einen Willen beislegen, von dem sie ihr Loos erwarten, so kann shr Bestreben nur in der Auswahl der Art bestehen, wie sie als seinem Willen unterworfene Wesen durch ihr Thun und Lassen ihm gefällig werden können. Wenn sie es als moralisches Wesen denken, so überzeugen sie sich leicht durch ihre eigene 35 Bernunst, daß die Bedingung, sein Wohlgesallen zu erwerben, ihr moras lisch guter Lebenswandel, vornehulich die reine Gesinnung als das sub-

jective Princip beffelben fein muffe. Aber bas hochfte Befen fann boch auch vielleicht noch überbem auf eine Art gedient fein wollen, die uns durch bloge Bernunft nicht bekannt werden fann, nämlich durch Sandlun= gen, benen fur fich felbst wir zwar nichts Moralifches anfeben, die aber s boch entweder als von ihm geboten, oder auch nur, um unsere Unterwurfigfeit gegen ihn zu bezeugen, willfürlich von uns unternommen werden; in welchen beiben Berfahrungsarten, wenn fie ein Banges fustematifc geordneter Beschäftigungen ausmachen, fie alfo überhaupt einen Dienft Gottes feben. - Benn nun beibe verbunden fein follen, fo wird entweder 10 jede als unmittelbar, oder eine von beiden nur als Mittel zu ber andern, als dem eigentlichen Dienste Gottes, fur die Art angenommen werden muffen, Gott wohl au gefallen. Daß der moralische Dienft Gottes (officium liberum) ihm unmittelbar gefalle, leuchtet von felbft ein. Er fann aber nicht fur die oberfte Bedingung alles Bohlgefallens am Menfchen 15 anerkannt werden (welches auch ichon im Begriff ber Moralität liegt), wenn der Lohndienst (officium mercennarium) als für fich allein Gott wohlgefällig betrachtet werden fonnte; benn alsbann murbe niemand wiffen, welcher Dienft in einem vorfommenden Falle vorzüglicher mare, um das Urtheil über feine Pflicht barnach einzurichten, ober wie fie fich ein= 20 ander erganzten. Alfo werden Sandlungen, die an fich feinen moralischen Berth haben, nur fo fern fie als Mittel gur Beforderung beffen, mas an Sandlungen unmittelbar gut ift, (gur Moralitat) bienen, b. i. um bes moralischen Dienstes Bottes willen, als ihm wohlgefällig angenommen werden muffen.

Der Mensch nun, welcher Sandlungen, die für sich felbst nichts Gott 25 Bohlgefälliges (Moralifches) enthalten, doch als Mittel braucht, das göttliche unmittelbare Bohlgefallen an ihm und hiemit die Erfüllung feis ner Buniche zu erwerben, fteht in bem Bahn bes Befiges einer Runft, burch gang natürliche Mittel eine übernatürliche Birfung guwege zu brin-30 gen; bergleichen Berfuche man das Baubern zu nennen pflegt, welches Wort wir aber (ba es ben Nebenbegriff einer Gemeinschaft mit dem bofen Brincip bei fich führt, bagegen jene Berfuche boch auch als übrigens in guter moralischer Absicht aus Misverstande unternommen gedacht werden tonnen) gegen bas fouft befannte Bort des Tetifch machens austaufchen 25 wollen. Gine übernaturliche Wirfung aber eines Menschen murbe biejenige fein, die nur badurch in feinen Bedanten möglich ift, daß er bermeintlich auf Gott wirft und fich beffelben als Mittels bebient, um eine Rant's Soriften. Berte. VI.

12

Wirkung in der Welt hervorzubringen, dazu seine Krafte, ja nicht einmal seine Einsicht, ob sie auch Gott wohlgefällig sein möchte, für sich nicht zus langen; welches schon in seinem Begriffe eine Ungereimtheit enthält.

Wenn ber Mensch aber, außerdem daß er durch bas, mas ihn un= mittelbar zum Gegenstande bes gottlichen Bohlgefallens macht, (burch 5 die thatige Gefinnung eines guten Lebenswandels) fich noch überdem vermittelft gemiffer Formlichkeiten ber Erganzung feines Unvermögens durch einen übernatürlichen Beiftand wurdig ju machen fucht und in btefer Abficht durch Observangen, die zwar teinen unmittelbaren Werth haben, aber boch zur Beforderung jener moralifchen Gefinnung als Mittel dienen, 10 fich für die Erreichung des Objects feiner guten, moralischen Bunfche blos empfänglich zu machen meint, fo rechnet er zwar zur Erganzung feines naturlichen Unvermögens auf etwas il bernaturliches, aber doch nicht als auf etwas vom Denichen (burch Ginfluß auf ben gottlichen Billen) Gewirktes, sondern Empfangenes, mas er hoffen, aber nicht hervorbrin= 15 gen tann. — Wenn ihm aber Handlungen, die an fich, fo viel wir einfeben, nichts Moralifches, Gott Bohlgefälliges enthalten, gleichwohl fei= ner Meinung nach zu einem Mittel, ja zur Bedingung bienen follen, die Erhaltung seiner Buniche unmittelbar von Gott zu erwarten: so muß er in dem Bahne fteben, daß, ob er gleich für dieses Übernatürliche weber 20 ein phyfifches Bermogen, noch eine moralifche Empfanglichkeit hat, er es boch burch natürliche, an fich aber mit ber Moralitat gar nicht verwandte handlungen (welche auszuüben es feiner Gott wohlgefälligen Befinnung bedarf, die der argfte Menich also eben fowohl, als ber befte ausuben tann), durch Formeln der Anrufung, durch Befenntniffe eines Lohn= 25 glaubens, burch firchliche Observanzen u. bal., bewirken und fo ben Beistand ber Gottheit gleichsam herbeigaubern konne; benn es ift zwischen bloß physischen Mitteln und einer moralisch wirkenden Ursache gar teine Bertnupfung nach irgend einem Gefete, welches fich bie Bernunft benten tann, nach welchem bie lettere burch bie erftere zu gewiffen 30 Birtungen als bestimmbar vorgestellt werden tonnte.

Ber also die Beobachtung statutarischer einer Offenbarung bedürsfenden Gesetze als zur Religion nothwendig und zwar nicht bloß als Mitzel für die moralische Gesinnung, sondern als die objective Bedingung, Gott dadurch unmittelbar wohlgeställig zu werden, voranschießt und diesem 35 Geschichtsglauben die Bestrebung zum guten Lebenswandel nachsetzt (anzstatt daß die erstere als etwas, was nur bedingterweise Gott wohlges

fällig fein fann, fich nach bem letteren, was ihm allein folechthin mohlgefällt, richten muß), ber verwandelt ben Dienft Gottes in ein blofes Fetifchmachen und ubt einen Afterdienft aus, der alle Bearbeitung gur wahren Religion rudgangig macht. So viel liegt, wenn man zwei aute 5 Sachen verbinden will, an der Ordnung, in der man fie verbindet! - In diefer Unterscheidung aber besteht die mahre Aufflarung; ber Dienst Bottes wird baburch allererft ein freier, mithin moralifcher Dienft. Benn man aber davon abgeht, fo wird ftatt der Freiheit der Rinder Gottes dem Menichen vielmehr bas Joch eines Gefetes (bes ftatutarifchen) auferlegt, 10 welches badurch, daß es als unbedingte Rothigung etwas zu glauben, was nur hiftorisch erfannt werden und barum nicht fur jedermann über= zeugend fein tann, ein fur gewiffenhafte Menfchen noch weit ichmereres Soch ift\*), als ber gange Rram frommer auferlegter Observangen immer fein mag, bei benen es genug ift, daß man fie begeht, um mit einem ein= is gerichteten firchlichen gemeinen Wefen ausammen au paffen, ohne bag jemand innerlich oder außerlich das Bekenntnig feines Glaubens ablegen barf, daß er es fur eine von Gott gestiftete Anordnung halte: benn durch diefes wird eigentlich das Gewiffen beläftigt.

Das Pfaffenthum ist also die Verfassung einer Kirche, sofern in ihr ein Fetisch dienst regiert, welches allemal da anzutressen ist, wo nicht Principien der Sittlichkeit, sondern statutarische Gebote, Glaubensregeln und Observanzen die Grundlage und das Wesentliche derselben ausmachen. Run giebt es zwar manche Kirchenformen, in denen das Fetischmachen

<sup>\*) &</sup>quot;Dassenige Joch ist sanft, und die Last ist leicht", wo die Pslicht, die jedermann obliegt, als von ihm felbst und durch seine eigene Bernunft ihm auferlegt betrachtet werden kann; das er daher so fern freiwillig auf sich nimmt. Bon dieser Art sind aber nur die moralischen Gesehe, als gottliche Gebote, von denen allein der Stifter der reinen Kirche sagen konnte: "Meine Gedote sind nicht schwer". Dieser Ausdruck will nur so viel sagen: sie sind nicht beschwerlich, weil ein seder die Rothwendigseit ihrer Besolgung von selbst einsieht, mithin ihm badurch nichts ausgedrungen wird, dahingegen despotisch gedietende, odwar zu unserm Besten (doch nicht durch unsere Bernunft) uns auferlegte Anordnungen, davon wir keinen Ruben sehen können, gleichsam Bezationen (Blackereien) sind, denen man sich nur gezwungen unterwirft. An sich sind dere die handlungen, in der Reinigkeit ihrer Duelle betrachtet, die durch jene moralische Gesehe geboten werden, gerade die, welche dem Menschen am schwersten sallen, und wosür er gerne die beschwerlichsten frommen Blackereien übernehmen möchte, wenn es möglich wäre, diese statt jener in Bahlung zu bringen.

fo mannigfaltig und fo mechanisch ift, daß es beinahe alle Moralitat, mitbin auch Religion zu verdrängen und ihre Stelle vertreten zu follen icheint und fo ans heibenthum fehr nahe angrangt; allein auf das Mehr ober Beniger fommt es hier nicht eben an, wo ber Berth ober Unwerth auf ber Beschaffenheit des zu oberft verbindenden Princips beruht. biefes die gehorsame Unterwerfung unter eine Satung als Frohndienft, nicht aber die freie Suldigung auferlegt, die dem moralischen Gefete gu oberft geleiftet werden foll: fo mogen ber auferlegten Observangen noch fo wenig fein; genug, wenn fie fur unbedingt nothwendig erflart werden, fo ift bas immer ein Fetischglauben, burch ben bie Menge regiert und 10 durch den Gehorsam unter eine Rirche (nicht der Religion) ihrer moraliichen Freiheit beraubt wird. Die Verfaffung berfelben (Sierarchie) mag monarchisch ober aristofratisch ober bemofratisch sein: bas betrifft nur die Organisation; die Constitution berfelben ift und bleibt boch unter allen diefen Formen immer despotisch. Bo Statute des Glaubens gum Con- 15 ftitutionalgeset gezählt werden, ba berricht ein Rlerus, ber ber Bernunft und felbst zulett ber Schriftgelehrsamkeit gar wohl entbehren zu fonnen glaubt, weil er als einzig autorifirter Bewahrer und Ausleger des Billens bes unfichtbaren Gesetgebers die Glaubensvorschrift ausschließlich du verwalten die Autorität hat und alfo, mit dieser Gewalt versehen, nicht 20 überzeugen, fondern nur befehlen darf. - Beil nun außer diefem Rle= rus alles übrige Laie ift (bas Dberhaupt bes politischen gemeinen Befens nicht ausgenommen): fo beherricht die Rirche gulegt ben Staat, nicht eben durch Gewalt, fondern durch Ginfluß auf die Gemuther, überdem auch durch Borfpiegelung des Rugens, den diefer vorgeblich aus einem 25 unbedingten Gehorfam foll ziehen fonnen, zu bem eine geiftige Difciplin selbst bas Denken bes Bolks gewöhnt hat; wobei aber unvermerkt bie Gewöhnung an Seuchelei die Redlichkeit und Treue der Unterthanen untergrabt, fie jum Scheindienft auch in burgerlichen Pflichten abwitigt und wie alle fehlerhaft genommene Principien gerade bas Gegentheil von 20 dem hervorbringt, was beabsichtigt war.

Das alles ist aber die unvermeidliche Folge von der beim ersten Ansblick unbedenklich scheinenden Versetzung der Principien des allein seligsmachenden Religionsglaubens, indem es darauf ankam, welchem von

beiden man die erfte Stelle als oberfte Bedingung (ber bas andre untergeordnet ift) einraumen follte. Es ift billig, es ift vernunftig, angunehmen, daß nicht bloß "Beise nach dem Fleisch", Gelehrte ober Bernünftler, au diefer Aufklarung in Ansehung ihres mahren Beils berufen sein werden 5 - benn diefes Glaubens foll bas ganze menschliche Geschlecht fabig fein; - fondern "was thoricht ift vor der Belt", felbst der Unwissende ober an Begriffen Gingefchranktefte muß auf eine folche Belehrung und innere ilberzeugung Anspruch machen konnen. Run scheint's zwar, daß ein Beichichtsglaube, vornehmlich wenn die Begriffe, beren er bedarf, um die 10 Radrichten ju faffen, gang anthropologisch und ber Sinnlichkeit fehr anpaffend find, gerade von diefer Art fei. Denn was ift leichter, als eine folche finnlich gemachte und einfaltige Erzählung aufzufaffen und einander mit= autheilen, ober von Geheimniffen die Borte nachzusprechen, mit benen es gar nicht nothig ift, einen Ginn ju verbinden; wie leicht findet bergleichen, 15 vornehmlich bei einem großen verheißenen Intereffe, allgemeinen Gingang, und wie tief wurzelt ein Glaube an die Bahrheit einer folden Erzählung, die fich überbem auf eine von langer Beit ber fur authentisch anerkannte Urkunde grundet, und fo ift ein folder Glaube freilich auch ben gemeinften menschlichen Gabigfeiten angemeffen. Allein obzwar die Rund = machung einer folden Begebenheit sowohl, als auch ber Glaube an darauf gegrundete Berhaltungsregeln nicht gerade oder vorzüglich für Belehrte ober Beltweise gegeben sein barf: fo find biefe boch auch bavon nicht ausgeschlossen, und ba finden fich nun fo viel Bedenklichkeiten, theils in Ansehung ihrer Bahrheit, theils in Ansehung bes Sinnes, barin ihr 25 Bortrag genommen werden foll, daß einen folden Glauben, ber fo vielen (felbst aufrichtig gemeinten) Streitigkeiten unterworfen ift, fur die oberfte Bedingung eines allgemeinen und allein feligmachenden Glaubens angunehmen das Biderfinnischste ift, was man denten tann. — Run giebt es aber ein praftifches Ertenntnig, das, ob es gleich lediglich auf Bernunft 30 beruht und feiner Beschichtslehre bedarf, doch jedem, auch bem einfaltigften Menichen fo nabe liegt, als ob es ihm buchftablich ins Berg gefchrieben ware: ein Befet, mas man nur nennen barf, um fich über fein Unfeben mit jedem fofort einzuverstehen, und welches in jedermanns Bewußtfein unbedingte Berbindlichfeit bei fich führt, namlich bas ber Moralitat; as und mas noch mehr ift, diefes Ertenntniß führt entweder ichon fur fich allein auf den Glauben an Gott, oder beftimmt wenigstens allein feinen Begriff als ben eines moralifchen Wefetgebers, mithin leitet es zu einem

reinen Religionsglauben, ber jebem Menschen nicht allein begreiflich, sonbern auch im höchsten Grabe ehrwürdig ist; ja es führt bahin so natürlich, baß, wenn man ben Versuch machen will, man finden wird, daß er jedem Menschen, ohne ihm etwas davon gelehrt zu haben, ganz und gar abge= fragt werden fann. Es ift also nicht allein klüglich gehandelt, von diesem 5 anzufangen und den Geschichtsglauben, ber bamit harmonirt, auf ihn folgen zu laffen, sondern es ift auch Pflicht, ihn zur oberften Bebingung au machen, unter ber wir allein hoffen konnen, bes Beils theilhaftig au werden, mas uns ein Geschichtsglanbe immer verheißen mag, und zwar bergestalt, daß wir diesen nur nach ber Auslegung, welche ber reine Re= 10 ligionsglaube ihm giebt, für allgemein verbindlich konnen oder burfen gelten laffen (weil biefer allgemein gultige Lehre enthalt), indeffen daß ber Moralifch-Glaubige boch auch fur ben Geschichtsglauben offen ift, fofern er ihn zur Belebung seiner reinen Religionsgefinnung zuträglich finbet, welcher Glaube auf diese Art allein einen reinen moralischen Werth 15 hat, weil er frei und durch feine Bedrohung (wobei er nie aufrichtig fein fann) abgedrungen ift.

Sofern nun aber auch ber Dienft Gottes in einer Rirche auf die reine moralische Verehrung beffelben nach den ber Menscheit überhaupt vorgeschriebenen Gesetzen vorzüglich gerichtet ift, so kann man doch noch 20 fragen: ob in dieser immer nur Gottseligkeits= ober auch reine Tugendlehre, jede besonders, den Inhalt bes Religionsvortrags ausmachen folle. Die erfte Benennung, namlich Gottfeligkeitslehre, brudt vielleicht die Bedeutung des Worts religio (wie es jetiger Zeit verstanden

25

wird) im objectiven Sinn am besten aus.

Gottfeligkeit enthalt zwei Bestimmungen ber moralifchen Gefinnung im Berhaltniffe auf Gott; Furcht Gottes ift biefe Gefinnung in Befolgung seiner Gebote aus schuldiger (Unterthans=) Pflicht, b. i. aus Achtung fürs Gefet; Liebe Gottes aber aus eigener freier Bahl und aus Bohlgefallen am Gesetze (aus Kindespflicht). Beide enthalten also 30 noch über die Moralitat ben Begriff von einem mit Gigenschaften, die bas durch diefe beabsichtigte, aber über unfer Bermogen hinausgehende höchste Gut zu vollenden erforderlich find, versehenen überfinnlichen Befen, von beffen Ratur ber Begriff, wenn wir über das moralifche Ber= haltniß ber Ibee beffelben zu uns hinausgeben, immer in Gefahr fteht, 35 von uns anthropomorphiftisch und badurch oft unseren fittlichen Grund= faten gerade jum Nachtheil gedacht zu werden, von dem alfo die Idee

in ber speculativen Bernunft fur fich felbft nicht befteben tann, sondern fogar ihren Urfprung, noch mehr aber ihre Rraft ganglich auf ber Begiehung ju unserer auf fich selbft beruhenden Pflichtbeftimmung grundet. Bas ift nun naturlicher in ber erften Jugendunterweisung und felbft in 5 bem Kangelvortrage: Die Tugendlehre por ber Gottseligkeitslehre, ober biefe vor jener (wohl gar ohne berfelben zu ermahnen) vorzutragen? Beibe ftehen offenbar in nothwendiger Berbindung mit einander. Dies ift aber nicht anders möglich, als, da fie nicht einerlei find, eine mußte als Zwed, die andere bloß als Mittel gedacht und vorgetragen werden. Die Tugend= 10 lehre aber besteht durch fich selbst (felbst ohne den Begriff von Gott), die Gottfeligkeitslehre enthalt ben Begriff von einem Gegenstande, ben wir uns in Beziehung auf unfere Moralitat, als erganzende Urfache unferes Unvermögens in Ansehung bes moralischen Endzweds vorstellen. Die Bottseligfeitslehre tann alfo nicht fur fich ben Endawed ber fittlichen Be-15 ftrebung ausmachen, fondern nur jum Mittel bienen, bas, mas an fich einen befferen Menichen ausmacht, die Tugendgefinnung, ju ftarten, ba= burch daß fie ihr (als einer Beftrebung jum Guten, felbft gur Beiligteit) die Erwartung des Endameds, bagu jene unvermogend ift, verheißt und fichert. Der Tugenbbegriff ift bagegen aus ber Seele bes Menschen ge-20 nommen. Er hat ihn ichon gang, obzwar unentwickelt, in fich und barf nicht, wie ber Religionsbegriff burch Schluffe herausvernunftelt werben. In seiner Reinigkeit, in der Erwedung bes Bewußtseins eines fonft von uns nie gemuthmaßten Bermogens, über bie größten Sinderniffe in uns Meifter werden ju fonnen, in der Burde der Menschheit, die der Mensch 25 an feiner eignen Berfon und ihrer Beftimmung verehren muß, nach ber er ftrebt, um fie gu erreichen, liegt etwas fo Seelenerhebendes und gur Bottheit felbft, die nur durch ihre Beiligfeit und als Gesetgeber fur die Tugend anbetungswurdig ift, Sinleitendes, daß der Denich, felbft wenn er noch weit davon entfernt ift, diesem Begriffe die Rraft bes Ginfluffes 30 auf feine Maximen zu geben, bennoch nicht ungern damit unterhalten wird, weil er fich felbst burch biefe 3dee ichon in gewiffem Grade veredelt fühlt, indeffen daß der Begriff von einem diese Bflicht jum Gebote fur uns machenden Beltherricher noch in großer Gerne von ihm liegt und, wenn er davon anfinge, feinen Muth (ber bas Befen der Tugend mit 35 ausmacht) niederschlagen, die Gottseligkeit aber in schmeichelnde, fnechtiiche Unterwerfung unter eine bespotisch gebietende Dacht zu verwandeln, in Wefahr bringen murbe. Diefer Muth, auf eigenen Fugen zu fteben,

wird nun selbst durch die darauf folgende Versöhnungslehre gestärkt, ins dem sie, was nicht zu ändern ist, als abgethan vorstellt und nun den Psad zu einem neuen Lebenswandel für uns eröffnet, anstatt daß, wenn diese Lehre den Ansang macht, die leere Bestrebung, das Geschehene ungescheshen zu machen (die Expiation), die Furcht wegen der Zueignung derselben, bie Vorstellung unseres gänzlichen Unvermögens zum Guten und die Angstlichseit wegen des Rücksalls ins Böse dem Menschen den Muth besnehmen\*) und ihn in einen ächzenden moralisch-passiven Zustand, der

<sup>\*)</sup> Die verschiebenen Glaubensarten ber Bolfer geben ihnen nach und nach auch wohl einen im burgerlichen Berhaltnig außerlich auszeichnenben Charafter, 10 ber ihnen nachher, gleich als ob er Temperamentseigenschaft im Gangen mare, beigelegt wirb. Go gog fich ber Jubaism feiner erften Ginrichtung nach, ba ein Bolt fich burch alle erbenkliche, jum Theil peinliche Obfervanzen von allen anbern Bolfern absondern und aller Bermischung mit ihnen vorbeugen follte, ben Bormurf bes Menidenhaffes zu. Der Mohammebanism unterfcheibet fich burch 15 Stola, weil er ftatt ber Bunder an ben Giegen und ber Unterjochung vieler Bol. fer bie Beftatigung feines Glaubens findet, und feine Undachtsgebrauche alle von ber muthigen Art find +). Der hinduische Glaube giebt feinen Unhangern ben Charafter ber Rleinmuthigfeit aus Urfachen, die benen bes nachstvorhergebenben gerabe entgegengesett find. - Run liegt es gewiß nicht an ber innern Be- 20 ichaffenheit bes driftlichen Glaubens, sondern an ber Art, wie er an die Gemuther gebracht wird, wenn ihm an benen, bie es am herglichsten mit ihm meinen, aber, vom menschlichen Berberben angebend und an aller Tugend verzweifelnb, ihr Religionsprincip allein in ber Frommigfeit (worunter ber Grunbfat bes leidenden Berhaltens in Ansehung ber burch eine Kraft von oben zu erwartenden Gottfelig- 25 feit verftanden wirb) feten, ein jenem abnlicher Borwurf gemacht werben fann: weil fie nie ein Butrauen in fich felbst feben, in beständiger Angstlichkeit fich nach einem übernaturlichen Beiftanbe umfeben und felbft in biefer Gelbftverachtung (bie nicht Demuth ift) ein Gunft erwerbenbes Mittel zu befigen vermeinen, wovon ber außere Ausbrud (im Bietismus ober ber Frommelei) eine fnechtifche Gemuths. 30 art anfündigt.

<sup>†)</sup> Diese merkwürdige Erscheinung (bes Stolzes eines unwissenden, obgleich verständigen Bolks auf seinen Glauben) kann auch von Eindildung des Stifters herrühren, als habe er den Begriff der Einheit Gottes und dessen übersinnlicher Natur allein in der Welt wiederum erneuert, der freilich eine Beredlung seines 35 Bolks durch Besreiung vom Bilberdienst und der Anarchie der Vielgötterei sein würde, wenn jener sich dieses Berdienst mit Recht zuschreiben könnte — Was das Charakteristische der britten Classe von Religionsgenossenossen stinte. Welche übel verstandene Demuth zum Grunde hat, so soll die Herabsehung des Eigendünkels in der Schähung seines moralischen Werths durch die Borhaltung der Heiligkeit des 40 Gesetzes nicht Berachtung seiner selbst, sondern vielmehr Entschlossenheit bewirken,

uichts Großes und Gutes unternimmt, sondern alles vom Bunschen ers wartet, versehen muß. — Es kommt in dem, was die moralische Gesinsung betrifft, alles auf den obersten Begriff an, dem man seine Pstichten unterordnet. Benn die Berehrung Gottes das Erste ist, der man also die Tugend unterordnet, so ist dieser Gegenstand ein Idol, d. i. er wird als ein Besen gedacht, dem wir nicht durch sittliches Bohlverhalten in der Belt, sondern durch Anbetung und Einschmeichelung zu gefallen hofsen dürsten; die Religion aber ist alsdann Idololatrie. Gottseligkeit ist also nicht ein Surrogat der Tugend, um sie zu entbehren, sondern die Bollendung derselben, um mit der Hossnung der endlichen Gelingung aller unserer guten Zwecke bekrönt werden zu können.

#### § 4.

Bom Leitfaden bes Bemiffens in Glaubensfachen.

Es ist hier nicht die Frage: wie das Gewissen geleitet werden solle 15 (denn das will keinen Leiter: es ist genug eines zu haben); sondern wie dieses selbst zum Leitsaden in den bedenklichsten moralischen Entschließuns gen dienen könne. —

Das Gewissen ist ein Bewußtfein, das für sich selbst Pflicht ist. Wie ist es aber möglich, sich ein solches zu denken, da das Bewußt-20 sein aller unserer Borstellungen nur in logischer Absicht, mithin bloß bedingter Beise, wenn wir unsere Borstellung klar machen wollen, nothwendig zu sein scheint, mithin nicht unbedingt Pflicht sein kann?

Es ist ein moralischer Grundsat, der keines Beweises bedarf: man soll nichts auf die Gefahr wagen, daß es unrecht sei (quod dubitas, ne seceris! Plin.). Das Bewußtsein also, daß eine handlung, die ich

biefer edlen Anlage in uns gemäß uns der Angemeffenheit zu jener immer mehr zu nähern: statt dessen Tugend, die eigentlich im Muthe dazu besteht, als ein des Eigendünkels schon verdächtiger Name, ins heidenthum verwiesen und kriechende Gunstbewerdung dagegen angepriesen wird. — Andächtelei (bigottorio, devotio so spuria) ist die Gewohnheit, statt Gott wohlgefälliger handlungen (in Erfüllung aller Menschenpslichten) in der unmittelbaren Beschäftigung mit Gott durch Ehrsuchtsbezeigungen die Übung der Frömmigseit zu seinen; welche übung alsdann zum Frohndienst (opus operatum) gezählt werden muß, nur daß sie zu dem Aberglauben noch den schwärmerischen Bahn vermeinter übersinnlichen (himmlischer) Sessülle hinzu thut.

unternehmen will, recht fei, ift unbedingte Bflicht. Db eine Sandlung überhaupt recht ober unrecht fei, barüber urtheilt ber Berftand, nicht bas Bewiffen. Es ift auch nicht schlechthin nothwendig, von allen möglichen Sandlungen zu miffen, ob fie recht ober unrecht find. Aber von der, die ich unternehmen will, muß ich nicht allein urtheilen und meinen, sondern 5 auch gewiß fein, daß fie nicht unrecht fei, und diefe Forberung ift ein Postulat des Gemiffens, welchem der Probabilismus, b. i. der Grundfat entgegengefett ift: bag die bloge Meinung, eine Sandlung tonne mohl recht fein, icon hinreichend fei, fie zu unternehmen. - Man tonnte bas Bewiffen auch fo befiniren: es ift bie fich felbft richtende moralifche 10 Urtheilstraft; nur murbe biefe Definition noch einer vorhergehenden Erklarung der barin enthaltenen Begriffe gar fehr bedurfen. Das Bewiffen richtet nicht die Sandlungen als Cafus, die unter dem Gefet fteben; benn bas thut die Bernunft, fo fern fie fubjectiv-praktifch ift (baber bie casus conscientiae und die Cafuiftit, als eine Art von Dialettit des Ge- 15 wiffens): fondern hier richtet die Bernunft fich felbit, ob fie auch wirklich jene Beurtheilung ber Sandlungen mit aller Behutsamkeit (ob fie recht ober unrecht find) übernommen habe, und ftellt den Menichen miber ober für fich felbst zum Beugen auf, daß diefes gefcheben ober nicht geschehen fei. 20

Man nehme g. B. einen Regerrichter an, ber an der Alleinigkeit fei= nes ftatutarifden Glaubens bis allenfalls zum Marthrerthume fest hangt, und der einen des Unglaubens verklagten fogenannten Reger (fonst guten Burger) zu richten hat, und nun frage ich: ob, wenn er ihn zum Tode verurtheilt, man fagen fonne, er habe feinem (obzwar irrenden) Gewiffen 25 gemaß gerichtet, ober ob man ihm vielmehr ichlechthin Gewiffenlofig= feit Schuld geben tonne, er mag geirrt ober mit Bewußtsein unrecht gethan haben; weil man es ihm auf ben Ropf zusagen fann, bag er in einem folden Falle nie gang gewiß fein konnte, er thue hierunter nicht vielleicht unrecht. Er mar zwar vermuthlich des festen Glaubens, daß 30 ein übernatürlich-geoffenbarter gottlicher Wille (vielleicht nach bem Spruch: compellite intrare) es ihm erlaubt, wo nicht gar zur Pflicht macht, ben vermeinten Unglauben zusammt ben Ungläubigen auszurotten. Aber war er benn mirklich von einer folden geoffenbarten Lehre und auch biefem Sinne berfelben fo fehr überzeugt, als erfordert wird, um es barauf zu 35 magen, einen Menfchen umzubringen? Dag einem Menfchen feines Religionsglaubens wegen bas Leben zu nehmen unrecht fei, ift gewiß: wenn

nicht etwa (um bas Außerfte einzuraumen) ein gottlicher, außerorbentlich ihm befannt gewordener Bille es anders verordnet hat. Dag aber Gott biefen fürchterlichen Willen jemals geaußert habe, beruht auf Weichichtsdocumenten und ift nie apodiktisch gewiß. Die Offenbarung ist ihm boch s nur burch Meniden zugekommen und von biefen ausgelegt, und ichiene fie ihm auch von Gott felbst gefommen zu fein (wie ber an Abraham ergangene Befehl, seinen eigenen Sohn wie ein Schaf zu schlachten), so ift es wenigstens boch möglich, daß hier ein Irrthum vorwalte. Alsbann aber murbe er es auf die Gefahr magen, etwas zu thun, mas hochft un-10 recht fein murbe, und hierin eben handelt er gemiffenlos. - Go ift es nun mit allem Gefchichts= und Erscheinungsglauben bewandt: bag namlich die Möglichkeit immer übrig bleibt, es fei darin ein grrthum angutreffen, folglich ift es gewissenlos, ihm bei ber Möglichkeit, daß vielleicht dasienige, mas er forbert ober erlaubt, unrecht fei, b. i. auf die Befahr 15 der Verletung einer an fich gewiffen Menschenpflicht, Folge zu leiften.

Roch mehr: eine Sandlung, die ein foldes positives (bafur gehaltenes) Offenbarungsgefet gebietet, fei auch an fich erlaubt, fo fragt fich, ob geiftliche Obere ober Lehrer es nach ihrer vermeinten Uberzeugung bem Bolle als Glaubensartifel (bei Berluft ihres Standes) zu bekennen 20 auferlegen burfen. Da die Uberzeugung teine andere als hiftorifche Beweisgrunde fur fich hat, in dem Urtheile diefes Bolts aber (wenn es fich felbft nur im mindeften pruft) immer die absolute Möglichkeit eines vielleicht damit, ober bei ihrer classischen Auslegung vorgegangenen Irthums übrig bleibt, fo murbe der Geiftliche bas Bolt nothigen, etwas 25 wenigstens innerlich fur so mahr, als es einen Gott glaubt, b. i. gleichsam im Angefichte Gottes, ju bekennen, mas es als ein foldes boch nicht gewiß weiß, 3. B. die Ginsehung eines gewissen Tages zur periodischen öffentlichen Beforberung ber Gottfeligfeit, als ein von Gott unmittelbar verordnetes Religionsstud, anzuerkennen, ober ein Beheimniß als von ihm 30 festiglich geglaubt zu bekennen, mas es nicht einmal versteht. Sein geiftlicher Oberer murbe hiebei felbft wiber Bemiffen verfahren, etwas, wovon er felbft nie vollig überzeugt fein tann, andern zum Glauben aufzudringen, und follte baber billig mohl bebenten, mas er thut, weil er allen Digbrauch aus einem folden Frohnglauben verantworten muß. - Es tann 35 alfo vielleicht Bahrheit im Beglaubten, aber boch zugleich Unmahrhaftigfeit im Glauben (ober beffen felbft blog innerem Befenntniffe) fein, und diese ift an sich verdammlich.

Dbzwar, wie oben augemerkt worden, Menschen, die nur ben minbesten Anfang in der Freiheit zu denken gemacht haben\*), ba sie vorher unter einem Stlavenioche bes Glaubens maren (3. B. die Protestanten), fich fofort gleichsam für veredelt halten, je weniger fie (Positives und zur Prieftervorschrift Gehöriges) zu glauben nothig haben, jo ift es boch bei s benen, die noch feinen Berfuch biefer Art haben machen fonnen ober mollen, gerade umgekehrt; benn diefer ihr Grundfat ift: es ift rathfam, lieber au viel als au wenig au glauben. Denn was man mehr thut, als man foulbig ift, ichabe wenigstens nicht, tonne aber boch vielleicht wohl gar helfen. - Auf diefen Bahn, der die Unredlichkeit in Religionsbekennt- 10 niffen zum Grundfate macht (wozu man fich defto leichter entschließt, weil die Religion jeden Fehler, folglich auch den der Unredlichkeit wieder gut macht), grundet fich bie fogenannte Sicherheitsmaxime in Glaubensfachen (argumentum a tuto): 3st das mahr, mas ich von Gott bekenne, so habe ichs getroffen; ist es nicht mahr, übrigens auch nichts an fich Unerlaubtes: 15 fo habe ich es blos überfluffig geglaubt, was zwar nicht nothig war, mir aber nur etwa eine Befdmerde, die boch fein Berbrechen ift, aufgelaben. Die Wefahr aus der Unredlichfeit feines Borgebens, die Berlegung bes Bemiffens, etwas felbst vor Gott für gewiß auszugeben, wovon er sich

<sup>\*) 3</sup>ch gestehe, bag ich mich in ben Ausbruck, beffen sich auch wohl fluge 20 Manner bebienen, nicht wohl finden fann: Gin gewiffes Bolt (was in ber Bearbeitung einer gesetlichen Freiheit begriffen ift) ift gur Freiheit nicht reif; die Leib. eigenen eines Gutseigenthumers find jur Freiheit noch nicht reif; und fo auch: bie Menschen überhaupt find zur Glaubensfreiheit noch nicht reif. Nach einer folden Boraussetzung aber wird bie Freiheit nie eintreten; benn man fann zu biefer 25 nicht reifen, wenn man nicht gubor in Freiheit gefett worden ift (man muß frei fein, um fich feiner Rrafte in ber Freiheit zwedmäßig bedienen zu konnen). Die erften Berfuche merben freilich rob, gemeiniglich auch mit einem beschwerlicheren und gefährlicheren Buftanbe verbunden fein, als ba man noch unter ben Befehlen, aber auch ber Borsorge anderer stand; allein man reift für die Bernunft nie anders, 30 als burch eigene Berfuche (welche machen zu burfen, man frei fein muß). 3ch habe nichts bawiber, bag bie, welche die Gewalt in Sanden haben, burch Beitumftanbe genothigt, bie Entichlagung von biefen brei Feffeln noch weit, febr weit aufschieben. Aber es zum Grundsage machen, daß benen, die ihnen einmal unterworfen find, überhaupt bie Freiheit nicht tauge, und man berechtigt fei, fie jederzeit 35 bavon ju entfernen, ift ein Gingriff in bie Regalien ber Gottheit felbft, bie ben Menfchen gur Freiheit ichuf. Bequemer ift es freilich im Staat, Saufe und Rirche ju berrichen, wenn man einen folden Grundfat burchzuseten vermag. Aber auch gerechter?

doch bewußt ift, daß es nicht von der Beschaffenheit sei, es mit unbedingtem Butrauen zu betheuern, biefes alles halt ber Seuchler fur nichts. - Die achte, mit der Religion allein vereinbarte Sicherheitsmarime ift gerade die umgekehrte: Bas als Mittel ober als Bedingung der Selig-5 feit mir nicht durch meine eigene Bernunft, sondern nur durch Offenbarung bekannt und vermittelft eines Beschichtsglaubens allein in meine Betenntniffe aufgenommen werden fann, übrigens aber den reinen moralifden Grundfaten nicht widerspricht, tann ich zwar nicht für gewiß glauben und betheuern, aber auch eben so wenig als gewiß falsch abweifen. 10 Gleichwohl, ohne etwas hierüber zu bestimmen, rechne ich darauf, daß, was darin Seilbringendes enthalten fein mag, mir, fofern ich mich nicht etwa durch ben Mangel ber moralifden Gefinnung in einem guten Lebensmandel beffen unmurbig mache, ju gut fommen werde. In biefer Maxime ift wahrhafte moralische Sicherheit, namlich vor bem Bewissen 15 (und mehr kann von einem Menschen nicht verlangt werden), dagegen ift die hochfte Gefahr und Unficherheit bei dem vermeinten Klugheitsmittel, die nachtheiligen Folgen, die mir aus dem Richtbekennen entspringen burften, liftiger Beife zu umgehen und badurch, daß man es mit bei= ben Parteien halt, es mit beiden zu verderben. -

Wenn sich der Verfasser eines Symbols, wenn sich der Lehrer einer Kirche, ja jeder Mensch, sosern er innerlich sich selbst die Überzeugung von Sähen als göttlichen Offenbarungen gestehen soll, fragte: getrauest du dich wohl in Gegenwart des Herzenskundigers mit Verzichtthuung auf alles, was dir werth und heilig ist, dieser Sähe Wahrheit zu betheuren? so müßte ich von der menschlichen (des Guten doch wenigstens nicht ganz unfähigen) Natur einen sehr nachtheiligen Begriff haben, um nicht vorsauszusehen, daß auch der fühnste Glaubenslehrer hiebei zittern müßte +).

<sup>†)</sup> Der nämliche Mann, der so dreust ist zu sagen: wer an diese oder sene Geschichtslehre als eine theure Wahrheit nicht glaubt, der ist verdammt, der 30 müßte doch auch sagen können: wenn das, was ich euch hier erzähle, nicht wahr ist, so will ich verdammt sein! — Wenn es semand gabe, der einen solchen schrecklichen Ausspruch thun könnte, so würde ich rathen, sich in Ansehung seiner nach dem persischen Sprichwort von einem habgi zu richten: ist semand einmal (als Bilgrim) in Metka gewesen, so ziehe aus dem hause, worin er mit dir wohnt; 35 ist er zweimal da gewesen, so ziehe aus derselben Strasse, wo er sich besindet; ist er aber dreimal da gewesen, so verlasse die Stadt, oder gar das Land, wo er sich aufhält!

Wenn das aber so ist, wie reimt es sich mit der Gewissenhaftigkeit zusams men, gleichwohl auf eine solche Glaubenserklärung, die keine Einschränstung zuläßt, zu dringen und die Vermessenheit solcher Betheurungen sogar selbst für Pflicht und gottesdienstlich auszugeben, dadurch aber die Freisheit der Menschen, die zu allem, was moralisch ist (dergleichen die Ans nahme einer Religion), durchaus erfordert wird, gänzlich zu Boden zu schlagen und nicht einmal dem guten Willen Platz einzuräumen, der da sagt: "Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben!"†)

# Allgemeine Anmerfung.

Bas Gutes der Mensch nach Freiheitsgesehen für sich selbst thun 10 kann in Vergleichung mit dem Vermögen, welches ihm nur durch übernatürliche Beihülse möglich ist, kann man Natur zum Unterschied von der Gnade nennen. Nicht als ob wir durch den ersteren Ausdruck eine physische, von der Freiheit unterschiedene Beschaffenheit verständen, sondern bloß, weil wir für dieses Vermögen wenigstens die Gesehe (der 15 Tugend) erkennen, und die Vernunft also davon, als einem Analogon der Natur, einen für sie sichtbaren und faßlichen Leitsaben hat; dagegen

t) D Aufrichtigkeit! bu Aftraa, die bu von ber Erbe jum himmel entflohen bift, wie gieht man bich (bie Grundlage bes Gewiffens, mithin aller inneren Religion) von ba ju uns wieber herab? Ich fann es einraumen, wiewohl es febr 20 ju bebauren ift, bag Offenherzigkeit (bie gange Bahrheit, die man weiß, ju fagen) in ber menichlichen Ratur nicht angetroffen wird. Aber Aufrichtigfeit (bag alles, was man fagt, mit Bahrhaftigfeit gefagt fei) muß man von jedem Menfchen forbern konnen, und wenn auch felbst bagu teine Unlage in unferer Natur mare, beren Cultur nur vernachlässigt wird, so wurde bie Menschenrasse in ihren eigenen 25 Mugen ein Gegenstand ber tiefften Berachtung sein muffen. Aber jene verlangte Gemuthseigenschaft ift eine folde, die vielen Bersuchungen ausgesett ift und manche Aufopferung toftet, baber auch moralifche Starte, b. i. Tugenb (bie erworben merben muß), forbert, bie aber fruber als jebe andere bewacht und cultivirt werben muß, weil ber entgegengesette Sang, wenn man ihn hat einwurzeln laffen, am 30 fdwerften auszurotten ift. — Run vergleiche man bamit unsere Erziehungsart, vornehmlich im Buntte ber Religion, ober beffer ber Glaubenslehren, mo bie Treue bes Gebachtniffes in Beantwortung ber fie betreffenden Fragen, ohne auf bie Treue bes Bekenntniffes zu feben (worüber nie eine Prufung angestellt wird), icon für hinreichend angenommen wird, einen Glaubigen ju machen, ber bas, mas er beilig 35 betheuert, nicht einmal verfteht, und man wird fich über ben Mangel ber Aufrich. tigfeit, ber lauter innere Beuchler macht, nicht mehr munbern.

ob, wenn und was oder wie viel die Gnade in uns wirken werde, uns ganzlich verborgen bleibt, und die Vernunft hierüber, so wie beim übernatürlichen überhaupt (bazu die Moralität als Heiligkeit gehört) von
aller Kenntniß der Gesehe, wornach es geschehen mag, verlassen ist.

Der Begriff eines übernatürlichen Beitritts zu unserem moralischen, obzwar mangelhaften, Bermögen und selbst zu unserer nicht völlig gereinigten, wenigstens schwachen Gesinnung, aller unserer Pflicht ein Genüge zu thun, ist transscendent und eine bloße Idee, von deren Realität unsteine Ersahrung versichern kann. — Aber selbst als Idee in bloß praktischer Absicht sie anzunehmen, ist sie sehr gewagt und mit der Bernunst schwerlich vereindar: weil, was uns als sittliches gutes Berhalten zugerechnet werden soll, nicht durch fremden Einfluß, sondern nur durch den bestmöglichen Gebrauch unserer eigenen Kräste geschehen müßte. Allein die Unmöglichkeit davon (daß beides neben einander statt sinde) läßt sich doch eben auch nicht beweisen, weil die Freiheit selbst, obgleich sie nichts übernatürliches in ihrem Begriffe enthält, gleichwohl ihrer Möglichkeit nach uns eben so unbegreislich bleibt, als das libernatürliche, welches man zum Ersah der selbstädigen, aber mangelhasten Bestimmung derselben annehmen möchte.

Da wir aber von ber Freiheit doch wenigstens bie Gefete, nach 20 welchen fie bestimmt werben foll, (bie moralischen) tennen, von einem übernatürlichen Beiftande aber, ob eine gewisse in uns mahrgenommene moralifde Starte wirflich baber rubre, ober auch, in welchen Fallen und unter welchen Bedingungen fie zu erwarten fei, nicht bas Mindefte ertens nen tonnen, fo werden wir außer ber allgemeinen Borausfehung, bag, was die Ratur in uns nicht vermag, die Gnade bewirken werbe, wenn wir jene (b. i. unfere eigenen Rrafte) nur nach Möglichkeit benutt haben, von diefer 3bee weiter gar feinen Gebrauch machen tonnen: weber wie wir (noch außer der ftetigen Beftrebung jum guten Lebenswandel) ihre 30 Mitwirtung auf uns ziehen, noch wie wir bestimmen tonnten, in welchen Fallen wir uns ihrer ju gewärtigen haben. - Diefe 3bee ift ganglich überschwenglich, und es ift überdem heilfam, fich von ihr als einem beiligthum in ehrerbietiger Entfernung ju halten, damit wir nicht in bem Bahne felbft Bunder zu thun, ober Bunder in uns mahrzunehmen uns 85 für allen Bernunftgebrauch untauglich machen ober auch zur Tragbeit einladen laffen, bas, mas wir in uns felbft fuchen follten, von oben herab in raffiver Duge ju erwarten.

Run find Mittel alle Zwischenursachen, die der Mensch in feiner Bewalt hat, um dadurch eine gemiffe Abficht zu bewirken, und ba giebts, um des himmlischen Beiftandes murbig ju werben, nichts anders (und fann auch fein anderes geben), als ernstliche Bestrebung feine fittliche Beschaffenheit nach aller Möglichkeit zu beffern und fich dadurch ber Bollen= 5 bung ihrer Angemeffenheit zum göttlichen Bohlgefallen, die nicht in fei= ner Gewalt ift, empfanglich zu machen, weil jener gottliche Beiftand, ben er erwartet, felbst eigentlich boch nur seine Sittlichkeit zur Absicht hat. Daß aber der unlautere Mensch ihn da nicht suchen werde, sondern lieber in gewiffen finnlichen Beranftaltungen (die er freilich in feiner Gewalt 10 hat, die aber auch fur fich feinen beffern Menichen machen konnen und nun doch übernatürlicher Beise bieses bemirken sollen), mar wohl schon a priori au erwarten, und fo findet es fich auch in der That. Der Begriff eines fogenannten Gnabenmittels, ob er zwar (nach bem, mas eben gesagt worden) in sich selbst widersprechend ift, dient hier doch jum Dit- 15 tel einer Gelbsttäuschung, welche eben fo gemein als ber mahren Religion nachtheilig ift.

Der wahre (moralische) Dienst Gottes, den Gläubige als zu seinem Reich gehörige Unterthanen, nicht minder aber auch (unter Freiheitszesesehen) als Bürger desselben zu leisten haben, ist zwar so wie dieses selbst 20 unsichtbar, d. i. ein Dienst der Herzen (im Geist und in der Wahreheit) und kann nur in der Gesinnung, der Beobachtung aller wahren Pslichten als göttlicher Gebote, nicht in ausschließlich für Gott bestimmten Handlungen bestehen. Allein das Unsichtbare bedarf doch beim Menzschen durch etwas Sichtbares (Sinnliches) repräsentirt, ja, was noch mehr 25 ist, durch dieses zum Behuf des Praktischen begleitet und, obzwar es inztellectuell ist, gleichsam (nach einer gewissen Analogie) anschaulich gemacht zu werden; welches, obzwar ein nicht wohl entbehrliches, doch zugleich der Gesahr der Mißdeutung gar sehr unterworsenes Mittel ist, uns unsere Pslicht im Dienste Gottes nur vorstellig zu machen, durch einen uns überz 30 schleichenden Wahn doch leichtlich für den Gottes dienst selbst gehalten und auch gemeiniglich so benannt wird.

Dieser angebliche Dienst Gottes, auf seinen Geist und seine wahre Bedeutung, nämlich eine dem Reich Gottes in uns und außer uns sich weihende Gesinnung, durückgeführt, kann selbst durch die Vernunst in vier 35 Psichtbeobachtungen eingetheilt werden, denen aber gewisse Formlichkeiten, die mit jenen nicht in nothwendiger Verbindung stehen, correspondirend

beigeordnet worden find: weil fie jenen gum Schema gu bienen und fo un= fere Aufmertfamteit auf ben mahren Dienft Gottes zu erweden und zu unterhalten von Alters ber fur gute finnliche Mittel befunden find. Gie grunden fich insgesammt auf die Abficht, das Sittlich-Bute zu befordern: 5 1) Es in uns felbft feft au grunden und die Befinnung beffelben wieder= holentlich im Gemuth zu erweden (bas Privatgebet). 2) Die angere Ausbreitung deffelben durch öffentliche Zusammenkunft an dazu geset= lich geweihten Tagen, um dafelbft religiofe Lehren und Bunfche (und hiemit bergleichen Gefinnungen) laut werden zu laffen und fie fo durchgangig 10 mitzutheilen (bas Rirchengehen). 3) Die Fortpflanzung beffelben auf die Rachfommenschaft durch Aufnahme ber neueintretenden Glieder in die Gemeinschaft bes Glaubens, als Pflicht, fie barin auch zu belehren (in der driftlichen Religion die Taufe). 4) Die Erhaltung diefer Bemeinschaft durch eine wiederholte öffentliche Formlichfeit, welche bie 15 Bereinigung diefer Blieder zu einem ethischen Korper und zwar nach dem Brincip der Gleichheit ihrer Rechte unter fich und des Antheils an allen Früchten bes Moralifch-Guten fortdaurend macht (die Communion).

Alles Beginnen in Religionsfachen, wenn man es nicht blos moralifd nimmt und doch fur ein an fich Gott wohlgefällig machendes, mit= 20 hin durch ihn alle unsere Buniche befriedigendes Mittel ergreift, ift ein Fetifchglaube, welcher eine Uberredung ift: bag, mas meder nach Rature noch nach moralischen Bernunftgefegen irgend etwas wirken fann, doch dadurch allein ichon das Bewünschte wirken werbe, wenn man nur feftiglich glaubt, es werde bergleichen wirken, und bann mit biefem Glau-25 ben gemiffe Formlichfeiten verbindet. Gelbft, mo bie Ilberzeugung, daß alles hier auf das Sittlich-Gute, welches nur aus bem Thun entspringen fann, automme, ichon durchgedrungen ift, fucht fich ber finnliche Menich boch noch einen Schleichweg, jene befdwerliche Bedingung ju umgehen, namlich daß, wenn er nur die Beife (bie Formlichkeit) begeht, Gott das 30 wohl fur die That felbst annehmen murde; welches denn freilich eine überschwengliche Gnade beffelben genannt werden mußte, wenn es nicht vielmehr eine im faulen Bertrauen ertraumte Onabe, ober wohl gar ein erheucheltes Bertrauen felbft mare. Und fo hat fich der Menfch in allen öffentlichen Glaubensarten gemiffe Gebrauche als Bnabenmittel ausas gedacht, ob fie gleich fich nicht in allen, fo wie in der driftlichen auf prattifche Bernunftbegriffe und ihnen gemäße Befinnungen beziehen (als 3. B. in ber muhammedanischen von den funf großen Beboten, bas Bafchen, Rant's Scriften. Berte, VL. 13

das Beten, das Fasten, das Almosengeben, die Wallfahrt nach Metka; wovon das Almosengeben allein ausgenommen zu werden verdienen würde, wenn es aus wahrer tugendhafter und zugleich religiöser Gesinnung für Menschenpslicht geschähe und so auch wohl wirklich für ein Gnadenmittel gehalten zu werden verdienen würde: da es hingegen, weil es nach diesem schlauben gar wohl mit der Erpressung dessen, was man in der Person der Armen Gott zum Opfer darbietet, von Andern zusammen bestehen kann, nicht ausgenommen zu werden verdient).

Es fann nämlich dreierlei Art von Bahnglauben der und moglichen Überschreitung der Grenzen unserer Bernunft in Ansehung des 10 Übernatürlichen (das nicht nach Vernunftgeseten ein Gegenftand weber des theoretischen noch praktischen Gebrauchs ift) geben. Erftlich ber Glaube etwas burch Erfahrung zu ertennen, mas mir boch felbft als nach objectiven Erfahrungsgesehen geschehend unmöglich annehmen tonnen (ber Glaube an Bunder). Zweitens ber Bahn bas, wovon wir 15 felbft burch bie Bernunft uns feinen Begriff machen fonnen, boch unter unfere Bernunftbegriffe als zu unferm moralifchen Beften nothig aufnehmen zu muffen (ber Glaube an Geheimniffe). Drittens ber Bahn durch ben Gebrauch bloger Naturmittel eine Wirkung, die fur uns Beheimniß ift, nämlich ben Ginfluß Gottes auf unfere Sittlichkeit bervor= 20 bringen zu konnen (der Glaube an Gnabenmittel). - Bon ben zwei erften erfunftelten Glaubensarten haben wir in den allgemeinen Anmerfungen zu den beiden nachft vorhergebenden Studen diefer Schrift gebanbelt. Es ift uns also jett noch übrig von den Gnadenmitteln zu handeln (bie von Gnabenwirfungen, +) b. i. übernaturlichen moralifchen Gin= 25 fluffen, noch unterschieden find, bei benen wir uns blog leidend verhalten, deren vermeinte Erfahrung aber ein ichwarmerifcher Bahn ift, der bloß

1. Das Beten, als ein innerer förmlicher Gottesdienst und darum als Gnadenmittel gedacht, ist ein abergläubischer Wahn (ein Fetisch= 30 machen); denn es ist ein bloß erklärtes Wünschen gegen ein Wesen, das keiner Erklärung der inneren Gesinnung des Wünschenden bedark, wodurch also nichts gethan und also keine von den Pslichten, die uns als Gebote Gottes obliegen, ausgeübt, mithin Gott wirklich nicht gedient wird. Ein herzlicher Wunsch, Gott in allem unserm Thun und Lassen wohlge= 35

jum Gefühl gehört).

<sup>+)</sup> S. Augemeine Anmertung jum Erften Stud.

fällig zu fein, d. i. die alle unsere Handlungen begleitende Gesinnung, fie, als ob sie im Dienste Gottes geschehen, zu betreiben, ist der Geist des Gebets, der "ohne Unterlaß" in uns statt finden kann und soll. Diesen Bunsch aber (es sei auch nur innerlich) in Borte und Formeln einzukleis den,\*) kann höchstens nur den Werth eines Mittels zu wiederholter Be-

<sup>\*)</sup> In jenem Bunfch, ale bem Geifte bes Gebets, fucht ber Menfch nur auf fich felbft (gu Belebung feiner Gefinnungen vermittelft ber 3bee von Gott), in biefem aber, ba er fich burch Borte, mithin augerlich erflart, auf Gott ju mirten. 3m erfteren Sinn fann ein Bebet mit voller Aufrichtigfeit ftatt finden, wenn gleich ber Menfc 10 fich nicht anmaßt, felbft bas Dafein Bottes als vollig gewiß betheuren zu konnen; in ber zweiten Form als Anrede nimmt er biefen bochften Gegenstand als perfonlich gegenwartig an, ober ftellt fich wenigstens (felbft innerlich) fo, ale ob er von feiner Gegenwart überführt fei, in ber Meinung, bag, wenn es auch nicht fo mare, es menigftens nicht ichaben, vielmehr ibm Bunft verschaffen tonne; mithin tann in bem lette-15 ren (buchftablichen) Gebet bie Aufrichtigfeit nicht fo volltommen angetroffen werben, wie im ersteren (bem blogen Beifte deffelben). - Die Bahrheit ber letteren Unmer. fung wird ein jeder bestätigt finden, wenn er fich einen frommen und gutmeinenben, übrigens aber in Unfebung folder gereinigten Religionsbegriffe eingeschrantten Menichen benft, ben ein Unberer, ich will nicht fagen, im lauten Beten, fonbern auch nur 20 in ber biefes anzeigenben Beberbung überrafchte. Man wird, ohne bag ich es fage. von felbft erwarten, bag jener barüber in Berwirrung ober Berlegenheit, gleich als über einen Buftand, beffen er fich ju fcamen habe, gerathen werbe. Warum bas aber? Dag ein Menich mit fich felbft laut rebend betroffen wird, bringt ibn vor ber Sand in den Berbacht, daß er eine fleine Anwandlung von Wahnfinn habe; und eben 25 fo beurtheilt man ibn (nicht gang mit Unrecht), wenn man ibn, ba er allein ift, auf einer Beschäftigung ober Geberbung betrifft, bie ber nur haben fann, welcher jemanb außer fich vor Augen hat, was boch in bem augenommenen Beifpiele ber Fall nicht ift. - Der Lebrer bes Evangeliums hat aber ben Geift bes Gebets gang vortrefflich in einer Formel ausgebrudt, welche biefes und hiemit auch fich felbft (als Buchftaben) 30 jugleich entbehrlich macht. In ihr findet man nichts, als ben Borfat jum guten Lebensmanbel, ber, mit bem Bewußtsein unserer Gebrechlichfeit verbunden, einen beftan. bigen Bunich enthalt, ein wurdiges Blied im Reiche Bottes gu fein; alfo feine eigentliche Bitte um Etwas, mas und Bott nach feiner Beisheit auch mohl verweigern tonnte, fondern einen Bunfch, ber, wenn er ernftlich (thatig) ift, feinen Gegenftanb 35 (ein Gott wohlgefälliger Menich ju werben) felbit hervorbringt. Gelbft ber Bunich bes Erhaltungemittele unferer Erifteng (bee Brobe) für einen Tag, ba er ausbrudlich nicht auf die Fortbauer berjelben gerichtet ift, fondern die Birfung eines blog thieriichen gefühlten Beburfniffes ift, ift mehr ein Befenntnig beffen, mas bie Ratur in und will, ale eine besondere überlegte Bitte beffen, mas der Menfc will: bergleichen to bie um bas Brob auf ben anbern Tag fein wurde; welche bier beutlich genug ausgeichloffen wirb. - Gin Gebet biefer Art, bas in moralifcher (nur burch die 3bee von

lebung jener Befinnung in uns felbft bei fich führen, unmittelbar aber feine Beziehung aufs gottliche Bohlgefallen haben, eben barum auch nicht

Bott belebter) Gefinnung geschieht, weil es als ber moralische Beift bes Bebets feinen Begenftand (Bott moblgefällig zu fein) felbft hervorbringt, fann allein im Blauben gefcheben; welches lettere fo viel beift, als fich ber Erhörlichteit beffelben verfichert 5 au halten; von biefer Art aber fann nichts, als bie Moralitat in uns fein. Denn wenn die Bitte auch nur auf das Brod für den heutigen Tag ginge, so kann niemand sich von ber Erhorlichkeit beffelben verfichert halten, b. i. bag es mit ber Beisheit Gottes noth. wendig verbunden fei, jie ihm ju gewähren; es fann vielleicht mit berfelben beffer gufammenftimmen, ihn an biefem Mangel heute fterben gu laffen. Auch ift es ein unge- 10 reimter und zugleich vermeffener Bahn burch bie pochende Budringlichkeit bes Bittens au versuchen, ob Gott nicht von bem Plane feiner Beisheit (gum gegenwärtigen Bortheil für und) abgebracht werben konne. Alfo konnen wir kein Gebet, mas einen nicht moralifden Begenstand hat, mit Bewigheit für erhörlich halten, b. i. um jo Etwas nicht im Glauben beten. Ja fogar: ob ber Gegenstand gleich moralisch, aber boch 15 nur burch übernatürlichen Ginfluß möglich ware (ober wir wenigstens ihn blog baber erwarteten, weil wir und nicht felbst barum bemühen wollen, wie 3. B. die Ginnesanderung, bas Augieben bes neuen Menichen, bie Wiebergeburt genannt), fo ift es boch fo gar febr ungewiß, ob Gott es feiner Beisheit gemag finben werbe, unfern (felbstverfculdeten) Mangel übernatürlicher Weise zu erganzen, daß man eber Urfache 20 bat, bas Begentheil zu erwarten. Der Menich fann aljo felbit bierum nicht im Blauben beten. - hieraus lägt fich aufflaren, was es mit einem wunderthuenden Glauben (ber immer zugleich mit einem inneren Gebet verbunden fein wurde) fur eine Bewandtniß haben konne. Da Gott bem Menfchen feine Rraft verleihen fann, übernaturlich zu mirfen (weil bas ein Widerfpruch ift); ba ber Menich feinerfeits nach ben 25 Begriffen, die er fich von guten in ber Welt möglichen Zweden macht, mas hieruber bie gottliche Weisheit urtheilt, nicht bestimmen und alfo vermittelft bes in und von ihm felbst erzeugten Bunfches bie gottliche Dacht zu feinen Absichten nicht brauchen tann: fo lagt fich eine Bunbergabe, eine folche nämlich, ba es am Menfchen felbft liegt, ob er fie hat ober nicht hat ("wenn ihr Glauben hattet wie ein Senftorn", n. f. w.), 30 nach bem Buchftaben genommen, gar nicht benten. Gin folder Glaube ift alfo, wenn er überall etwas bedeuten foll, eine bloße 3bee von der überwiegenden Bichtigkeit ber moralifden Beidaffenbeit bes Deniden, wenn er fie in ihrer gangen Gott gefälligen Bollfommenheit (bie er boch nie erreicht) befäße, über alle andre Bewegursachen, bie Gott in seiner hochsten Weisheit haben mag, mithin ein Grund vertrauen zu konnen, 35 bag, wenn wir bas gang maren ober einmal murben, mas wir fein follen und (in ber beständigen Annaberung) fein fonnten, die Natur unseren Bunfchen, die aber felbit alebann nie unweise fein murben, gehorchen mußte.

Bas aber die Erbauung betrifft, die durchs Kirchengehen beabsichtigt wird, so ist das öffentliche Gebet darin zwar auch kein Gnadenmittel, aber doch eine ethische 40 Feterlichkeit, es sei durch vereinigte Anstimmung des Glaubens. hymnus, oder auch durch die förmlich durch den Mund des Geistlichen im Namen der ganzen Ge-

für jedermann Pflicht fein: weil ein Mittel nur dem vorgeschrieben merben fann, ber es zu gemiffen Zweden bedarf, aber bei weitem nicht jedermann diefes Mittel (in und eigentlich mit fich felbft, vorgeblich aber defto verftandlicher mit Gott zu reden) nothig hat, vielmehr durch fort-5 gefette Lauterung und Erhebung der moralischen Gefinnung dabin gearbeitet werden muß, daß diefer Beift des Gebets allein in uns hinreichend belebt werbe, und der Buchstabe beffelben (wenigstens zu unserm eigenen Behuf) endlich wegfallen konne. Denn biefer ichwacht vielmehr wie alles, was indirect auf einen gewiffen 3med gerichtet ift, die Wirfung ber mo-10 ralifden 3bee (Die, subjectiv betrachtet, Andacht heißt). Go hat Die Betrachtung der tiefen Beisheit der gottlichen Schöpfung an den fleinften Dingen und ihrer Majeftat im Großen, fo wie fie zwar ichon von jeher von Menichen hat erfannt werden fonnen, in neueren Beiten aber jum höchsten Bewundern erweitert worden ift, eine folche Rraft, das Gemuth 15 nicht allein in diejenige dahin finkende, ben Menschen gleichsam in seinen eigenen Augen vernichtende Stimmung, die man Anbetung nennt, gu verfeben, fondern es ift auch in Rudficht auf feine eigene moralifche Beftimmung darin eine fo feelenerhebende Rraft, daß dagegen Worte, wenn fie auch die des foniglichen Beters David (der von allen jenen Bundern 20 wenig wußte) waren, wie leerer Schall verschwinden muffen, weil bas Befühl aus einer folden Anschauung der Sand Gottes unaussprechlich ift. - Da überdem Menschen alles, mas eigentlich nur auf ihre eigene mo-

meinde an Gott gerichtete, alle moralifche Angelegenheit der Menfchen in fich faffende Unrebe, welche, ba fie bieje ale offentliche Angelegenheit vorstellig macht, wo ber Bunfch eines jeden mit den Bunfchen aller gu einerlei Bwede (der Berbeifuhrung bes Reichs Gottes) als vereinigt vorgestellt werben foll, nicht allein bie Ruhrung bis jur fittlichen Begeifterung erhoben fann (anftatt bag bie Privatgebete, ba fie ohne diefe erhabene Sdee abgelegt werden, durch Bewohnheit den Ginfluß aufe Bemith nach und nach gang verlieren), fondern auch mehr Bernunftgrund fur fich hat 30 als die erstere, den moralischen Bunich, der den Geift des Gebets ausmacht, in formliche Unrede gu fleiden, ohne doch hiebei an Bergegenwartigung bes hochften Wejens, ober eigene besondere Rraft Diefer rednerifden Gignr ale eines Gnabenmittels zu benfen. Denn es ift hier eine besondere Abficht, namlich burch eine außere Die Bereinigung aller Menfchen im gemeinichaftlichen Buniche bes 3 Reiche Bottes vorstellende Feierlichfeit jedes Einzelnen moralifche Triebfeder befto mehr in Bewegning gu feben; welches nicht fchiellicher gefcheben fann, als baburch daß man das Sberhanpt beffelben, gleich als ob es an biefem Orte besonders gegenwartig mare, auredet.

ralische Besserung Beziehung hat, bei der Stlmmung ihres Gemuths zur Religion gern in Hofdienst verwandeln, wo die Demuthigungen und Lob-preisungen gemeiniglich besto weniger moralisch empfunden werden, je-mehr sie wortreich sind: so ist vielmehr nothig, selbst bei der frühesten mit Kindern, die des Buchstabens noch bedürfen, angestellten Gebetsübung forgsältig einzuschäften, daß die Rede (selbst innerlich ausgesprochen, ja sogar die Versuche, das Gemuth zur Fassung der Idee von Gott, die sich

einer Anschauung nähern soll, zu stimmen) hier nicht an sich etwas gelte, sondern es nur um die Belebung der Gesinnung zu einem Gott wohlges fälligen Lebenswandel zu thun sei, wozu jene Rede nur ein Mittel für die 10 Einbildungsfraft ist; weil sonst alle jene devote Ehrsurchtsbezeugungen Gefahr bringen, nichts als erheuchelte Gottesverehrung statt eines praktischen Dienstes desselben, der nicht in bloßen Gesühlen besteht, zu bes

wirken.

2. Das Kirchengehen, als feierlicher äußerer Gottesdienst 16 überhaupt in einer Kirche gedacht, ist in Betracht, daß es eine sinnliche Darstellung der Gemeinschaft der Gläubigen ist, nicht allein ein für jeden Einzelnen zu seiner Erbauung\*) anzupreisendes Mittel, sondern auch ihnen als Bürgern eines hier auf Erden vorzustellenden göttlichen Staats für das Ganze unmittelbar obliegende Pflicht; vorausgesetzt, daß diese 20

<sup>\*)</sup> Benn man eine biefem Ausbrucke angemeffene Bebeutung fucht, fo ift fie wohl nicht anders anzugeben, als bag barunter bie moralifche Folge aus ber Andacht auf bas Subject verftanben werbe. Diefe befteht nun nicht in ber Rührung (als welche ichon im Begriffe ber Anbacht liegt), obzwar bie meiften vermeintlich Andachtigen (bie barum auch Anbachtler heißen) fie ganglich barin feben; 25 mithin muß bas Bort Erbauung bie Folge aus ber Anbacht auf die wirtliche Befferung bes Menfchen bebeuten. Diefe aber gelingt nicht anders, als bag man inftematifch ju Berte geht, fefte Grundfate nach mohlverstandenen Begriffen tief ins Berg legt, barauf Gefinnungen, ber verschiebenen Bichtigkeit ber fie angehenden Bflichten angemeffen, errichtet, fie gegen Unfechtung ber Reigungen verwahrt und 30 fichert und jo gleichsam einen neuen Menschen als einen Tempel Gottes erbaut. Man fieht leicht, bag biefer Bau nur langfam fortruden fonne; aber es muß menigftens boch ju fegen fein, bag etwas verrichtet worben. Go aber glauben fich Menichen (burch Anhoren ober Lefen und Gingen) recht febr erbaut, inbeffen bag ichlechterbings nichts gebauet, ja nicht einmal Sand ans Bert gelegt worben; 35 vermuthlich weil fie hoffen, daß jenes moralische Gebaude, wie bie Mauern von Theben durch die Mufit der Seufger und jehnfüchtiger Bunfche von felbft emporfteigen werbe.

Rirche nicht Formlichfeiten enthalte, die auf Idololatrie führen und fo das Gemiffen beläftigen fonnen, &. B. gemiffe Anbetungen Gottes in ber Berfonlichfeit feiner unendlichen Gute unter bem Ramen eines Menfchen, da die sinnliche Darstellung besselben dem Bernunftverbote: "Du follft s dir tein Bildniß machen", u. f. w. zuwider ift. Aber es an sich als Gnabenmittel brauchen zu wollen, gleich als ob daburch Gott unmittelbar gedient, und mit der Gelebrirung diefer Feierlichkeit (einer blogen finnlichen Borftellung ber Allgemeinheit ber Religion) Gott besondere Onaben verbunden habe, ift ein Bahn, der zwar mit der Denkungsart 10 eines guten Burgers in einem politifchen gemeinen Befen und ber außern Anftandigfeit gar wohl zusammen ftimmt, gur Qualitat beffelben aber, als Burger im Reiche Gottes, nicht allein nichts beitragt, fonbern diese vielmehr verfälicht und den schlechten moralifchen Behalt seiner Befinnung den Augen anderer und felbst feinen eigenen durch einen be-15 trüglichen Anftrich zu verbecken bient.

3. Die einmal geschehende feierliche Ginweihung gur Rirchenge= meinschaft, d. i. die erfte Aufnahme gum Gliebe einer Rirche (in ber driftlichen burch die Taufe), ift eine vielbedeutende Feierlichfeit, die ent= weber dem Gingumeihenden, wenn er feinen Glauben felbft zu befennen 20 im Stande ift, oder ben Beugen, die feine Erziehung in demfelben gu beforgen fich anheischig machen, große Berbindlichkeit auferlegt und auf etwas Beiliges (die Bildung eines Menschen jum Burger in einem gott= lichen Staate) abzwedt, an fich felbft aber feine beilige ober Beiligfeit und Empfanglichfeit fur die gottliche Gnade in diefem Subject mirfende 25 Sandlung anderer, mithin fein Gnadenmittel; in fo übergroßem Anfeben es auch in der erften griechifchen Rirche mar, alle Gunden auf einmal abwaschen zu tonnen, woburch dieser Bahn auch feine Berwandtschaft mit einem faft mehr als heibnischen Aberglauben öffentlich an den Sag legte.

4. Die mehrmals wiederholte Feierlichfeit einer Erneuerung, Fortdauer und Fortpflanzung diefer Kirchengemeinschaft nach Befegen der Gleichheit (bie Communion), welche allenfalls auch nach dem Beispiele des Stifters einer folden Rirche (augleich auch zu feinem Bedachtniffe) burch die Formlichfeit eines gemeinschaftlichen Benuffes an 35 derfelben Tafel gefchehen fann, enthalt etwas Großes, die enge, eigenliebige und unvertragfame Denkungsart ber Menfchen, vornehmlich in Religionsfachen, jur 3dec einer weltburgerlichen moralifden Gemeinschaft Erweiterndes in sich und ist ein gutes Mittel, eine Gemeinde zu der darunter vorgestellten sittlichen Gesinnung der brüderlichen Liebe zu beleben. Daß aber Gott mit der Celebrirung dieser Feierlichkeit besons dere Gnaden verbunden habe, zu rühmen und den Saß, daß sie, die doch bloß eine kirchliche Handlung ist, doch noch dazu ein Gnadenmittel sei, unter die Glaubensartikel aufzunehmen, ist ein Bahn der Religion, der nicht anders als dem Geiste derselben gerade entgegen wirken kann. — Pfaffenthum also würde überhaupt die usurpirte Herrschaft der Geistslichkeit über die Gemüther sein, dadurch daß sie, im ausschließlichen Besit ber Gnadenmittel zu sein, sich das Ansehn gabe.

\*

Alle dergleichen erfünftelte Gelbsttäuschungen in Religionssachen haben einen gemeinschaftlichen Grund. Der Mensch wendet fich gewöhn= licher Beife unter allen gottlichen moralifden Eigenschaften, ber Beiligfeit, ber nabe und ber Berechtigfeit, unmittelbar an die zweite, um fo die abschredende Bedingung, den Forderungen der erfteren gemäß zu sein, 15 ju umgehen. Es ift mubsam, ein guter Diener ju fein (man bort ba immer nur von Pflichten fprechen); er mochte baber lieber ein Favorit fein, wo ihm vieles nachgesehen, ober, wenn ja zu gröblich gegen Pflicht verstoßen worden, alles burch Bermittelung irgend eines im hochsten Grade Begunftigten wiederum gut gemacht wird, indeffen daß er immer 20 der lose Rnecht bleibt, der er war. Um fich aber auch wegen der Thunlich= feit dieser seiner Absicht mit einigem Scheine zu befriedigen, tragt er feinen Begriff von einem Menschen (zusammt feinen Fehlern) wie gewöhn= lich auf die Gottheit über; und so wie auch an den beften Dberen von unferer Gattung die gesetgebende Strenge, die wohlthatige Unade und 25 die punttliche Gerechtigkeit nicht (wie es fein follte) jede abgesondert und für sich zum moralischen Effect ber Sandlungen des Unterthans hinmirfen, sondern fich in der Dentungsart des menschlichen Oberherrn bei Raffung feiner Rathichluffe vermischen, man alfo nur ber einen diefer Eigenschaften, ber gebrechlichen Beisheit bes menschlichen Billens, beizu- 30 fommen suchen barf, um die beiben andern gur Rachgiebigfeit zu bestim= men: fo hofft er dieses auch badurch bei Gott auszurichten, indem er fich bloß an seine Gnabe wendet. (Daher mar es auch eine fur die Religion

wichtige Absonderung der gedachten Eigenschaften, oder vielmehr Berhalt= niffe Gottes jum Menfchen, burch die Sbee einer breifachen Berfonlichkeit, welcher analogisch jene gebacht werden foll, jede besonders fenntlich ju machen.) Bu diesem Ende befleißigt er fich aller erdenklichen Formlichs feiten, wodurch angezeigt werden foll, wie fehr er die gottlichen Gebote verehre, um nicht nothig zu haben, sie zu beobachten; und damit seine thatlofen Buniche auch zur Bergutung ber Ubertretung berfelben bienen mogen, ruft er: "Serr! Berr!" um nur nicht nothig au haben, "den Billen des himmlischen Baters zu thun", und fo macht er fich von den Feier-10 lichkeiten im Gebrauch gemiffer Mittel zur Belebung mahrhaft praktifcher Besinnungen den Begriff, als von Gnadenmitteln an fich felbst; giebt fogar ben Glauben, daß fie es find, felbft fur ein wefentliches Stud ber Religion (der gemeine Mann gar für das Ganze derfelben) aus und überlagt es der allgutigen Borforge, aus ihm einen beffern Menichen au 15 machen, indem er fich ber Frommigkeit (einer paffiven Berehrung bes göttlichen Gefebes) ftatt ber Tugend (ber Anwendung eigener Rrafte gur Beobachtung der von ihm verehrten Pflicht) befleißigt, welche lettere doch mit ber erfteren verbunden, allein die Ibee ausmachen fann, die man unter bem Borte Gottfeligfeit (mahre Religionegefinnung) ver= 20 fteht. — Benn der Bahn diefes vermeinten Simmelsgunftlings bis gur ichmarmerischen Ginbildung gefühlter besonderer Gnadenwirfungen in ihm fteigt (bis fogar gur Anmagung ber Bertraulichkeit eines vermein= ten verborgenen Umgangs mit Gott), fo efelt ihm gar endlich bie Tugend an und wird ihm ein Gegenftand ber Berachtung; baber es benn fein 25 Bunder ift, wenn öffentlich geklagt wird: daß Religion noch immer fo wenig zur Befferung der Menschen beitragt, und das innere Licht ("unter bem Scheffel") diefer Begnadigten nicht auch außerlich durch gute Berte leuchten will, und awar (wie man nach diesem ihrem Borgeben wohl for= bern fonnte) vor anglich vor anderen natürlich-ehrlichen Menfchen, welche 30 die Religion nicht zur Ersetzung, sondern zur Beforderung der Tugend= gefinnung, die in einem guten Lebenswandel thatig erscheint, furg und gut in sich aufnehmen. Der Lehrer des Evangeliums hat gleichwohl diefe außere Beweisthumer außerer Erfahrung felbft jum Probirftein an bie Sand gegeben, woran als an ihren Früchten man fie und ein jeder fich 35 felbst erkennen fann. Noch aber hat man nicht gesehen, daß jene ihrer Meinung nach außerordentlich Begunftigten (Auserwählten) es dem naturlichen ehrlichen Manne, auf ben man im Umgange, in Geschäften und

202 Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft. Biertes Stud.

in Nöthen vertrauen kann, im mindesten zuvorthäten, daß sie vielmehr, im Ganzen genommen, die Vergleichung mit diesem kaum aushalten burfsten; zum Beweise, daß es nicht der rechte Beg sei, von der Begnadigung zur Tugend, sondern vielmehr von der Tugend zur Begnadigung fortzuschreiten.

## Die

# Metaphysik der Sitten.

Abgefaßt

von

Immanuel Kant.

Erster Theil.

Retaphysische Anfangsgründe ber Rechtslehre.

## Vorrede.

Auf die Kritik der praktischen Vernunft sollte das System, die Metaphysik der Sitten, folgen, welches in metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre und in eben solche für die Tugendlehre zerfällt (als ein Gegenstück der schon gelieferten metaphysischen Anfangsgrunde der Naturwissenschaft), wozu die hier folgende Einleitung die Form des Systems in beiden vorstellig und zum Theil anschaulich macht.

Die Rechtslehre als der erfte Theil der Sittenlehre ift nun das, wovon ein aus der Bernunft hervorgehendes Snftem verlangt wird, 10 welches man bie Metaphyfit bes Rechts nennen fonnte. Da aber ber Begriff bes Rechts als ein reiner, jedoch auf die Praris (Anwendung auf in der Erfahrung vortommende Falle) gestellter Begriff ift, mithin ein metaphnfifdes Snftem beffelben in feiner Gintheilung auch auf die empirifche Mannigfaltigfeit jener galle Rudficht nehmen mußte, um bie 15 Eintheilung vollftandig zu machen (welches zur Errichtung eines Suftems der Bernunft eine unerlagliche Forderung ift), Bollftandigfeit der Gintheilung des Empirischen aber unmöglich ift, und, wo fie versucht wird (wenigstens um ihr nabe zu kommen), solche Begriffe nicht als integrirende Theile in das Suftem, fondern nur als Beifpiele in die Anmerkungen 20 fommen fonnen: fo wird ber fur benerften Theil der Metaphyfit ber Sitten allein ichidliche Ausbrud fein metaphyfifche Anfangsgrunde ber Rechtslehre: weil in Rudficht auf jene Falle ber Anwendung nur Unnaberung jum Spftem, nicht diefes felbft erwartet werden tann. Es wird baber hiemit, fo wie mit ben (fruberen) metaphyfifchen Anfangsgrunden 25 ber Naturmiffenschaft, auch hier gehalten werden: namlich das Recht, was jum a priori entworfenen Suftem gehort, in ben Tert, die Rechte aber, welche auf besondere Erfahrungsfälle bezogen werden, in zum Theil weitläuftige Anmerkungen zu bringen: weil sonst das, was hier Metaphysik ist, von dem, was empirische Rechtspraxis ist, nicht wohl unterschieden werden könnte.

Ich kann dem so oft gemachten Borwurf des Dunkelheit, ja wohl gar einer gestissen, den Schein tieser Einsicht affectirenden Undeutlichkeit im 5 philosophischen Bortrage nicht besser zuvorkommen oder abhelsen, als daß ich, was Herr Garve, ein Philosoph in der ächten Bedeutung des Borts, jedem, vornehmlich dem philosophirenden Schriftsteller zur Pflicht macht, bereitwillig annehme und meinerseits diesen Anspruch bloß auf die Bedingung einschränke, ihm nur so weit Folge zu leisten, als es die Natur 10

ber Biffenschaft erlaubt, die zu berichtigen und zu erweitern ift.

Der weise Mann fordert (in feinem Bert, Bermifchte Auffage betitelt, S. 352 u. f.) mit Recht, eine jede philosophische Lehre muffe, wenn ber Lehrer nicht selbst in den Berbacht der Dunkelheit seiner Begriffe fommen foll - jur Popularitat (einer jur allgemeinen Mittheilung 15 hinreichenden Berfinnlichung) gebracht werden fonnen. 3ch raume bas gern ein, nur mit Ausnahme des Snftems einer Rritif bes Bernunftvermogens felbft und alles beffen, mas nur durch diefer ihre Beftimmung beurfundet werden fann: weil es gur Unterscheidung des Sinnlichen in unferem Erfenntnig vom Überfinnlichen, dennoch aber ber Bernunft Buftehen= 20 den gehort. Dieses fann nie popular werden, so wie überhaupt feine formelle Metaphpfit; obgleich ihre Resultate fur bie gefunde Bernunft (eines Metaphyfifers, ohne es zu miffen) gang einleuchtenb gemacht werden fonnen. Sier ift an feine Popularitat (Bolfsfprache) zu benfen, fonbern es muß auf icholaftische Bunktlichkeit, wenn fie auch Beinlichkeit ge= 25 icholten murde, gedrungen werden (benn es ift Schulfprache): weil ba= durch allein die voreilige Bernunft dabin gebracht werden fann, vor ihren dogmatischen Behauptungen fich erft felbst zu verstehen.

Wenn aber Pedanten sich anmaßen, zum Publicum (auf Kanzeln und in Bolfsschriften) mit Kunstwörtern zu reden, die ganz für die Schule 30 geeignet sind, so kann das so wenig dem kritischen Philosophen zur Last sallen, als dem Grammatiker der Unverstand des Wortklaubers (logodaedalus). Das Belachen kann hier nur den Mann, aber nicht die

Biffenschaft treffen.

Es klingt arrogant, selbstfüchtig und für die, welche ihrem alten 35 System noch nicht entsagt haben, verkleinerlich, zu behaupten: daß vor dem Entstehen der kritischen Philosophie es noch gar keine gegeben habe.

Borrede. 207

- Ilm nun über diefe icheinbare Anmagung absprechen zu tonnen, tommt es auf die Frage an: ob es wohl mehr als eine Philosophie geben tonne. Berichiedene Arten zu philosophiren und zu den erften Bernunftprincipien gurudzugeben, um barauf mit mehr ober weniger Glud ein 5 Suftem zu grunden, hat es nicht allein gegeben, sondern es mußte viele Berfuche diefer Art, beren jeder auch um die gegenwartige fein Berdienft hat, geben; aber ba es doch, objectiv betrachtet, nur Gine menfcliche Bernunft geben tann: fo tann es auch nicht viel Philosophieen geben, b. i. es ift nur Gin mahres Spftem berfelben aus Principien möglich, fo mannig-10 faltig und oft miderftreitend man auch über einen und benfelben Sat phi= losophirt haben mag. So fagt ber Moralift mit Recht: es giebt nur Eine Tugend und Lehre berfelben, b. i. ein einziges Syftem, das alle Tugendpflichten burch Gin Princip verbindet; ber Chymift: es giebt nur Eine Chemie (bie nach Lavoisier); ber Argneilehrer: es giebt nur Gin 16 Brincip jum Suftem ber Rrantheitseintheilung (nach Brown), ohne boch barum, weil bas neue Spftem alle andere ausschließt, bas Berdienft ber älteren (Moraliften, Chemiter und Arzneilehrer) ju fcmalern: weil ohne diefer ihre Entbedungen, ober auch miglungene Berfuche wir ju jener Einheit bes mahren Princips der gangen Philosophie in einem Syftem 20 nicht gelangt maren. — Wenn alfo jemand ein Suftem ber Philosophie als fein eigenes Fabritat antundigt, fo ift es eben fo viel, als ob er fagte: vor diefer Philosophie sei gar feine andere noch gewesen. Denn wollte er einraumen, es mare eine andere (und mahre) gemefen, fo murde es über diefelbe Begenftanbe zweierlei mahre Philosophieen gegeben haben, 25 welches fich widerspricht. - Wenn also die fritische Philosophie fich als eine folche ankundigt, vor ber es überall noch gar feine Philosophie gegeben habe, fo thut fie nichts anders, als was alle gethan haben, thun werden, ja thun muffen, die eine Philosophie nach ihrem eigenen Plane entwerfen.

Bon minderer Bebeutung, jedoch nicht ganz ohne alle Wichtigkeit wäre der Vorwurf: daß ein diese Philosophie wesentlich unterscheidendes Stüd doch nicht ihr eigenes Gewächs, sondern etwa einer anderen Philosophie (oder Mathematik) abgeborgt sei: dergleichen ist der Fund, den ein tübingscher Recensent gemacht haben will, und der die Definition der Phisolophie überhaupt angeht, welche der Verfasser der Kritik d. r. V. für sein eigenes, nicht unerhebliches Product ausgiebt, und die doch schon vor vielen Jahren von einem Anderen sast mit denselben Ausdrücken gegeben

worden sei.\*) Ich überlaffe es einem jeden, zu beurtheilen, ob die Borte: intellectualis quaedam constructio, ben Gebanfen ber Darftellung eines gegebenen Begriffs in einer Anschauung a priori batten hervorbringen konnen, wodurch auf einmal die Philosophie von der Mathematit gang bestimmt geschieden wird. 3ch bin gewiß: Saufen felbft 5 murbe fich geweigert haben, biefe Erklarung feines Ausbrudes anquertennen; benn die Möglichfeit einer Anschauung a priori, und daß ber Raum eine folde und nicht ein bloß ber empirischen Anschauung (Bahrnehmung) gegebenes Nebeneinandersein des Mannigfaltigen außer einanber fei (wie Bolff ihn erflart), murbe ihn ichon aus bem Grunde abge- 10 schreckt haben, weil er fich hiemit in weit hinaussehende philosophische Untersuchungen verwidelt gefühlt hatte. Die gleich fam burd ben Berftand gemachte Darftellung bedeutete bem icarffinnigen Mathematifer nichts weiter, als die einem Begriffe correspondirende (empirische) Ber= zeich nung einer Linie, bei der bloß auf die Regel Acht gegeben, von den 15 in der Ausführung unvermeidlichen Abweichungen aber abstrahirt wird; wie man es in ber Geometrie auch an ber Construction ber Gleichungen wahrnehmen fann.

Bon der allermindesten Bedeutung aber in Ansehung des Geistes dieser Philosophie ist wohl der Unfug, den einige Nachässer derselben mit 20 den Wörtern stiften, die in der Kritik d. r. B. selbst nicht wohl durch anz dere gangbare zu ersehen sind, sie auch außerhalb derselben zum öffentzlichen Gedankenverkehr zu brauchen, und welcher allerdings gezüchtigt zu werden verdient, wie Hr. Nicolai thut, wiewohl er über die gänzliche Entzbehrung derselben in ihrem eigenthümlichen Felde, gleich als einer überall 25 bloß versteckten Armseligkeit an Gedanken, kein Urtheil zu haben sich selbst bescheiden wird. — Indessen läßt sich über den unpopulären Pedanten freilich viel lustiger lachen, als über den unkritischen Ignoranten (denn in der That kann der Metaphysiker, welcher seinem Systeme steif anhängt, ohne sich an alle Kritik zu kehren, zur letzteren Classe, gezählt 20 werden, ob er zwar nur willkürlich ig norirt, was er nicht auskommen lassen will, weil es zu seiner älteren Schule nicht gehört). Benn aber nach

<sup>\*)</sup> Porro de actuali constructione hic non quaeritur, cum ne possint quidem sensibiles figurae ad rigorem definitionum effingi; sed requiritur cognitio eorum, quibus absolvitur formatio, quae intellectualis quaedam constructio est. C. A. 35 Hausen, Elem. Mathes. Pars I. p. 86. A. 1734.

Shaftesbury's Behauptung es ein nicht zu verachtender Probirstein für die Wahrheit einer (vornehmlich praktischen) Lehre ist, wenn sie das Be- la chen aushält, so müßte wohl an den fritischen Philosophen mit der Zeit die Reihe kommen zuletzt und so auch am besten zu lachen: wenn er die papierne Systeme derer, die eine lange Zeit das große Wort führten, nach einander einstürzen und alle Anhänger derselben sich verlaufen sieht: ein Schicksal, was jenen unvermeidlich bevorsteht.

Gegen das Ende des Buchs habe ich einige Abschnitte mit minderer Aussührlichkeit bearbeitet, als in Bergleichung mit den vorhergehenden erwartet werden konnte: theils weil sie mir aus diesen leicht gefolgert werden zu können schienen, theils auch weil die letzte (das öffentliche Recht betreffende) eben jetzt so vielen Discussionen unterworsen und dennoch so wichtig sind, daß sie den Ausschub des entschenden Urtheils auf einige Zeit wohl rechtfertigen können.

Die metaphysische Anfangsgrunde ber Tugenblehre hoffe ich in Rurzem liefern zu können.

### Tafel

### ber Eintheilung ber Rechtslehre.

#### Erfter Theil.

Das Privatrecht in Ansehung äußerer Gegenstände (Inbegriff berjenigen Gesehe, die keiner äußeren Bekanntmachung bedürfen).

Erftes Sauptstüd.

Von der Art etwas Außeres als bas Geine zu haben.

Zweites Hauptstüd.

Bon ber Art etwas Außeres zu erwerben.

Eintheilung ber außeren Erwerbung.

Erster Abschnitt. Vom Sachenrecht.

3meiter Abichnitt. Bom perfonlichen Recht.

Dritter Abschnitt. Bon bem auf bingliche Art perfoulichen Recht.

15

Episodischer Abschnitt. Bon ber idealen Erwerbung.

Drittes hauptstüd.

Bon der subjectiv-bedingten Erwerbung vor einer Gerichtsbarteit.

#### Zweiter Theil.

Das öffentliche Recht (Inbegriff der Gesetze, die einer öffentlichen Bekanntmachung bedürfen).

Erster Abschnitt. Das Staatsrecht.

Zweiter Abschnitt. Das Bölkerrecht.

Dritter Abschnitt. Das Weltbürgerrecht.

## Einleitung

### in die Metaphysik ber Sitten.

I.

Bon dem Verhältniß der Bermögen des menschlichen Gemüths zu den Sittengesegen.

Begehrungsvermögen ift das Vermögen durch feine Borftellungen Urfache der Gegenstände diefer Borftellungen zu fein. Das Bermögen eines Besens, seinen Vorstellungen gemäß zu handeln, heißt das Leben.

Mit dem Begehren oder Verabscheuen ist erstlich jederzeit Lust oder Unlust, deren Empfänglichkeit man Gefühl nennt, verbunden; aber nicht immer umgekehrt. Denn es kann eine Lust geben, welche mit gar keinem Begehren des Gegenstandes, sondern mit der bloßen Vorstellung, die man sich von einem Gegenstande macht (gleichgültig, ob das Object derselben existire oder nicht), schon verknüpft ist. Auch geht zweitens nicht immer die Lust oder Unlust an dem Gegenstande des Begehrens vor dem Begehren vorher und darf nicht allemal als Ursache, sondern kann auch als Wirkung desselben angesehen werden.

Man nennt aber die Fähigkeit, Lust ober Unlust bei einer Vorstellung 20 zu haben, darum Gefühl, weil beides das blos Subjective im Berbhältnisse unserer Vorstellung und gar keine Beziehung auf ein Object zum möglichen Erkenntnisse besselben\*) (nicht einmal dem Erkenntnisse unseres

<sup>\*)</sup> Man kann Sinnlichkeit durch das Subjective unferer Borstellungen überhaupt erklaren; deun der Berstand bezieht allererst die Borstellungen auf ein Object, 25 d. i. er allein denkt sich etwas vermittelst derselben. Run kann das Subjective unserer Borstellung entweder von der Art sein, daß es auch auf ein Object zum Erkenntniß besselben (der Form oder Materie nach, da es im ersteren Falle reine Unschauung, im zweiten Empsindung heißt) bezogen werden kann; in diesem Fall ist die Sinnlichkeit, als Empfänglichkeit der gedachten Borstellung, der Sinn. Oder

Bustandes) enthält; da sonst selbst Empfindungen außer der Qualität, die ihnen der Beschaffenheit des Subjects wegen anhängt (z. B. des Rothen, des Süßen u. s. w.), doch auch als Erkenntnißstücke auf ein Object bezogen werden, die Lust oder Unlust aber (am Rothen und Süßen) schlechterdings nichts am Objecte, sondern lediglich Beziehung auss Subject ausdrückt. 5 Näher können Lust und Unlust für sich und zwar eben um des angestührten Grundes willen nicht erklärt werden, sondern man kann allensfalls nur, was sie in gewissen Berhältnissen für Folgen haben, anführen, um sie im Gebrauch kennbar zu machen.

Man fann die Luft, welche mit dem Begehren (des Gegenstandes, 10 beffen Borftellung bas Gefühl fo afficirt) notwendig verbunden ift, prattifche Luft nennen: fie mag nun Urfache ober Birtung vom Begehren fein. Dagegen wurde man die Luft, die mit dem Begehren des Begenftandes nicht nothwendig verbunden ift, die alfo im Grunde nicht eine Luft an der Eriftenz des Objects der Borftellung ift, sondern blos 15 an der Borftellung allein haftet, blos contemplative Luft oder unthatiges Bohlgefallen nennen tonnen. Das Gefühl der lettern Art von Luft nennen wir Befdmad. Bon biefem wird alfo in einer prattifden Philofophie nicht als von einem einheimischen Begriffe, fondern allenfalls nur episodisch die Rebe fein. Bas aber bie praftische Luft betrifft, fo 20 wird bie Bestimmung bes Begehrungsvermogens, vor melder biefe Luft als Urfache nothwendig vorhergeben muß, im engen Berftande Begierbe, die habituelle Begierde aber Reigung beißen, und weil die Berbindung ber Luft mit dem Begehrungsvermogen, fofern diefe Berknupfung burch ben Verftand nach einer allgemeinen Regel (allenfalls auch nur fur bas 25 Subject) gultig gu fein geurtheilt wird, Intereffe beißt, fo wird bie praktische Luft in diesem Falle ein Interesse ber Reigung, bagegen wenn die Luft nur auf eine vorhergebende Bestimmung bes Begehrungsver= mogens folgen tann, fo wird fie eine intellectuelle Luft und das Interesse an dem Gegenstande ein Bernunftintereffe genannt werden muffen; benn 30 ware bas Intereffe finnlich und nicht blos auf reine Bernunftprincipien

bas Subjective der Borstellung kann gar kein Erkenntnißstüd werden: weil es blos die Beziehung berselben aufs Subject und nichts zur Erkenntnis des Objects Brauchbares enthält; und alsbann heißt diese Empfanglichkeit der Borstellung Gefühl, welches die Birkung der Borstellung (diese mag sinnlich oder intellectuell sein) aufs 35 Subject enthält und zur Sinnlichkeit gehört, obgleich die Borstellung selbst zum Berstande oder ber Bernunft gehören mag.

gegründet, so müßte Empfindung mit Lust verbunden sein und so das Begehrungsvermögen bestimmen können. Obgleich, wo ein blos reines Vernunstinteresse angenommen werden muß, ihm kein Interesse der Neisgung untergeschoben werden kann, so können wir doch, um dem Sprachgesbrauche gefällig zu sein, einer Neigung selbst zu dem, was nur Object einer intellectuellen Lust sein kann, ein habituelles Begehren aus reinem Versnunstinteresse einräumen, welche alsdann aber nicht die Ursache, sondern die Wirkung des letztern Interesse sein würde, und die wir die sinnens freie Neigung (propensio intellectualis) nennen könnten.

Noch ist die Concupiscens (bas Gelüsten) von dem Begehren selbst als Anreiz zur Bestimmung besielben zu unterscheiben. Sie ist jederzeit eine sinnliche, aber noch zu feinem Act bes Begehrungsvermögens ge=

diehene Bemuthsbestimmung.

Das Begehrungsvermögen nach Begriffen, sofern der Bestimmungs15 grund desselben zur Handlung in ihm selbst, nicht in dem Objecte angetrossen wird, heißt ein Vermögen nach Belieben zu thun oder zu
lassen. Sosern es mit dem Bewußtsein des Vermögens seiner Handlung
zur Hervordringung des Objects verbunden ist, heißt es Willfür; ist es
aber damit nicht verbunden, so heißt der Actus desselben ein Bunsch.
20 Das Begehrungsvermögen, dessen innerer Bestimmungsgrund, solglich
selbst das Belieben in der Vernunft des Subjects angetrossen wird, heißt
der Bille. Der Ville ist also das Begehrungsvermögen, nicht sowohl
(wie die Willfür) in Beziehung auf die Handlung, als vielmehr auf den
Bestimmungsgrund der Billfür zur Handlung betrachtet, und hat selber
vor sich eigentlich keinen Bestimmungsgrund, sondern ist, sosern sie die
Billfür bestimmen kann, die praktische Vernunft selbst.

Unter dem Billen kann die Billkur, aber auch der bloße Bunsch enthalten sein, sofern die Bernunft das Begehrungsvermögen überhaupt bestimmen kann. Die Billkur, die durch reine Bernunft bestimmt werden kann, heißt die freie Billkur. Die, welche nur durch Reigung (sinnlichen Untrieb, stimulus) bestimmbar ist, wurde thierische Billkur (arbitrium brutum) sein. Die menschliche Billkur ist dagegen eine solche, welche durch Antriebe zwar afficirt, aber nicht bestimmt wird, und ist also für sich (ohne erwordene Fertigkeit der Bernunst) nicht rein, kann aber doch zu Handlungen aus reinem Billen bestimmt werden. Die Freiheit der Willkur ist jene Unabhängigkeit ihrer Bestimmung durch sinnliche Antriebe; dies ist der negative Begriff derselben. Der positive ist: das

Bermögen der reinen Bernunft für sich selbst praktisch zu sein. Dieses ist aber nicht auders möglich, als durch die Unterwerfung der Maxime einer jeden Handlung unter die Bedingung der Tauglichkeit der erstern zum allzemeinen Gesehe. Denn als reine Bernunft, auf die Wilkfür unangesehen dieser ihres Objects angewandt, kann sie als Bermögen der Principien so (und hier praktischer Principien, mithin als gesehgebendes Bermögen), da ihr die Materie des Gesehes abgeht, nichts mehr als die Form der Tauglichkeit der Maxime der Wilkfür zum allgemeinen Gesehe selbst zum obersten Gesehe und Bestimmungsgrunde der Bilkfür machen und, da die Maximen des Menschen aus subjectiven Ursachen mit jenen objectiven nicht won selbst übereinstimmen, dieses Geseh nur schlechthin als Imperativ des Verbots oder Gebots vorschreiben.

Diefe Befete ber Freiheit heißen jum Unterschiede von Naturgefeten moralifd. Go fern fie nur auf bloge außere Sandlungen und beren Befehmäßigkeit geben, beißen fie juridifch; fordern fie aber auch, bag fie 15 (bie Gefege) felbst die Bestimmungsgrunde der Sandlungen fein follen, fo find fie ethisch, und alsbann fagt man: die Uebereinstimmung mit ben erfteren ift die Legalitat, die mit den zweiten die Moralitat der Sandlung. Die Freiheit, auf die fich die erftern Gefebe beziehen, fann nur bie Freiheit im außeren Gebrauche, diejenige aber, auf die fich die lettere 20 beziehen, die Freiheit sowohl im außern als innern Gebrauche der Billfur fein, fofern fie durch Bernunftgefete bestimmt wird. Go fagt man in ber theoretifchen Philosophie: im Raume find nur die Gegenftande außerer Sinne, in ber Beit aber alle, sowohl die Wegenstände außerer als bes inneren Sinnes: weil die Borftellungen beider doch Borftellungen find 25 und fofern insgefammt zum inneren Ginne gehören. Gben fo, mag bie Freiheit im außeren oder inneren Gebrauche der Billfur betrachtet werben, fo muffen doch ihre Gefebe, als reine prattifche Bernunftgefebe fur die freie Billfur überhaupt, jugleich innere Beftimmungsgrunde berfelben fein: obgleich fie nicht immer in diefer Beziehung betrachtet werden burfen. 30

II.

Von der Idee und der Nothwendigkeit einer Metaphysik der Sitten.

Daß man für die Naturwissenschaft, welche es mit den Gegenständen außerer Sinne zu thun hat, Principien a priori haben musse, und daß es 35

möglich, ja nothwendig sei, ein System dieser Principien unter dem Namen einer metaphysischen Naturwissenschaft vor der auf besondere Erfahrungen angewandten, d. h. der Physik, voranzuschicken, ist an einem andern Orte bewiesen worden. Allein die letztere kann (wenigstenst wenn es ihr darum zu thun ist, von ihren Säten den Irrthum abzuhalten) manches Princip auf das Zeugniß der Erfahrung als allgemein annehmen, obgleich das letztere, wenn es in strenger Bedeutung allgemein gelten soll, aus Gründen a priori abgeleitet werden müßte, wie Newton das Princip der Gleichheit der Birkung und Gegenwirkung im Einslusse der Körper auf einander als auf Erfahrung gegründet annahm und es gleichwohl über die ganze materielle Natur ausdehnte. Die Chymiker gehen noch weiter und gründen ihre allgemeinste Gesetz der Bereinigung und Trennung der Materien durch ihre eigene Kräste gänzlich auf Erfahrung und vertrauen gleichwohl auf ihre Allgemeinheit und Nothwendigkeit so, daß sie in den mit ihnen angestellten Versuchen keine Entdeckung eines Irrthums besorgen.

Allein mit den Sittengesetzen ist es anders bewandt. Rur sofern sie als a priori gegründet und nothwendig eingesehen werden können, gelten sie als Gesetze, ja die Begriffe und Urtheile über uns selbst und unser Thun und Lassen bedeuten gar nichts Sittliches, wenn sie das, was sich blos von der Erfahrung lernen läßt, enthalten, und wenn man sich etwa verleiten läßt, etwas aus der letztern Quelle zum moralischen Grundsate zu machen, so geräth man in Gesahr der gröbsten und verderblichsten Ir-

thümer.

Benn die Sittenlehre nichts als Glückseligkeitslehre ware, so würde es ungereimt sein, zum Behuf derselben sich nach Principien a priori umzusehen. Denn so scheindar es immer auch lauten mag: daß die Vernunft noch vor der Erfahrung einsehen könne, durch welche Mittel man zum dauerhaften Genuß wahrer Freuden des Lebens gelangen könne, so ist doch alles, was man darüber a priori lehrt, entweder tautologisch, oder ganz grundlos angenommen. Nur die Erfahrung kann lehren, was uns Freude bringe. Die natürlichen Triebe zur Nahrung, zum Geschlecht, zur Ruhe, zur Bewegung und (bei der Entwickelung unserer Naturanlagen) die Triebe zur Ehre, zur Erweiterung unserer Erkenntniß u. d. gl., können allein und einem jeden nur auf seine besondere Art zu erkennen geben, worin er jene Freuden zu sehen, ebendieselbe kann ihm auch die Wittel lehren, wodurch er sie zu suchen habe. Alles scheindare Vernünsteln a priori ist hier im Grunde nichts, als durch Induction zur Allgemeinheit

erhobene Erfahrung, welche Allgemeinheit (secundum principia generalia, non universalia) noch dazu so kümmerlich ist, daß man einem jeden unsendlich viel Ausnahmen erlauben muß, um jene Wahl seiner Lebensweise seiner besondern Neigung und seiner Empfänglichkeit für die Vergnügen anzupassen und am Ende doch nur durch seinen oder anderer ihren sechaden klug zu werden.

Allein mit den Lehren ber Sittlichkeit ift es anders bewandt. Gie gebieten für jedermann, ohne Rudficht auf feine Reigungen gu nehmen: blos weil und fofern er frei ift und praftifche Bernunft hat. Die Belehrung in ihren Gesetzen ift nicht aus der Beobachtung seiner felbst und 10 der Thierheit in ihm, nicht aus ber Bahrnehmung bes Beltlaufs geschöpft, von dem, mas geschieht und wie gehandelt wird (obgleich das beutsche Bort Sitten eben fo wie das lateinische mores nur Manieren und Lebens= art bedeutet), sondern die Vernunft gebietet, wie gehandelt werden foll, wenn gleich noch fein Beispiel bavon angetroffen murbe, auch nimmt fie 15 feine Rudficht auf den Bortheil, der uns badurch erwachsen fann, und ben freilich nur die Erfahrung lehren fonnte. Denn ob fie gwar erlaubt, un= fern Bortheil auf alle uns mögliche Art zu fuchen, überbem auch fich, auf Erfahrungszeugniffe fußend, von der Befolgung ihrer Bebote, vornehm= lich wenn Klugheit bagu tommt, im Durchschnitte größere Bortheile, als 20 von ihrer ilbertretung mahricheinlich versprechen fann, so beruht barauf doch nicht die Autoritat ihrer Borfdriften als Gebote, fondern fie bebient fich berselben (als Rathichlage) nur als eines Wegengewichts wider Die Berleitungen zum Gegentheil, um den Fehler einer parteiischen Bage in der praftifden Beurtheilung vorher auszugleichen und alsbann aller= 25 erft diefer nach dem Bewicht der Grunde a priori einer reinen praktischen Bernunft ben Ausschlag zu fichern.

Wenn baher ein System der Erkenntniß a priori aus bloßen Bezgriffen Metaphysik heißt, so wird eine praktische Philosophie, welche nicht Natur, sondern die Freiheit der Willkur zum Objecte hat, eine Metaz 30 physik der Sitten voraussehen und bedürfen: d. i. eine solche zu haben ist selbst Pflicht, und jeder Mensch hat sie auch, obzwar gemeiniglich nur auf dunkle Art in sich; denn wie könnte er ohne Principien a priori eine allgemeine Gesetzgebung in sich zu haben glauben? So wie es aber in einer Metaphysik der Natur auch Principien der Anwendung jener allz 25 gemeinen obersten Grundsähe von einer Natur überhaupt auf Gegenstände der Ersahrung geben muß, so wird es auch eine Metaphysik der Sitten

daran nicht können mangeln lassen, und wir werden oft die besondere Natur des Menschen, die nur durch Erfahrung erkannt wird, zum Gegensstande nehmen mussen, um an ihr die Folgerungen aus den allgemeinen moralischen Principien zu zeigen, ohne daß jedoch dadurch der Reinigs feit der letteren etwas benommen, noch ihr Ursprung a priori dadurch zweiselhast gemacht wird. — Das will so viel sagen als: eine Metaphysik der Sitten kann nicht auf Anthropologie gegründet, aber doch auf sie ans gewandt werden.

Das Gegenftud einer Metaphyfit ber Sitten, als bas andere Blied 10 der Eintheilung der praftischen Philosophie überhaupt, murde die moralifche Anthropologie fein, welche, aber nur die subjective, hindernde fowohl als begunftigende Bedingungen der Ausführung der Befete ber erfteren in ber menschlichen Ratur, die Erzeugung, Ausbreitung und Startung moralifcher Grundfate (in ber Erziehung, ber Schul= und Boltabe-15 lehrung) und bergleichen andere fich auf Erfahrung grundende Lehren und Borfdriften enthalten murbe, und die nicht entbehrt werden fann, aber durchaus nicht vor jener vorausgeschidt, oder mit ihr vermischt mer= ben muß: weil man alsbann Gefahr läuft, faliche ober wenigstens nachnichtliche moralische Gesete berauszubringen, welche bas für unerreichbar 20 porspiegeln, mas nur eben barum nicht erreicht wird, weil bas Befet nicht in feiner Reinigkeit (als worin auch feine Starte befteht) eingefehen und vorgetragen worden, oder gar unachte oder unlautere Triebfedern ju dem, was an fich pflichtmäßig und gut ift, gebraucht werden, welche teine fichere moralifche Grundfage übrig laffen, weder jum Leitfaden der Beurthei-25 lung, noch gur Disciplin bes Gemuths in ber Befolgung ber Pflicht, beren Borfdrift ichlechterdings nur durch reine Bernunft a priori gegeben werben muß.

Was aber die Obereintheilung, unter welcher die eben jest erwähnte steht, nämlich die der Philosophie in die theoretische und praktische, und daß diese keine andere als die moralische Weltweisheit sein könne, betrist, darüber habe ich mich schon anderwärts (in der Kritik der Urtheilskraft) erklärt. Alles Praktische, was nach Raturgesehen möglich sein soll (die eigentliche Beschäftigung der Kunst), hängt seiner Vorschrift nach gänzlich von der Theorie der Natur ab; nur das Praktische nach Freiheitsgesehen sam Principien haben, die von keiner Theorie abhängig sind; denn über die Naturbestimmungen hinaus giebt es keine Theorie. Also kann die Philosophie unter dem praktischen Theile (neben ihrem theoretischen) keine

technisch=, sondern blos moralisch=praktische Lehre verstehen, und wenn die Fertigkeit der Willfür nach Freiheitsgesehen im Gegensahe der Natur hier auch Runst genannt werden sollte, so würde darunter eine solche Runst verstanden werden müssen, welche ein System der Freiheit gleich einem System der Natur möglich macht; fürwahr eine göttliche Kunst, wenn wir im Stande wären, das, was uns die Vernunst vorsichreibt, vermittelst ihrer auch völlig auszusühren und die Idee davon ins Werk zu richten.

#### III.

#### Bon der Eintheilung einer Metaphyfit der Sitten.\*)

Bu aller Gesetzebung (sie mag nun innere oder äußere Handlungen und diese entweder a priori durch bloße Vernunst, oder durch die Willfür eines andern vorschreiben) gehören zwei Stücke: erstlich ein Gesetz, welches die Handlung, die geschehen soll, objectiv als nothwendig vorstellt, d. i. welches die Handlung zur Pflicht macht, zweitens eine Trieb= 15 seder, welche den Bestimmungsgrund der Willfür zu dieser Handlung subjectiv mit der Vorstellung des Gesetzes versnüpst; mithin ist das zweite Stück dieses: daß das Gesetz die Pflicht zur Triedseder macht. Durch das erstere wird die Handlung als Pflicht vorgestellt, welches ein bloßes theoretisches Erkenntnis der möglichen Bestimmung der Willfür, 20 d. i. praktischer Regeln, ist: durch das zweite wird die Verbindlichkeit so zu handeln mit einem Bestimmungsgrunde der Willfür überhaupt im Subjecte verbunden.

Alle Gefetgebung also (sie mag auch in Ansehung ber Handlung, die sie zur Pflicht macht, mit einer anderen übereinkommen, z. B. die Hand= 25

<sup>\*)</sup> Die Deduction der Eintheilung eines Spstems: d. i. der Beweis ihrer Bollständigkeit sowohl als auch der Stetigkeit, daß nämlich der Übergang vom eingetheilten Begriffe zum Gliede der Eintheilung in der ganzen Reihe der Untereintheilungen durch keinen Sprung (divisio per saltum) geschehe, ist eine der am schwersten zu erfüllenden Bedingungen für den Baumeister eines Systems. Auch 30 was der o berste eingetheilte Begriff zu der Eintheilung Recht oder Unrecht (aut fas aut nofas) sei, hat seine Bedenklichkeit. Es ist der Act der freien Bill-kur überhaupt. So wie die Lehrer der Ontologie vom Etwas und Richts zu oberst anfangen, ohne inne zu werden, daß dieses schon Glieder einer Eintheilung sind, dazu noch der eingelheilte Begriff sehlt, der kein anderer, als der Begriff von 35 einem Gegenstande überhaupt sein kann.

lungen mögen in allen Fällen äußere sein) kann doch in Ansehung der Triebsedern unterschieden sein. Diejenige, welche eine Handlung zur Bsticht und diese Bsticht zugleich zur Triebseder macht, ist ethisch. Diejenige aber, welche das Lettere nicht im Gesete mit einschließt, mithin auch eine andere Triebseder als die Idee der Psticht selbst zuläßt, ist juridisch. Man sieht in Ansehung der lettern leicht ein, daß diese von der Idee der Psticht unterschiedene Triebseder von den pathologischen Bestimmungsgründen der Wilkfur der Neigungen und Abneigungen und unter diesen von denen der letteren Art hergenommen sein müsse, weil es eine Gesetzgebung, welche nöthigend, nicht eine Anlockung, die einsladend ist, sein soll.

Man nennt die bloße Übereinstimmung ober Nichtübereinstimmung einer Handlung mit dem Gesetze ohne Rücksicht auf die Triebseder derselben die Legalität (Gesetzemäßigkeit), diesenige aber, in welcher die Ibee der Pflicht aus dem Gesetze zugleich die Triebseder der Handlung ist, die Moralität (Sittlichkeit) derselben.

Die Pflichten nach der rechtlichen Gesetzebung können nur äußere Pflichten sein, weil diese Gesetzebung nicht verlangt, daß die Idee dieser Pflicht, welche innerlich ist, für sich selbst Bestimmungsgrund der Willkür des Handelnden sei, und, da sie doch einer für Gesetze schicklichen Triebseder bedarf, nur äußere mit dem Gesetze verbinden kann. Die ethische Gesetzebung dagegen macht zwar auch innere Handlungen zu Pflichten, aber nicht etwa mit Ausschließung der äußeren, sondern geht auf alles, was Pflicht ist, überhaupt. Aber eben darum, weil die ethische Gesetzebung die innere Triebseder der Handlung (die Idee der Pflicht) in ihr Gesetz mit einschließt, welche Bestimmung durchaus nicht in die äußere Gesetzebung einsließen muß, so kann die ethische Gesetzebung keine äußere (selbst nicht die eines göttlichen Willens) sein, ob sie zwar die Pflichten, die auf einer anderen, nämlich äußeren Gesetzebung beruhen, als Pflich
von ten in ihre Gesetzebung zu Triebsedern ausnimmt.

Hieraus ist zu ersehen, daß alle Pflichten blos darum, weil sie Pflichten sind, mit zur Ethik gehören; aber ihre Gesetzgebung ist darum nicht allemal in der Ethik enthalten, sondern von vielen derselben außerhalb derselben. So gebietet die Ethik, daß ich eine in einem Vertrage gethane Anheischigmachung, wenn mich der andere Theil gleich nicht dazu zwingen könnte, doch erfüllen musse: allein sie nimmt das Gesetz (pacta sunt servanda) und die diesem correspondirende Pflicht aus der Rechtstehre als

gegeben an. Also nicht in ber Ethit, sonbern im Ius liegt die Besetgebung, daß angenommene Berfprechen gehalten werden muffen. Die Ethit lehrt bernach nur, daß, wenn die Triebfeder, welche bie juridifche Befetgebung mit jener Pflicht verbindet, nämlich der außere 3mang, auch meggelaffen wird, die 3dee der Pflicht allein ichon dur Triebfeder hinreichend fei. 5 Denn ware bas nicht und die Gefetgebung felber nicht juridifc, mithin die aus ihr entspringende Pflicht nicht eigentliche Rechtspflicht (jum Unterschiede von der Tugendpflicht), so murde man die Leistung der Treue (gemäß feinem Berfprechen in einem Bertrage) mit den Sandlungen des Wohlwollens und der Verpflichtung ju ihnen in eine Claffe fegen, welches 10 durchaus nicht gefchehen muß. Es ift feine Tugendpflicht, fein Berfprechen ju halten, fondern eine Rechtspflicht, zu beren Leiftung man gezwungen werden tann. Aber es ift doch eine tugendhafte Sandlung (Beweis ber Tugend), es auch da zu thun, wo fein 3mang beforgt werden barf. Rechtslehre und Tugendlehre unterscheiden sich also nicht sowohl burch 15 ihre verschiedene Pflichten, als vielmehr durch die Berichiedenheit der Befetgebung, welche die eine oder die andere Triebfeder mit dem Befete verbindet.

Die ethische Besetzung (Die Pflichten mogen allenfalls auch außere fein) ist diejenige, welche nicht außerlich fein tann; die juridische ist, 20 welche auch außerlich fein fann. Go ift es eine außerliche Pflicht, fein vertragsmäßiges Berfprechen zu halten; aber das Gebot, diefes blos darum zu thun, weil es Pflicht ift, ohne auf eine andere Triebfeder Rudsicht zu nehmen, ift blos zur innern Gesetgebung gehörig. Alfo nicht als besondere Art von Pflicht (eine besondere Art Handlungen, zu denen 25 man verbunden ift) - denn es ift in der Ethik sowohl als im Rechte eine außere Pflicht, - fondern weil die Gefetgebung im angeführten Falle eine innere ift und feinen außeren Gesetgeber haben fann, wird die Berbindlichfeit gur Ethif gezählt. Aus eben bem Grunde werden die Bflichten des Bohlwollens, ob fie gleich außere Pflichten (Berbindlichfeiten zu auße= 30 ren Sandlungen) find, doch jur Ethit gegahlt, weil ihre Befetgebung nur innerlich fein fann. - Die Ethit hat freilich auch ihre besondern Pflichten (3. B. die gegen fich felbft), aber hat doch auch mit dem Rechte Bflichten, aber nur nicht die Art der Berpflichtung gemein. Denn Sandlungen blos barum, weil es Pflichten find, ausüben und den Grundfat 35 der Pflicht felbst, woher sie auch tomme, jur hinreichenden Triebfeder der Billfur zu machen, ift bas Gigenthumliche ber ethischen Bejeggebung.

So gibt es also zwar viele birect=ethische Pflichten, aber bie innere Beschgebung macht auch die übrigen alle und insgesammt zu indirect= ethischen.

IV.

Vorbegriffe zur Metaphysit ber Sitten.
(Philosophia practica universalis.)

5

Der Begriff der Freiheit ist ein reiner Bernunstbegriff, der eben darum für die theoretische Philosophie transscendent, d. i. ein solcher ist, dem kein angemessens Beispiel in irgend einer möglichen Ersahrung gez geben werden kann, welcher also keinen Gegenstand einer uns möglichen theoretischen Erkenntniß ausmacht und schlechterdings nicht für ein constitutives, sondern lediglich als regulatives und zwar nur bloß negatives Princip der speculativen Bernunst gelten kann, im praktischen Gebrauch derselben aber seine Realität durch praktische Grundsähe beweiset, die als Gesehe eine Causalität der reinen Bernunst, unabhängig von allen empirischen Bedingungen (dem Sinnlichen überhaupt) die Willkur zu bestimmen, und einen reinen Willen in uns beweisen, in welchem die sittlichen Begriffe und Gesehe ihren Ursprung haben.

Auf diesem (in prattischer Rudficht) positiven Begriffe der Freiheit 20 grunden fich unbedingte praftische Gefete, welche moralisch beigen, die in Ansehung Unfer, beren Billfur finnlich afficirt und so bem reinen Billen nicht von felbst angemeffen, sondern oft widerstrebend ift, Imperativen (Gebote oder Berbote) und amar kategorische (unbedingte) Imperativen find, wodurch fie fich von ben technischen (ben Runft-Borichriften), 25 als die jederzeit nur bedingt gebieten, unterscheiben, nach benen gewisse Sandlungen erlaubt ober unerlaubt, b. i. moralisch möglich ober unmöglich, einige berfelben aber, ober ihr Gegentheil moralisch nothwendig, b. i. verbindlich, find, woraus bann fur jene ber Begriff einer Pflicht entspringt, beren Befolgung ober Ubertretung gwar auch mit einer Luft so oder Unluft von besonderer Art (der eines moralischen Gefühls) verbunben ift, auf welche wir aber [weil fie nicht ben Grund ber praftifchen Befete, fondern nur die subjective Birtung im Gemuth bei der Beftimmung unferer Billfur burch jene betreffen und (ohne jener ihrer Bultigfeit oder Ginfluffe objectiv, b. i. im Urtheil ber Bernunft, etwas binguas guthun ober gu benehmen) nach Berichiedenheit der Subjecte verschieden fein tann] in prattifden Gefegen ber Bernunft gar nicht Rudficht nehmen.

Folgende Begriffe sind der Metaphysit der Sitten in ihren beiden Theilen gemein.

Berbindlichkeit ift die Nothwendigkeit einer freien Sandlung unter

einem fategorischen Imperativ der Bernunft.

Der Imperativ ist eine praktische Regel, wodurch die an sich qu= 5 fällige Sandlung nothwendig gemacht wird. Er unterscheibet fich darin von einem praftifchen Gefete, daß biefes zwar die Rothwendig= feit einer Sandlung vorftellig macht, aber ohne Rudficht barauf zu nehmen, ob diefe an fich ichon bem handelnden Subjecte (etwa einem heiligen Besen) innerlich nothwendig beiwohne, ober (wie dem 10 Menschen) zufällig sei; benn wo das erftere ift, da findet fein Imperativ statt. Also ift der Imperativ eine Regel, deren Borftellung die subjectiv-aufällige Sandlung nothwendig macht, mithin bas Subject als ein folches, mas zur Ilbereinftimmung mit diefer Regel genothigt (neceffitirt) werden muß, vorftellt. - Der fategorifche (un= 15 bedingte) Imperativ ift berjenige, welcher nicht etwa mittelbar, durch die Borftellung eines Zwecks, der durch die Sandlung erreicht merden konne, fondern der fie durch die bloge Borftellung diefer Sandlung felbst (ihrer Form), also unmittelbar, als objectiv-nothwendig denft und nothwendig macht; dergleichen Imperativen feine andere 20 praftische Lehre als allein die, welche Berbindlichfeit vorschreibt (die ber Sitten), jum Beifpiele aufstellen fann. Alle andere Imperativen find technisch und insgesammt bedingt. Der Grund ber Möglich= feit fategorifder Imperativen liegt aber barin : daß fie fich auf feine andere Bestimmung der Billfur (wodurch ihr eine Absicht unterge= 25 legt werden fann), als lediglich auf die Freiheit derfelben beziehen.

Erlaubt ist eine Handlung (licitum), die der Verbindlichkeit nicht entgegen ist; und diese Freiheit, die durch keinen entgegengesehten Imperativ eingeschränkt wird, heißt die Besugniß (facultas moralis). Hieraus versteht sich von selbst, was unerlaubt (illicitum) sei.

Pflicht ist diejenige Handlung, zu welcher jemand verbunden ist. Sie ist also die Materie der Verbindlichkeit, und es kann einerlei Pflicht (der Handlung nach) sein, ob wir zwar auf verschiedene Art dazu versbunden werden können.

Der kategorische Imperativ, indem er eine Berbindlichkeit in 25 Ansehung gemisser Sandlungen aussagt, ist ein moralisch-praktisches

Gefet. Beil aber Berbindlichkeit nicht bloß prattifche Rothwendig= teit (bergleichen ein Gefet überhaupt ausfagt), fondern auch Nothis gung enthält, fo ift ber gedachte Imperativ entweder ein Bebot= ober Berbot-Gefet, nachdem die Begehung ober Unterlaffung als Bflicht vorgestellt wird. Gine Sandlung, die weder geboten noch verboten ift, ift bloß erlaubt, weil es in Ansehung ihrer gar fein die Freiheit (Befugnif) einschranfendes Gefet und alfo auch feine Pflicht giebt. Eine folde Sandlung heißt sittlich-gleichgultig (indifferens, adiaphoron, res merae facultatis). Man fann fragen: ob es ber= 10 gleichen gebe, und, wenn est folche giebt, ob dazu, daß est jemanden freistehe, etwas nach feinem Belieben zu thun ober zu laffen, außer bem Gebotgesete (lex praeceptiva, lex mandati) und bem Berbot= gesetze (lex prohibitiva, lex vetiti) noch ein Erlaubniggesetz (lex permissiva) erforderlich fei. Wenn diefes ift, fo murbe die Befugniß nicht allemal eine gleichgultige Sandlung (adiaphoron) betreffen; benn zu einer folden, wenn man fie nach fittlichen Gefeten betrachtet, murde fein besonderes Gefet erfordert merden.

That heißt eine Handlung, sofern sie unter Gesehen der Berbindslichkeit steht, folglich auch sofern das Subject in derselben nach der Freiheit so seiner Wilkur betrachtet wird. Der Handelnde wird durch einen solchen Act als Urheber der Wirkung betrachtet, und diese zusammt der Handslung selbst können ihm zugerechnet werden, wenn man vorher das Geseße keunt, kraft welches auf ihnen eine Verbindlichkeit ruht.

Berson ist dasjenige Subject, dessen Handlungen einer Zurechs nung fähig sind. Die moralische Persönlichkeit ist also nichts anders, als die Freiheit eines vernünstigen Besens unter moralischen Gesehen (die psychologische aber bloß das Vermögen, sich der Identität seiner selbst in den verschiedenen Zuständen seines Daseins bewußt zu werden), woraus dann folgt, daß eine Person keinen anderen Gesehen als denen, die sie sentweder allein, oder wenigstens zugleich mit anderen) sich selbst giebt, unterworfen ist.

Sache ist ein Ding, was keiner Zurechnung fähig ist. Ein jedes Object der freien Billfur, welches selbst der Freiheit ermangelt, heißt daher Sache (res corporalis).

Recht oder unrecht (rectum aut minus rectum) überhaupt ist eine That, sofern sie pslichtmäßig oder pflichtwidrig (factum licitum aut illi-

citum) ist; die Pflicht selbst mag ihrem Inhalte oder ihrem Ursprunge nach sein, von welcher Art sie wolle. Gine pflichtwidrige That heißt Überstretung (reatus).

Eine unvorsetliche übertretung, die gleichwohl zugerechnet werden kann, heißt bloße Verschulbung (culpa). Eine vorsetliche (d. i. dic- 5 jenige, welche mit dem Bewußtsein, daß sie übertretung sei, verbunden ist) heißt Verbrechen (dolus). Was nach außeren Gesehen recht ist, heißt gerecht (iustum), was es nicht ist, ungerecht (iniustum).

Ein Biberftreit der Pflichten (collisio officiorum s. obligationum) wurde das Berhaltniß derfelben fein, durch welches eine berfelben 10 die andere (gang oder jum Theil) aufhobe. - Da aber Pflicht und Berbindlichkeit überhaupt Begriffe find, welche die objective praktische Rothwendigkeit gewiffer Sandlungen ausbruden, und zwei einander ent= gegengesette Regeln nicht zugleich nothwendig fein konnen, fondern wenn nach einer derselben zu handeln es Pflicht ift, so ift nach der entgegenge- 15 festen zu handeln nicht allein feine Pflicht, fondern fogar pflichtwidrig: fo ift eine Collision von Pflichten und Berbindlichkeiten gar nicht benkbar (obligationes non colliduntur). Es tonnen aber gar mohl zwei Grunde der Berbindlichfeit (rationes obligandi), beren einer aber ober der andere zur Verpflichtung nicht zureichend ist (rationes obligandi non 20 obligantes), in einem Subject und ber Regel, die es fich vorschreibt, verbunden fein, da dann der eine nicht Pflicht ift. - Benn zwei folcher Grunde einander widerftreiten, fo fagt die praftifche Philosophie nicht: daß die stärkere Berbindlichkeit die Oberhand behalte (fortior obligatio vincit), fonbern ber ftarfere Berpflichtungsgrund behalt ben Blag 25 (fortior obligandi ratio vincit).

liberhaupt heißen die verbindenden Gesethe, für die eine äußere Gessethegebung möglich ist, äußere Gesethe (leges externae). Unter diesen sind diesenigen, zu denen die Berbindlichkeit auch ohne äußere Gesethegebung a priori durch die Bernunst erkannt werden kann, zwar äußere, aber 30 natürliche Gesethe; diesenigen dagegen, die ohne wirkliche äußere Gesethegebung gar nicht verbinden (also ohne die lethtere nicht Gesethe sein würden), heißen positive Gesethe. Es kann also eine äußere Gesethegebung gedacht werden, die lauter positive Gesethe enthielte; alsdann aber müßte doch ein natürliches Geseth vorausgehen, welches die Autorität des Gesethgebers 35 (d. i. die Besugniß, durch seine bloße Willkür andere zu verbinden) besaründete.

Der Grundsat, welcher gewisse handlungen zur Pflicht macht, ift ein praktisches Gesetz. Die Regel des Handelnden, die er sich selbst aus subjectiven Grunden zum Princip macht, heißt seine Maxime; daher bei einerlei Gesehen doch die Maximen der Handelnden sehr verschieden sein stönnen.

Der kategorische Imperativ, der überhaupt nur aussagt, was Berbindlichkeit sei, ist: handle nach einer Maxime, welche zugleich als ein allgemeines Gesetz gelten kann! — Deine Handlungen mußt du also zuerst nach ihrem subjectiven Grundsate betrachten: ob aber dieser Grundsate auch objectiv gültig sei, kannst du nur daran erkennen, daß, weil deine Bernunft ihn der Probe unterwirft, durch denselben dich zugleich als allgemein gesetzgebend zu denken, er sich zu einer solchen allgemeinen Gesetzgebung qualificire.

Die Ginfachbeit biefes Gefebes in Bergleichung mit ben großen und 15 mannigfaltigen Folgerungen, die baraus gezogen werden fonnen, im= gleichen bas gebietende Ansehen, ohne daß es boch fichtbar eine Triebfeder bei fich fuhrt, muß freilich anfanglich befremben. Wenn man aber in biefer Bermunderung über ein Bermogen unferer Bernunft, burch bie bloße 3dee der Qualification einer Maxime zur Allgemeinheit eines 20 praftifchen Gefebes die Billfur ju bestimmen, belehrt wird: daß eben diefe praftischen Gesetze (die moralischen) eine Eigenschaft ber Willfur querft fund machen, auf die feine speculative Bernunft weber aus Grunden a priori, noch burch irgend eine Erfahrung gerathen hatte und, wenn fie barauf gerieth, ihre Möglichfeit theoretisch burch nichts barthun konnte, 25 gleichwohl aber jene prattifchen Gefete biefe Eigenschaft, namlich die Freiheit, unwidersprechlich barthun: so wird es weniger befremden, biefe Befete gleich mathematischen Boftulaten unerweislich und boch apobit. tifch zu finden, zugleich aber ein ganges Weld von praftifchen Erfenntniffen vor fich eröffnet zu feben, wo die Bernunft mit berfelben Ibee ber 30 Freiheit, ja jeder anderen ihrer Ideen des Uberfinnlichen im Theoretischen alles ichlechterdings vor ihr verschloffen finden muß. Die libereinftimmung einer Sandlung mit bem Bflichtgefete ift die Befetmäßigteit (legalitas) - bie ber Marime ber Sandlung mit bem Befebe die Sitt. lichfeit (moralitas) berfelben. Marime aber ift bas subjective Brin-35 cip zu handeln, mas fich das Subject felbft zur Regel macht (wie es namlich handeln will). Dagegen ift ber Grundfat ber Bflicht bas, mas ihm die Bernunft ichlechthin, mithin objectiv gebietet (wie es handeln foll).

Der oberste Grundsatz der Sittenlehre ist also: handle nach einer Maxime, die zugleich als allgemeines Gesetz gelten kann. — Jede Maxime, die sich hiezu nicht qualificirt, ist der Moral zuwider.

Bon dem Billen gehen die Gesetze auß; von der Billkur die Maximen. Die letztere ist im Menschen eine freie Billkur; der Bille, 5 der auf nichts Anderes, als bloß auf Gesetz geht, kann weder frei noch unfrei genannt werden, weil er nicht auf Handlungen, sondern unmittelbar auf die Gesetzebung für die Maxime der Handlungen (also die praktische Bernunst selbst) geht, daher auch schlechterdings nothwendig und selbst keiner Röthigung fähig ist. Nur die Will= 10 kur also kann frei genannt werden.

Die Freiheit ber Billfur aber tann nicht burch bas Bermogen ber Bahl, für ober miber bas Gefet zu handeln, (libertas indifferentiao) definirt werden - wie es wohl einige versucht haben, - obzwar die Willfur als Phanomen davon in der Erfahrung häufige 15 Beispiele giebt. Denn die Freiheit (fo wie fie uns durche moralische Befet allererft fundbar wird) tennen wir nur als negative Eigenicaft in uns, namlich burch feine finnliche Beftimmungsgrunde gum Sandeln genothigt zu werden. Als Noumen aber, b. i. nach bem Bermögen bes Menschen bloß als Intelligenz betrachtet, wie fie in 20 Ansehung ber finnlichen Billfur nothigend ift, mithin ihrer pofitiven Beschaffenheit nach, tonnen wir fie theoretisch gar nicht barftellen. Rur bas tonnen wir mohl einsehen; bag, obgleich ber Denich als Sinnenwesen ber Erfahrung nach ein Bermögen zeigt bem Befete nicht allein gemäß, fondern auch zuwider zu mahlen, ba= 25 burch boch nicht feine Freiheit als intelligiblen Befens befinirt werben tonne, weil Erscheinungen tein überfinnliches Object (beraleichen boch die freie Billfur ift) verständlich machen fonnen, und daß die Freiheit nimmermehr barin gesett werden tann, daß das vernünftige Subject auch eine wider feine (gesetgebende) Bernunft so ftreitende Bahl treffen tann; wenn gleich bie Erfahrung oft genug beweist, daß es geschieht (wovon wir doch die Möglichkeit nicht begreifen tonnen). - Denn ein Anderes ift, einen Sat (ber Erfahrung) einraumen, ein Anderes, ihn jum Erflarungsprincip (bes Begriffs ber freien Willfur) und allgemeinen Unterscheidungsmert- 35 mal (vom arbitrio bruto s. servo) machen; weil das Erftere

nicht behauptet, daß das Merkmal nothwendig zum Begriff gehöre, welches doch zum Zweiten erforderlich ist. — Die Freiheit in Beziehung auf die innere Gesetzebung der Vernunst ist eigentlich allein ein Vermögen; die Möglichkeit von dieser abzuweichen ein Unvermögen. Wie kann nun jenes aus diesem erklärt werden? Es ist eine Desinition, die über den praktischen Begriff noch die Ausübung desselben, wie sie die Erfahrung lehrt, hinzuthut, eine Bastarderklärung (desinitio hybrida), welche den Begriff im salschen Lichte darstellt.

Beseth (ein moralisch praktisches) ist ein Sat, der einen kategorischen Imperativ (Gebot) enthält. Der Gebietende (imperans) durch ein Geset ist der Gesethge ber (legislator). Er ist Urheber (autor) der Berbindlichseit nach dem Geseth, aber nicht immer Urheber des Gesethes. Im letteren Fall wurde das Geseth positiv (zufällig) und willfürlich sein. Das Geseth, was uns a priori und unbedingt durch unsere eigene Vernunst verbindet, kann auch als aus dem Willen eines höchsten Gesethgebers, d. i. eines solchen, der lauter Rechte und keine Pflichten hat, (mithin dem göttlichen Willen) hervorgehend ausgedrückt werden, welches aber nur die Idee von einem moralischen Wesen bedeutet, dessen Wille für alle Geseth ist, ohne ihn doch als Urheber desselben zu benken.

Burechnung (imputatio) in moralischer Bebeutung ist das Urtheil, wodurch jemand als Urheber (causa libera) einer Handlung, die alsdann That (factum) heißt und unter Gesetzen steht, angesehen wird; welches, wenn es zugleich die rechtlichen Folgen aus dieser That bei sich sührt, es eine rechtsträftige (imputatio iudiciaria s. valida), sonst aber nur eine beurtheilende Zurechnung (imputatio diiudicatoria) sein würde. — Diesenige (physische oder moralische) Person, welche rechtsträftig zuzurechnen die Besugnis hat, heißt der Richter oder auch der Gerichtshof (iudex s. forum).

Bas jemand pflichtmäßig mehr thut, als wozu er nach dem Gesete gezwungen werden kann, ift verdienstlich (meritum); was er nur gerade dem letteren augemessen thut, ist Schuldigkeit (debitum); was er endlich weniger thut, als die lettere sordert, ist moralische Berschuldung dung (demeritum). Der rechtliche Effect einer Berschuldung ist die Strafe (poena); der einer verdienstlichen That Belohnung (praemium) (vorausgesetzt daß sie, im Geset verheißen, die Bewegursache war); die

Angemessenheit bes Verfahrens zur Schuldigkeit hat gar keinen rechtlichen Effect. — Die gütige Vergeltung (remuneratio s. repensio benefica) steht zur That in gar keinem Rechtsverhältniß.

Die guten ober schlimmen Folgen einer schuldigen handlung — imgleichen die Folgen ber Unterlassung einer verdienstlichen — 5 können dem Subject nicht zugerechnet werden (modus imputationis tollens).

Die guten Folgen einer verdienftlichen — imgleichen bie ichlimmen Folgen einer unrechtmäßigen handlung können bem Sub-

ject zugerechnet werden (modus imputationis ponens).

Subjectiv ist der Grad der Zurechnungsfähigkeit (imputabilitas) der Handlungen nach der Größe der Hindernisse zu schähen, die dabei haben überwunden werden müssen. — Ze größer die Naturbindernisse (der Sinnlichkeit), je kleiner das moralische Hindernisse (der Pflicht), desto mehr wird die gute That zum Verdienst ange- 15 rechnet; z. B. wenn ich einen mir ganz fremden Menschen mit meiner beträchtlichen Ausopferung aus großer Noth rette.

Dagegen: je kleiner das Naturhinderniß, je größer das hinders niß aus Gründen der Pflicht, besto mehr wird die Übertretung (als Berschuldung) zugerechnet. — Daher der Gemuthszustand, ob das 20 Subject die That im Affect, oder mit ruhiger Überlegung verübt habe, in der Zurechnung einen Unterschied macht, der Folgen hat.

## Einleitung

in die Rechtslehre.

#### § A.

#### Bas bie Rechtslehre fei.

Der Inbegriff der Gesetze, für welche eine außere Gesetzgebung möglich ist, heißt die Rechtslehre (Ius). Ist eine solche Gesetzgebung wirklich,
so ist sie Lehre des positiven Rechts, und der Rechtskundige derselben
oder Rechtsgelehrte (Iurisconsultus) heißt rechtsersahren (Iurisperitus), wenn er die außern Gesetze auch außerlich, d. i. in ihrer Anwendung
auf in der Ersahrung vorkommende Falle, kennt, die auch wohl Rechtsklugheit (Iurisprudentia) werden kann, ohne beide zusammen aber bloße
Rechtswissenschaft (Iurisscientia) bleibt. Die letztere Benennungkommt der suskenschieden Renntniß der natürlichen Rechtslehre (Ius
naturae) zu, wiewohl der Rechtskundige in der letzteren zu aller positiven
15 Gesetzgebung die unwandelbaren Principien hergeben muß.

#### § B.

#### Bas ift Recht?

Diese Frage möchte wohl den Rechtsgelehrten, wenn er nicht in Tautologie verfallen, oder statt einer allgemeinen Auslösung auf das, was in irgend einem Lande die Gesetze zu irgend einer Zeit wollen, verweisen will, eben so in Berlegenheit setzen, als die berusene Aussorenung: Bas ist Bahrheit? den Logiser. Bas Rechtens sei (quid sit iuris), d. i. was die Gesetze an einem gewissen Ort und zu einer gewissen Zeit sagen oder gesagt haben, kann er noch wohl angeben: aber ob das, was sie wollten, auch recht sei, und das allgemeine Kriterium, woran man überhaupt Recht sowohl als Unrecht (iustum et iniustum) erkennen könne, bleibt ihm wohl

verborgen, wenn er nicht eine Zeit lang jene empirischen Principien verläßt, die Quellen jener Urtheile in der bloßen Bernunst sucht (wiewohl ihm dazu jene Gesetze vortrefflich zum Leitsaden dienen können), um zu einer möglichen positiven Gesetzebung die Grundlage zu errichten. Eine bloß empirische Rechtslehre ist (wie der hölzerne Kopf in Phädrus' Fabel) s ein Rops, der schön sein mag, nur Schade! daß er kein Gehirn hat.

Der Begriff bes Rechts, fofern er fich auf eine ihm correspondirende Berbindlichfeit bezieht, (b. i. ber moralische Begriff beffelben) betrifft erftlich nur bas außere und zwar prattifche Berhaltnis einer Berfon gegen eine andere, fofern ihre Sandlungen als Facta aufeinander (un- 10 mittelbar ober mittelbar) Ginfluß haben tonnen. Aber zweitens bebeutet er nicht das Berhaltnig ber Willfur auf ben Bunich (folglich auch auf das bloge Bedürfnig) des Anderen, wie etwa in den Sandlungen der Bohlthatigfeit ober Sartherzigfeit, fondern lediglich auf die Billfur bes Anderen. Drittens, in diefem wechselfeitigen Berhaltnig ber Billfur 15 tommt auch gar nicht die Materie ber Billfur, b. i. ber 3med, ben ein jeder mit dem Object, mas er will, jur Abficht hat, in Betrachtung, g. B. es wird nicht gefragt, ob jemand bei ber Baare, die er zu seinem eigenen Sandel von mir tauft, auch feinen Bortheil finden moge, oder nicht, fonbern nur nach ber Form im Berhaltnig ber beiderfeitigen Billfur, fofern 20 fie bloß als frei betrachtet wird, und ob durch die Sandlung eines von beiben fich mit ber Freiheit bes andern nach einem allgemeinen Befete . zusammen vereinigen laffe.

Das Recht ist also ber Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willfür des einen mit der Willfür des andern nach einem allgemeinen 25

Befete ber Freiheit zusammen vereinigt werden fann.

#### § C.

#### Allgemeines Princip des Rechts.

"Eine jede Handlung ift recht, die oder nach deren Maxime die Freiheit der Willfür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem all= 30 gemeinen Gesetze zusammen bestehen kann."

Wenn also meine Handlung, ober überhaupt mein Zustand mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann, so thut der mir Unrecht, der mich daran hindert; denn dieses hinder-

niß (biefer Biberftand) fann mit ber Freiheit nach allgemeinen Gefeten nicht bestehen.

Es folgt hieraus auch: daß nicht verlangt werden kann, daß dieses Brincip aller Maximen selbst wiederum meine Maxime sei, d. i. daß ich ses mir zur Maxime meiner Handlung mache; denn ein jeder kann frei sein, obgleich seine Freiheit mir ganzlich indisserent ware, oder ich im Herzen derselben gerne Abbruch thun möchte, wenn ich nur durch meine außere Handlung ihr nicht Eintrag thue. Das Rechthandeln mir zur Maxime zu machen, ist eine Forderung, die die Ethik an mich thut.

Mso ist das allgemeine Rechtsgeset; handle äußerlich so, daß der freie Gebrauch deiner Willfür mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen könne, zwar ein Gesetz, welches mir eine Verbindlichkeit auferlegt, aber ganz und gar nicht erwartet, noch weniger fordert, daß ich ganz um dieser Verdindlichkeit willen meine Freiz heit auf jene Bedingungen selbst einschräusen solle, sondern die Verznunst sagt nur, daß sie in ihrer Idee darauf eingeschränkt sei und von andern auch thätlich eingeschränkt werden dürse; und dieses sagt sie als ein Postulat, welches gar keines Beweises weiter sähig ist. — Wenn die Absicht nicht ist Tugend zu lehren, sondern nur, was recht sei, vorzuztagen, so darf und soll man selbst nicht jenes Rechtsgesetz als Triebzseder der Handlung vorstellig machen.

#### § D.

Das Recht ift mit ber Befugniß zu zwingen verbunden.

Der Biderstand, der dem Hindernisse einer Birkung entgegengesett wird, ist eine Besorderung dieser Birkung und stimmt mit ihr zusammen. Run ist alles, was unrecht ist, ein hindernis der Freiheit nach allgemeinen Gesehen: der Zwang aber ist ein hindernis oder Biderstand, der der Freiheit geschieht. Folglich: wenn ein gewisser Gebrauch der Freiheit selbst ein hindernis der Freiheit nach allgemeinen Gesehen (d. i. unrecht) ist, so ist der Zwang, der diesem entgegengeseht wird, als Verhinderung eines hindernisses der Freiheit mit der Freiheit nach allgemeinen Gesehen zusammen stimmend, d. i. recht: mithin ist mit dem Rechte zugleich eine Besugnis, den, der ihm Abbruch thut, zu zwingen, nach dem Sahe des Widerspruchs verknüpst.

#### ŞE.

Das stricte Recht kann auch als die Möglichkeit eines mit jedermanns Freiheit nach allgemeinen Gesetzen zusammensstimmenden durchgängigen wechselseitigen Zwanges vorgestellt werben.

Diefer Sat will so viel sagen als: bas Recht barf nicht als aus zwei Studen, namlich ber Berbindlichfeit nach einem Gefete und ber Befugniß beffen, ber burch feine Billfur ben anbern verbindet, biefen bagu au amingen, aufammengesett gebacht werden, sondern man fann ben Begriff bes Rechts in der Möglichkeit der Verknüpfung des allgemeinen wechsel= 10 seitigen Zwanges mit jedermanns Freiheit unmittelbar segen. nämlich bas Recht überhaupt nur bas jum Objecte hat, mas in Sandlungen außerlich ift, fo ift bas ftricte Recht, namlich bas, bem nichts Ethisches beigemischt ift, basjenige, welches feine andern Beftimmungs= arunde der Billfur als bloß die außern fordert; benn alsbann ift es rein 15 und mit teinen Tugendvorschriften vermengt. Gin ftrictes (enges) Recht tann man alfo nur bas völlig außere nennen. Diefes grundet fich nun amar auf dem Bewuftsein der Berbindlichkeit eines jeden nach dem Befete; aber die Billfur barnach zu bestimmen, barf und fann es, wenn es rein fein foll, fich auf biefes Bewußtsein als Triebfeder nicht berufen, 20 sondern fußt fich deshalb auf dem Princip ber Möglichkeit eines außeren 3manges, ber mit ber Freiheit von jedermann nach allaemeinen Gefeken zusammen bestehen tann. — Benn also gesagt wird: ein Glaubiger hat ein Recht von bem Schuldner die Bezahlung feiner Schuld zu fordern, fo bedeutet bas nicht, er fann ihm ju Gemuthe führen, daß ihn feine Ber= 25 nunft felbst zu biefer Leiftung verbinde, fondern ein Zwang, ber jebermann nothigt biefes zu thun, tann gar wohl mit jedermanns Freiheit, alfo auch mit ber feinigen nach einem allgemeinen außeren Befete qu= fammen befteben: Recht und Befugniß zu zwingen bedeuten alfo einerlei.

Das Gesetz eines mit jedermanns Freiheit nothwendig zu= 30 sammenstimmenden wechselseitigen Zwanges unter dem Princip der allgemeinen Freiheit ist gleichsam die Construction jenes Begriffs, d. i. Darstellung desselben in einer reinen Anschauung a priori, nach der Analogie der Möglichkeit freier Bewegungen der Körper unter dem Gesetz der Gleich heit der Wirkung und Gegenwirkung. 35

So wie wir nun in der reinen Mathematik die Eigenschaften ihres Objects nicht unmittelbar vom Begriffe ableiten, sondern nur durch die Construction des Begriffs entdeden fonnen, so ifts nicht sowohl ber Begriff bes Rechts, als vielmehr ber unter allgemeine Gefete gebrachte, mit ihm zusammenftimmende burchgangig wechselseitige und gleiche Zwang, ber bie Darftellung jenes Begriffs möglich macht. Diemeil aber biefem bynamischen Begriffe noch ein blog formaler in der reinen Mathematif (3. B. ber Geometrie) jum Grunde liegt: fo hat die Bernunft bafür geforgt, ben Berftand auch mit Anschauungen a priori jum Behuf ber Conftruction bes Rechtsbegriffs fo viel möglich zu verforgen. — Das Rechte (rectum) wird als bas Berade theils bem Rrummen, theils bem Schiefen entgegen gefest. Das erfte ift bie innere Beichaffenheit einer Linie von ber Art, daß es zwischen zwei gegebenen Buntten nur eine einzige, bas zweite aber bie Lage zweier einander burchichneibenden ober aufammenstoßenden Linien, von beren Art es auch nur eine ein= Rige (bie fentrechte) geben tann, die fich nicht mehr nach einer Seite als ber andern hinneigt, und die den Raum von beiden Seiten gleich abtheilt, nach welcher Analogie auch die Rechtslehre bas Seine einem jeden (mit mathematischer Genauigkeit) bestimmt wissen will, welches in der Tugendlehre nicht erwartet werden barf, als welche einen gemiffen Raum zu Ausnahmen (latitudinem) nicht verweigern tann. - Aber ohne ins Gebiet ber Ethit einzugreifen, giebt es zwei Kalle, die auf Rechtsentscheidung Anspruch machen, fur die aber feiner, der fie entscheibe, ausgefunden werden fann, und bie gleichfam in Epitur's intermundia hingehoren. - Diese muffen wir quporderft aus der eigentlichen Rechtslehre, ju ber wir bald ichreiten wollen, aussondern, damit ihre schwankenden Brincipien nicht auf die festen Grundsage der erstern Ginfluß befommen.

10

25

Unhang zur Ginleitung in die Rechtslehre. Bom zweidentigen Recht.

om zweidentigen Recht (Ius aequivocum.)

Mit jedem Recht in enger Bedeutung (ius strictum) ist die Befug-25 niß zu zwingen verbunden. Aber man denkt sich noch ein Recht im weiteren Sinne (ius latum), wo die Befugniß zu zwingen durch kein Gesetz bestimmt werden kann. — Dieser wahren oder vorgeblichen Rechte sind nun zwei: die Billigkeit und das Nothrecht; von denen die erste ein Recht ohne Zwang, das zweite einen Zwang ohne Recht annimmt, und man wird leicht gewahr, diese Doppelsinnigkeit beruhe eigentlich barauf, daß es Fälle eines bezweifelten Rechts giebt, zu deren Entscheis dung kein Richter aufgestellt werden kann.

I.

## Die Billigkeit. (Aequitas.)

Die Billigkeit (objectiv betrachtet) ift keinesweges ein Grund gur Aufforderung bloß an die ethische Pflicht Anderer (ihr Bohlwollen und Butigfeit), sondern der, welcher aus diesem Grunde etwas forbert, fußt fich auf fein Recht, nur daß ihm die fur ben Richter erforderlichen Bebingungen mangeln, nach welchen diefer bestimmen konnte, wie viel, ober 15 auf welche Art bem Anspruche beffelben genug gethan werben tonne. Der in einer auf gleiche Bortheile eingegangenen Mastopei bennoch mehr gethan, dabei aber wohl gar durch lingludefalle mehr verloren hat, als bie übrigen Blieber, fann nach ber Billigfeit von ber Befellichaft mehr fordern, als bloß zu gleichen Theilen mit ihnen zu geben. Allein nach bem 20 eigentlichen (ftricten) Recht, weil, wenn man fich in feinem Fall einen Richter bentt, diefer teine bestimmte Angaben (data) hat, um, wie viel nach bem Contract ihm gutomme, auszumachen, wurde er mit feiner Forberung abzuweisen fein. Der Sausdiener, bem fein bis zu Ende bes Jahres laufender Lohn in einer binnen ber Zeit verschlechterten Mung- 25 forte bezahlt wird, womit er das nicht ausrichten fann, was er bei Schlie-Bung des Contracts fich dafür anschaffen tonnte, tann bei gleichem Bablwerth, aber ungleichem Geldwerth fich nicht auf fein Recht berufen, beshalb fcablos gehalten zu werden, fondern nur die Billigfeit zum Grunde aufrufen (eine ftumme Gottheit, die nicht gehört werden kann): weil nichts 30 hierüber im Contract bestimmt mar, ein Richter aber nach unbeftimmten Bedingungen nicht fprechen fann.

Hieraus folgt auch, daß ein Gerichtshof der Billigkeit (in einem Streit Anderer über ihre Rechte) einen Widerspruch in sich schließe. Nur da, wo es die eigenen Rechte des Richters betrifft, und in dem, worüber 35

er für seine Berson disponiren kann, darf und soll er der Billigkeit Gehör geben; z. B. wenn die Krone den Schaden, den Andre in ihrem Dienste erlitten haben, und den sie zu vergüten angesteht wird, selber trägt, ob sie gleich nach dem strengen Rechte diesen Anspruch unter der Borschühung, baß sie solche auf ihre eigene Gesahr übernommen haben, abweisen könnte.

Der Sinnspruch (dictum) ber Billigkeit ift nun zwar: "Das ftrengste Recht ist bas größte Unrecht" (summum ius summa iniuria); aber diesem Übel ist auf dem Bege Rechtens nicht abzuhelsen, ob es gleich eine Rechtsforderung betrifft, weil diese für das Gewissensgericht 100 (forum poli) allein gehört, dagegen jede Frage Rechtens vor das bürgersliche Recht (forum soli) gezogen werden muß.

#### II.

## Das Nothrecht. (Ius necessitatis.)

Dieses vermeinte Recht soll eine Besugniß sein, im Fall der Gesahr des Berlusts meines eigenen Lebens einem Anderen, der mir nichts zu Leide that, das Leben zu nehmen. Es fällt in die Augen, daß hierin ein Widerspruch der Rechtslehre mit sich selbst enthalten sein müsse — denn es ist hier nicht von einem ung erecht en Angreifer auf mein Leben, dem ich durch Beraubung des seinen zuvorkomme (ius inculpatas tutelas), die Rede, wo die Anempsehlung der Mäßigung (moderamen) nicht einmal zum Recht, sondern nur zur Ethik gehört, sondern von einer erlaubten Gewaltthätigkeit gegen den, der keine gegen mich ausübte.

Es ist klar: daß diese Behauptung nicht objectiv, nach dem, was ein Geset vorschreiben, sondern bloß subjectiv, wie vor Gericht die Sentenz gefällt werden würde, zu verstehen sei. Es kann nämlich kein Strafgeses geseh, welches demjenigen den Tod zuerkennte, der im Schiffbruche, mit einem Andern in gleicher Lebensgesahr schwebend, diesen von dem Brette, worauf er sich gerettet hat, wegstieße, um sich selbst zu retten. Denn die durchs Geset angedrohte Strafe könnte doch nicht größer sein, als die des Berlusts des Lebens des ersteren. Nun kann ein solches Strafgest die beabsichtigte Wirkung gar nicht haben; denn die Bedrohung mit einem libel, was noch ungewiß ist, (dem Tode durch den richterlichen Ausspruch) kann die Furcht vor dem libel, was gewiß ist, (nämlich dem Strausen) nicht überwiegen. Also ist die That der gewaltthätigen Selbst-

erhaltung nicht etwa als unsträflich (inculpabile), sondern nur als unstrafbar (impunibile) zu beurtheilen, und diese subjective Straflosigkeit wird durch eine wunderliche Verwechselung von den Rechtslehrern für eine objective (Gesehmäßigkeit) gehalten.

Der Sinnspruch bes Nothrechts heißt: "Noth hat kein Gebot (necessitas non habet legem)"; und gleichwohl kann es keine Noth geben, welche,

was unrecht ift, gesehmäßig machte.

Man sieht: daß in beiden Rechtsbeurtheilungen (nach dem Billigsteits- und dem Nothrechte) die Doppelsinnigkeit (aequivocatio) auß der Berwechselung der objectiven mit den subjectiven Gründen der Rechts- 10 ausübung (vor der Bernunft und vor einem Gericht) entspringt, da dann, was jemand für sich selbst mit gutem Grunde für recht erkennt, vor einem Gerichtshofe nicht Bestätigung sinden und, was er selbst an sich als unzrecht beurtheilen muß, von eben demselben Nachsicht erlangen kann: weil der Begriff des Rechts in diesen zwei Fällen nicht in einerlei Bedeutung 15 ist genommen worden.

#### Eintheilung der Rechtslehre.

#### A.

#### Allgemeine Gintheilung ber Rechtspflichten.

Man kann biese Eintheilung sehr wohl nach dem Ulpian machen, 20 wenn man seinen Formeln einen Sinn unterlegt, den er sich dabei zwar nicht deutlich gedacht haben mag, den sie aber doch verstatten daraus zu entwickeln, oder hinein zu legen. Sie sind folgende:

1) Sei ein rechtlicher Mensch (honeste vive). Die rechtliche Ehr= barkeit (honestas iuridica) besteht darin: im Berhältniß zu An= 25 deren seinen Berth als den eines Menschen zu behaupten, welche Pflicht durch den Satz ausgedrückt wird: "Wache dich anderen nicht zum bloßen Mittel, sondern sei für sie zugleich Zweck." Diese Pflicht wird im solgenden als Berbindlichkeit aus dem Rechte der Mensch= heit in unserer eigenen Person erklärt werden (Lex iusti).

2) Thue niemanden Unrecht (neminem laede), und solltest du darüber auch aus aller Verbindung mit andern heraus gehen und alle

Gefellichaft meiben muffen (Lex iuridica).

3) Tritt (wenn du das letztere nicht vermeiden kannst) in eine Gesellsschaft mit Andern, in welcher Jedem das Seine erhalten werden kann (suum cuique tribue). — Die letztere Formel, wenn sie so übersetzt würde: "Vieb Jedem das Seine," würde eine Ungereimtscheit sagen; denn man kann niemanden etwas geben, was er schon hat. Wenn sie also einen Sinn haben soll, so müßte sie so lauten: "Tritt in einen Zustand, worin Jedermann das Seine gegen jeden Anderen gesichert sein kann" (Lex iustitiae).

Also sind obstehende drei classische Formeln zugleich Eintheilungs-10 principien des Spstems der Rechtspslichten in innere, außere und in diejenigen, welche die Ableitung der letteren vom Princip der ersteren

burd Subsumtion enthalten.

#### B.

#### Allgemeine Eintheilung ber Rechte.

1) Der Rechte, als jystematischer Lehren, in das Naturrecht, das auf lauter Principien a priori beruht, und das positive (statutarische) Recht, was aus dem Willen eines Gesetzebers hervorgeht.

2) Der Rechte als (moralischer) Bermögen Andere zu verpflichten, d. i. als einen gesetzlichen Grund zu den letzteren (titulum), von denen die Obereintheilung die in das angeborne und erwor bene Recht ist, deren ersteres dasjenige Recht ist, welches unabhängig von allem rechtlichen Act jedermann von Natur zukommt; das zweite das, wozu ein solcher Act erfordert wird.

Das angeborne Mein und Dein kann auch bas innere (meum vol tuum internum) genannt werden; denn bas außere muß jederzeit erworsben werden.

## Das angeborne Recht ift nur ein einziges.

Freiheit (Unabhängigkeit von eines Anderen nöthigender Wilkfur), 30 so sofern sie mit jedes Anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetzus sammen bestehen kann, ist dieses einzige, ursprüngliche, jedem Menschen kraft seiner Menscheit zustehende Recht. — Die angeborne Gleich heit, d. i. die Unabhängigkeit nicht zu mehrerem von Anderen verbunden zu werden, als wozu man sie wechselseitig auch verbinden kann; mithin die

Dualität des Menschen sein eigen er Herr (sui iuris) zu sein, imgleichen die eines unbescholtenen Menschen (iusti), weil er vor allem rechtlichen Act keinem Unrecht gethan hat; endlich auch die Besugniß, das gegen andere zu thun, was an sich ihnen das Ihre nicht schmälert, wenn sie sich dessen nur nicht annehmen wollen; dergleichen ist ihnen bloß seine Ges danken mitzutheilen, ihnen etwas zu erzählen oder zu versprechen, es sei wahr und aufrichtig, oder unwahr und unaufrichtig (veriloquium aut falsiloquium), weil es bloß auf ihnen beruht, ob sie ihm glauben wollen oder nicht\*); — alle diese Besugnisse liegen schon im Princip der angebornen Freiheit und sind wirklich von ihr nicht (als Glieder der Eintheilung unter 10 einem höheren Rechtsbegriff) unterschelen.

Die Absicht, weswegen man eine solche Eintheilung in das System des Naturrechts (sofern es das angeborne angeht) eingeführt hat, geht darauf hinaus, damit, wenn über ein erworbenes Recht ein Streit entsteht und die Frage eintritt, wem die Beweissührung (onus probandi) 15 obliege, entweder von einer bezweiselten That, oder, wenn diese ausgemittelt ist, von einem bezweiselten Recht, derjenige, welcher diese Berbindlichkeit von sich ablehnt, sich auf sein angebornes Necht der Freiheit (welches nun nach seinen verschiedenen Verhältnissen specificiert wird) methodisch und gleich als nach verschiedenen Rechtstiteln berusen könne. 20

Da es nun in Ansehung des angebornen, mithin inneren Mein und Dein keine Rechte, sondern nur Ein Recht giebt, so wird diese Oberseintheilung als aus zwei dem Inhalte nach äußerst ungleichen Gliedern bestehend in die Prolegomenen geworfen und die Eintheilung der Rechtsslehre bloß auf das äußere Mein und Dein bezogen werden können.

<sup>\*)</sup> Borfestich, wenn gleich bloß leichtsinniger Beise, Unwahrheit zu sagen, pslegt zwar gewöhnlich Lüge (mendacium) genannt zu werden, weil sie wenigstens so fern auch schaben kann, daß ber, welcher sie treuherzig nachsagt, als ein Leichtgläubiger anderen zum Gespötte wird. Im rechtlichen Sinne aber will man, daß nur die jenige Unwahrheit Lüge genannt werde, die einem anderen unmittelbar an seinem 30 Rechte Ubbruch thut, d. B. daß falsche Borgeben eines mit jemandem geschlossenen Bertrags, um ihn um daß Seine zu bringen (falsiloquium dolosum), und dieser Unterschied sehr verwandter Begriffe ist nicht ungegründet: weil es bei der bloßen Erklärung seiner Gedanken immer dem andern frei bleibt, sie anzunehmen, wosür er will, obgleich die gegründete Nachrebe, daß dieser ein Mensch sei, bessen zu nennen, streift, daß die Grenzlinie, die hier das, was zum Ius gehört, von dem, was der Ethik anheim fällt, nur so eben zu unterscheiden ist.

# Eintheilung der Metaphysik der Sitten überhaupt.

I.

Alle Pflichten sind entweder Rechtspflichten (officia iuris), d. i. s solche, für welche eine äußere Gesetzgebung möglich ist, oder Tugend pflichten (officia virtutis s. ethica), für welche eine solche nicht mögelich ist; — die letztern können aber darum nur keiner äußeren Gesetzgebung unterworsen werden, weil sie auf einen Zweck gehen, der (oder welchen zu haben) zugleich Pflicht ist; sich aber einen Zweck vorzusehen, das kann durch keine äußerliche Gesetzgebung bewirkt werden (weil es ein innerer Act des Gemüths ist); obgleich äußere Handlungen geboten werden mögen, die dahin führen, ohne doch daß daß Subject sie sich zum Zweck macht.

Warum wird aber die Sittenlehre (Moral) gewöhnlich (namentslich vom Cicero) die Lehre von den Pflichten und nicht auch von den Rechten betitelt? da doch die einen sich auf die andern beziehen.
— Der Grund ist dieser: Wir kennen unsere eigene Freiheit (von der alle moralische Gesehe, mithin auch alle Rechte sowohl als Pflichten ausgehen) nur durch den moralischen Imperativ, welcher ein pslichtgebietender Sah ist, aus welchem nachher das Vermögen, andere zu verpslichten, d. i. der Begriff des Rechts, entwickelt werden kann.

15

II.

Da in der Lehre von den Pstichten der Mensch nach der Eigenschaft seines Freiheitsvermögens, welches ganz übersinnlich ist, also auch bloß nach seiner Menschheit, als von physischen Bestimmungen unabhängiger Persönlichkeit, (homo noumenon) vorgestellt werden kann und soll, zum Unterschiede von eben demselben, aber als mit jenen Bestimmungen beshafteten Subject, dem Menschen (homo phaenomenon), so werden Recht und Zweck, wiederum in dieser zwiesachen Eigenschaft auf die Pslicht besogen, folgende Eintheilung geben.

Cintheilung

nach dem objectiven Berhaltniß des Gesetes gur Pflicht.



Pflicht gegen Andere.

#### III.

Da die Subjecte, in Ausehung deren ein Berhältniß des Rechts dur Pflicht (es sei statthaft oder unstatthaft) gedacht wird, verschiedne Bezieshungen zulassen: so wird auch in dieser Absicht eine Eintheilung vorgesnommen werden können.

# Eintheilung

nach dem subjectiven Berhaltniß der Berpflichtenden und Berpflichteten

1.

Das rechtliche Verhältniß des Menschen zu Wesen, die weder Recht noch Pflicht haben.

Vacat.

Denn das sind vernunftlose Be-15 sen, die weder uns verbinden, noch von welchen wir können verbunden werden.

3.

Das rechtliche Verhältniß bes 20 Menschen zu Wesen, die lauter Pflichten und keine Rechte haben.

Vacat.

Denn das waren Menschen ohne 25 Personlichkeit (Leibeigene, Stlaven). 2.

Das rechtliche Berhaltniß des Menschen zu Befen, die sowohl Recht als Pflicht haben.

Adest.

Denn es ift ein Berhaltniß von Menichen du Menichen.

4.

Das rechtliche Verhaltniß des Menschen zu einem Wesen, was lauter Rechte und keine Pflicht hat (Gott).

Vacat.

Ramlich in der blogen Philosophie, weil es fein Gegenstand moglicher Erfahrung ift.

Also sindet sich nur in No. 2 ein reales Berhältniß zwischen Recht und Pflicht. Der Grund, warum es nicht auch in No. 4 angetroffen wird, ist: weil es eine transscendente Pflicht sein würde, d. i. eine solche, der kein äußeres verpflichtendes Subject correspondirend gegeben werden kann, mithin das Berhältniß in theoretischer Rücksicht hier nur ideal, d. i. zu einem Gedankendinge ist, was wir uns selbst, aber doch nicht durch seinen ganz leeren, sondern in Beziehung auf uns selbst und die Marimen der inneren Sittlichkeit, mithin in praktischer innerer Abs sicht fruchtbaren Begriff machen, worin denn auch unsere ganze immas sant's Sortken. Berte VI.

nente (ausführbare) Pflicht in biefem bloß gedachten Berhaltniffe allein befteht.

Bon der Eintheilung der Moral, als eines Syftems der Pflichten überhaupt.

Elementarlehre. Wethodenlehre. Rechtspflichten. Tugendpflichten. Didaktif. Ascetif. Privatrecht. Öffentliches R.,

und so weiter, alles,

was nicht bloß die Materialien, sondern auch die architektonische Form einer wissenschaftlichen Sittenlehre enthält; wenn dazu die metaphysischen 10 Anfangsgründe die allgemeinen Principien vollständig ausgespürt haben.

Die oberste Eintheilung des Naturrechts kann nicht (wie bisweilen geschieht) die in das natürliche und gesellschaftliche, sondern muß die ins natürliche und bürgerliche Necht sein: deren das erstere das Privatrecht, das zweite das öffentliche Necht genannt wird. Denn 15 dem Naturzustande ist nicht der gesellschaftliche, sondern der bürgerliche entgegengeseht: weil es in jenem zwar gar wohl Gesellschaft geben kann, aber nur keine bürgerliche (durch öffentliche Gesetze das Mein und Dein sichernde), daher das Recht in dem ersteren das Privatrecht heißt.

Der

Rechtslehre Erster Theil.

Das Privatrecht.



#### Der

# allgemeinen Rechtslehre Erster Theil.

Das Privatrecht vom änßeren Mein und Dein überhaupt.

#### Erftes Sauptftucf.

Bon der Art etwas Außeres als das Seine zu haben.

#### § 1.

Das rechtlich Meine (meum iuris) ist dasjenige, womit ich so verbunden bin, daß der Gebrauch, den ein Anderer ohne meine Einwilligung von ihm machen möchte, mich lädiren wurde. Die subjective Bedingung der Möglichkeit des Gebrauchs überhaupt ist der Besitz.

Etwas Außeres aber wurde nur dann das Meine sein, wenn ich annehmen darf, es sei möglich, daß ich durch den Gebrauch, den ein anderer von einer Sache macht, in deren Besitz ich doch nicht bin, gleichwohl doch lädirt werden könne. — Also widerspricht es sich selbst, etwas Außeres als das Seine zu haben, wenn der Begriff des Besitzes nicht einer verschiedenen Bedeutung, nämlich des sinnlichen und des intelligiblen Besitzes, sähig ware, und unter dem einen der physische, unter dem andern aber ein bloß rechtlicher Besitz ebendesselben Gegensstandes verstanden werden könnte.

Der Ausbruck: ein Gegenstand ist außer mir, kann aber entweder so viel bedeuten, als: er ist ein nur von mir (dem Subject) unters schiedener, oder auch ein in einer anderen Stelle (positus) im Raum oder in der Zeit befindlicher Gegenstand. Nur in der ersteren Bedeutung genommen, kann der Besit als Bernunftbesit gedacht werden; in der dweiten aber würde er ein empirischer heißen müssen. — Ein intelliz

gibler Besith (wenn ein folder möglich ift) ift ein Besit ohne Inha-

#### § 2.

Rechtliches Poftulat ber prattifchen Bernunft.

Es ist möglich, einen jeden äußern Gegenstand meiner Willfür als 5 bas Meine zu haben; d. i.: eine Maxime, nach welcher, wenn sie Geset würde, ein Gegenstand ber Willfür an sich (objectiv) herrenlos (res nullius) werden müßte, ist rechtswidrig.

Denn ein Gegenstand meiner Billfur ift etwas, mas ju gebrauchen ich phyfifch in meiner Macht habe. Sollte es nun doch rechtlich ichlech- 10 terbings nicht in meiner Dacht steben, b. i. mit ber Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gefet nicht zusammen befteben tonnen (unrecht fein), Gebrauch von bemfelben zu machen: fo murbe die Freiheit fich felbst bes Gebrauchs ihrer Willfur in Ansehung eines Gegenstandes berfelben berauben, baburch baß fie brauch bare Begenstande außer aller 15 Möglichfeit bes Bebrauchs feste, b. i. biefe in praftifcher Rudficht vernichtete und zur res nullius machte; obgleich die Billfur formaliter im Gebrauch der Sachen mit jedermanns außeren Freiheit nach allgemeinen Befegen zusammenftimmte. - Da nun die reine praftische Bernunft feine andere als formale Gefete bes Gebrauchs ber Willfur jum Grunde legt 20 und alfo von ber Materie ber Billfur, b. i. ber übrigen Beschaffenheit des Objects, wenn es nur ein Begenftand der Billfur ift, abstrahirt, fo tann fie in Unfehung eines folden Gegenstandes tein absolutes Berbot seines Gebrauchs enthalten, weil dieses ein Widerspruch der außeren Freiheit mit fich felbst fein murbe. — Gin Gegenstand meiner 25 Billfur aber ift bas, wovon beliebigen Gebrauch zu machen ich bas physische Bermogen habe, beffen Gebrauch in meiner Macht (potentia) fteht: wovon noch unterschieden werben muß, benfelben Gegenstand in meiner Gewalt (in potestatem meam redactum) ju haben, welches nicht blog ein Bermogen, sondern auch einen Act der Willfur voraus fest. 30 Um aber etwas bloß als Begenstand meiner Billfur zu denten, ift hinreichend, mir bewußt zu fein, daß ich ihn in meiner Macht habe. - Alfo ift es eine Boraussetzung a priori ber praftischen Bernunft einen jeden Gegenstand meiner Willfur als objectiv mögliches Mein ober Dein anzufeben und zu behandeln.

Man kann dieses Postulat ein Erlaubnißgeseth (lex permissiva) der praktischen Bernunft nennen, was uns die Besugniß giebt, die wir aus bloßen Begriffen vom Rechte überhaupt nicht herausbringen könnten: nämlich allen andern eine Berbindlichkeit aufzulegen, die sie sonst nicht shätten, sich des Gebrauchs gewisser Gegenstände unserer Wilkfur zu entshalten, weil wir zuerst sie in unseren Besith genommen haben. Die Bernunft will, daß dieses als Grundsatz gelte, und das zwar als praktische Bernunft, die sich durch dieses ihr Postulat a priori erweitert.

#### § 3.

In Besite eines Gegenstandes muß derjenige sein, der eine Sache als das Seine zu haben behaupten will; denn ware er nicht in demselben: so könnte er nicht durch den Gebrauch, den der andere ohne seine Eine willigung davon macht, lädirt werden: weil, wenn diesen Gegenstand etwas außer ihm, was mit ihm gar nicht rechtlich verbunden ist, afficirt, 15 es ihn selbst (das Subject) nicht afficiren und ihm unrecht thun könnte.

#### § 4.

Exposition des Begriffs vom augeren Mein und Dein.

Der äußeren Gegenstände meiner Willfür können nur drei sein:
1) eine (körperliche) Sache außer mir; 2) die Willfür eines anderen du
20 einer bestimmten That (praestatio); 3) der Zustand eines Anderen in Berhältniß auf mich; nach den Kategorien der Substanz, Causalität und Gemeinschaft zwischen mir und äußeren Gegenständen nach Freisheitsgesehen.

a) Ich kann einen Gegenstand im Raume (eine körperliche Sache) nicht mein nennen, außer wenn, obgleich ich nicht im physischen Besit desselben bin, ich dennoch in einem anderen wirklichen (also nicht physischen) Besit desselben zu sein behaupten dars. — So werde ich einen Apfel uicht darum mein nennen, weil ich ihn in meiner Hand habe (physisch besitze), sondern nur, wenn ich sagen kann: ich besitze ihn, ob ich ihn gleich aus meiner Hand, wohin es auch sei, gelegt habe; imgleichen werde ich von dem Boden, auf den ich mich gelagert habe, nicht sagen können, er sei darum mein; sondern nur, wenn ich behaupten darf, er sei immer noch in meinem Besit, ob ich gleich diesen Platz verlassen habe. Denn der, welcher

mir im erstern Falle (bes empirischen Besites) ben Apfel aus ber Hand winden, oder mich von meiner Lagerstätte wegschleppen wollte, würde mich zwar freilich in Ansehung des inneren Meinen (der Freiheit), aber nicht des äußeren Meinen lädiren, wenn ich nicht auch ohne Inhabung mich im Besitz des Gegenstandes zu sein bes haupten könnte; ich könnte also diese Gegenstände (den Apfel und das Lager) auch nicht mein nennen.

b) Ich kann die Leistung von etwas durch die Wilkür des Andern nicht mein nennen, wenn ich bloß sagen kann, sie sei mit seinem Bersprechen zugleich (pactum ro initum) in meinen Besitz ge- 10 kommen, sondern nur, wenn ich behaupten darf, ich din im Besitz der Wilkfür des Andern (diesen zur Leistung zu bestimmen), obgleich die Zeit der Leistung noch erst kommen soll; das Bersprechen des letzteren gehört demnach zur Habe und Gut (obligatio activa), und ich kann sie zu dem Meinen rechnen, aber nicht bloß, wenn ich das 16 Versprochene (wie im ersten Falle) schon in meinem Besitz habe, sondern auch, od ich dieses gleich noch nicht besitze. Also muß ich mich, als von dem auf Zeitbedingung eingeschränkten, mithin vom empirischen Besitze unabhängig, doch im Besitz dieses Gegenstandes zu sein denken können.

c) Ich fann ein Weib, ein Kind, ein Gesinde und überhaupt eine andere Person nicht darum das Meine nennen, weil ich sie jetzt als zu meinem Hauswesen gehörig befehlige, oder im Zwinger und in meiner Sewalt und Besit habe, sondern wenn ich, ob sie sich gleich dem Zwange entzogen haben, und ich sie also nicht (empirisch) be= 25 site, dennoch sagen kann, ich besitze sie durch meinen bloßen Willen, so lange sie irgendwo oder irgendwann existiren, mithin bloß=recht-lich; sie gehören also zu meiner Habe nur alsbann, wenn und so

fern ich bas Lettere behaupten fann.

# § 5.

Definition des Begriffs des außeren Mein und Dein.

Die Namenerklärung, d. i. diejenige, welche bloß zur Untersichtung des Objects von allen andern zureicht und aus einer vollstänzbigen und bestimmten Exposition des Begriffs hervorgeht, würde sein: Das äußere Meine ist dasjenige außer mir, an dessen mir beliebigen Ge= 25

brauch mich zu hindern Lafion (Abbruch an meiner Freiheit, die mit ber Freiheit von Jedermann nach einem allgemeinen Gefete gusammen befteben fann) fein murbe. - Die Gacherflarung biefes Begriffs aber, b. i. die, welche auch gur Debuction deffelben (der Erfenntniß der Mogs lichkeit bes Gegenstandes) gureicht, lautet nun fo: Das außere Meine ift basjenige, in beffen Bebrauch mich ju ftoren Laffon fein murbe, ob ich gleich nicht im Befit beffelben (nicht Inhaber bes Gegenftandes) bin. - In irgend einem Befit bes außeren Gegenstandes muß ich fein, wenn der Wegenstand mein heißen foll; denn fonft murde ber, welcher diefen 10 Begenstand mider meinen Billen afficirte, mich nicht zugleich afficiren, mithin auch nicht labiren. Alfo muß zu Folge bes § 4 ein intelligibler Befit (possessio noumenon) als möglich vorausgesett werden, wenn es ein außeres Mein oder Dein geben foll; ber empirische Besit (Inhabung) ift alsdann nur Befit in der Ericheinung (possessio phaenomenon), ob-15 gleich ber Gegenftand, ben ich befite, hier nicht fo, wie es in ber trans= scendentalen Analytit gefchieht, felbft als Erscheinung, fondern als Sache an fich felbst betrachtet wird; benn dort mar es der Bernunft um das theoretische Erfenntnig der Natur der Dinge und, wie weit fie reichen tonne, hier aber ift es ihr um praftifche Bestimmung ber Billfur nach Gefeten 20 der Freiheit zu thun, der Begenstand mag nun durch Ginne, oder auch bloß den reinen Berftand erkennbar fein, und das Recht ift ein folcher reiner praftifcher Bernunftbegriff ber Willfur unter Freiheitsgesehen.

Eben darum sollte man auch billig nicht sagen: ein Recht auf diesen oder jenen Gegenstand, sondern vielmehr ihn bloß rechtlich befitzen; benn das Recht ist schon ein intellectueller Besitz eines Gegenstandes, einen Besitz aber zu besitzen, wurde ein Ausdruck ohne Sinn sein.

#### \$ 6.

Deduction des Begriffs des blog rechtlichen Besitzes eines außeren Gegenstandes (possossio noumonon).

Die Frage: wie ist ein außeres Mein und Dein möglich? löst sich nun in diejenige auf: wie ist ein blog rechtlicher (intelligibler) Besit möglich? und diese wiederum in die dritte: wie ist ein fynthetischer Rechtssag a priori möglich?

Alle Rechtsfate find Gate a priori, denn fie find Bernunftgesete as (dictamina rationis). Der Rechtsfat a priori in Ansehung des empi-

rischen Besites ist analytisch; benn er sagt nichts mehr, als was nach bem Sat bes Widerspruchs aus dem letteren folgt, daß nämlich, wenn ich Inhaber einer Sache (mit ihr also physisch verbunden) bin, derjenige, der sie wider meine Einwilligung afficirt (3. B. mir den Apfel aus der Hand reißt), das innere Meine (meine Freiheit) afficire und schmälere, smithin in seiner Maxime mit dem Axiom des Rechts im geraden Widersspruch stehe. Der Sat von einem empirischen rechtmäßigen Besit geht also nicht über das Recht einer Person in Ansehung ihrer selbst hinaus.

Dagegen geht der Sat von der Möglichkeit des Besites einer Sache außer mir nach Absonderung aller Bedingungen des empirischen Besites 10 im Raum und Zeit (mithin die Voraussetzung der Möglichkeit einer possessio noumenon) über jene einschränkende Bedingungen hinaus, und weil er einen Besit auch ohne Inhabung als nothwendig zum Begriffe des äußeren Mein und Dein statuirt, so ist er synthetisch, und nun kann es zur Ausgabe für die Vernunft dienen, zu zeigen, wie ein solcher 15 sich über den Begriff des empirischen Besitzes erweiternde Sat a priori möglich sei.

Auf solche Beise ist & B. die Besitzung eines absonderlichen Bodens ein Act der Privatwillfür, ohne doch eigen mächtig zu sein. Der Besitzer sundirt sich auf dem angebornen Gemeinbesitze des Erdbodens und wo dem diesem a priori entsprechenden allgemeinen Billen eines erlaubten Privatbesitzes auf demselben (weil ledige Sachen sonst an sich und nach einem Gesetz zu herrenlosen Dingen gemacht werden würden) und erwirdt durch die erste Besitzung ursprünglich einen bestimmten Boden, indem er jedem Andern mit Recht (iure) widersteht, der ihn im Privatgebrauch des zisselben hindern würde, obzwar als im natürlichen Zustande nicht von rechtse wegen (do iure), weil in demselben noch kein össentliches Gesetz eristirt.

Wenn auch gleich ein Boden als frei, d. i. zu jedermanns Gebrauch offen, angesehen oder dafür erklärt würde, so kann man doch nicht sagen, daß er es von Natur und ursprünglich, vor allem rechtlichen Act, frei so sei, denn auch das wäre ein Verhältniß zu Sachen, nämlich dem Boden, der jedermann seinen Besitz verweigerte; sondern weil diese Freiheit des Bodens ein Verbot für jedermann sein würde sich desselben zu bedienen; wozu ein gemeinsamer Besitz desselben erfordert wird, der ohne Vertrag nicht statt sinden kann. Ein Boden aber, der nur durch diesen frei sein stann, muß wirklich im Besitze aller derer (zusammen Verdundenen) sein, die sich wechselseitig den Gebrauch desselben untersagen oder ihn suspendiren.

Dieje ursprungliche Gemeinschaft bes Bobens und hiemit auch der Sachen auf demfelben (communio fundi originaria) ist eine Ibee, welche objective (rechtlich praktische) Realität hat, und ift gang und gar von der uranfänglichen (communio primaeva) unterichieben, welche eine Erdichtung ift: weil diefe eine geftiftete Bemeinschaft hatte fein und aus einem Bertrage hervorgeben muffen, durch den alle auf den Privatbefit Bergicht gethan, und ein jeder durch die Bereinigung feiner Befigung mit ber jedes Andern jenen in einen Wefammtbefit verwandelt habe, und bavon mußte uns die Befchichte einen Beweist geben. Gin folches Berfahren aber als uriprungliche Befignehmung anzusehen, und bag barauf jedes Menichen besonderer Befit habe gegrundet werden fonnen und follen, ift ein Widerfpruch.

Bon dem Besit (possessio) ift noch der Sit (sedes), und von ber Befignehmung des Bobens in der Abficht ihn dereinft ju er= werben ift noch die Rieberlaffung, Anfiedelung (incolatus), unterichieden, welche ein fortdauernder Privatbesit eines Plates ift, ber von der Gegenwart des Subjects auf bemfelben abhangt. Bon einer Riederlaffung als einem zweiten rechtlichen Act, der auf die Befit nehmung folgen, ober auch gang unterbleiben fann, ift bier nicht bie Rebe: weil fie fein urfprunglicher, fondern von der Beiftimmung Anderer abgeleiteter Befit fein murbe.

Der bloße phyfische Befit (die Inhabung) des Bobens ift schon ein Recht in einer Sache, obzwar freilich noch nicht hinreichend, ibn als das Meine anzusehen. Beziehungsweise auf Andere ift er, als (fo viel man weiß) erfter Befit, mit bem Befet ber außern Freiheit einstimmig und zugleich in dem ursprunglichen Gesammtbefit enthalten, der a priori ben Grund ber Möglichfeit eines Privatbefiges enthalt; mithin ben erften Inhaber eines Bobens in feinem Bebrauch beffelben zu ftoren, eine Lafion. Die erfte Befignehmung hat alfo einen Rechtsgrund (titulus possessionis) für sich, welcher der urfprunglich gemeinsame Befit ift, und ber Cat: wohl dem, ber im Besit ift (beati possidentes)! weil Niemand verbunden ift, seinen Benit ju beurfunden, ift ein Grundfat des naturlichen Rechts, der Die erfte Befignehmung als einen rechtlichen Grund gur Erwerbung aufftellt, auf ben fich jeder erfte Befiger fußen fann.

In einem theoretischen Grundsate a priori mußte namlich (au

Folge ber Rritif der reinen Bernunft) dem gegebenen Begriff eine Anschauung a priori untergelegt, mithin etwas zu dem Begriffe vom Befit bes Gegenstandes hinzugethan werden; allein in biefem praftischen wird umgefehrt verfahren, und alle Bedingungen ber Anschauung, welche den empirischen Besit begrunden, muffen meg- 5 gefchafft (von ihnen abgefehen) werden, um den Begriff bes Befikes über den empirischen hinaus zu erweitern und sagen zu tonnen: ein jeder außere Gegenstand ber Willfur fann zu bem rechtlich Meinen gezählt werben, ben ich (und auch nur so fern ich ihn) in meiner Bewalt habe, ohne im Befit desfelben zu fein.

Die Möglichkeit eines folden Befites, mithin die Deduction bes Begriffs eines nicht-empirischen Besites grundet sich auf dem rechtlichen Poftulat der praftischen Bernunft: "daß es Rechtspflicht fei, gegen Andere fo zu handeln, daß das Außere (Brauchbare) auch das Seine von irgend jemanden werden fonne", zugleich mit der Er= 15 position des letteren Begriffs, welcher bas außere Seine nur auf einen nicht=phnfifchen Befit grundet, verbunden. Die Moglich= fett des letteren aber fann feinesweges für fich felbst bemiefen ober eingesehen werden (eben weil es ein Vernunftbegriff ift, bem feine Anschanung correspondirend gegeben werden fann), sondern ift eine 20 unmittelbare Folge aus dem gedachten Boftulat. Denn wenn es nothwendig ift, nach jenem Rechtsgrundsat zu handeln, so muß auch die intelligibele Bedingung (eines bloß rechtlichen Befiges) möglich fein. - Es darf auch niemand befremden, daß die theoretischen Brincipien bes außeren Mein und Dein fich im Intelligibelen ver- 25 lieren und fein erweitertes Erfenntnig vorstellen: weil der Begriff der Freiheit, auf dem fie beruhen, feiner theoretischen Deduction seiner Möglichkeit fahig ift und nur aus dem praktischen Gesethe der Bernunft (dem fategorischen Imperativ), als einem Factum berfelben, gefchloffen werben fann.

# \$ 7.

Unwendung des Princips der Möglichfeit des außeren Mein und Dein auf Begenstande der Erfahrung.

Der Begriff eines bloß rechtlichen Besites ift fein empirischer (von Raum= und Zeitbedingungen abhangiger) Begriff, und gleichwohl hat er 36

prattifche Realitat, d. i. er muß auf Gegenstande der Erfahrung, beren Ertenntniß von jenen Bedingungen abhangig ift, anwendbar fein. -Das Verfahren mit dem Rechtsbegriffe in Ansehung ber letteren, als bes möglichen außeren Mein und Dein, ift folgendes: Der Rechtsbegriff, ber s bloß in der Vernunft liegt, fann nicht unmittelbar auf Erfahrungs= objecte und auf den Begriff eines empirischen Befiges, sondern muß junachft auf den reinen Berftandesbegriff eines Befiges überhaupt angewandt werden, fo daß ftatt ber Inhabung (detentio), als einer empirifden Borftellung des Befiges, der von allen Raumes- und Reitbedin-10 gungen abstrabirende Begriff bes Sabens, und nur daß der Wegenstand als in meiner Bewalt (in potestate mea positum esse) fei, gebacht werde; ba bann ber Ausbrud bes Mugeren nicht bas Dafein in einem anderen Orte, als wo ich bin, ober meiner Billensentichließung und Annahme als in einer andern Beit wie der bes Angebots, fondern nur 15 einen von mir unterschiedenen Gegenstand bedeutet. Run will die praftifche Bernunft durch ihr Rechtsgefet, daß ich das Mein und Dein in ber Anwendung auf Gegenftande nicht nach finnlichen Bedingungen, fondern abgesehen von benfelben, weil es eine Bestimmung der Billfur nach Freiheitsgesegen betrifft, auch den Befit deffelben dente, indem nur w ein Berftandesbegriff unter Rechtsbegriffe subsumirt werden tann. Also werbe ich fagen: ich besitze einen Ader, ob er zwar ein gang anderer Blat ift, als worauf ich mich wirklich befinde. Denn die Rede ift hier nur von einem intellectuellen Berhaltniß gum Gegenstande, fo fern ich ihn in meiner Gewalt habe (ein von Raumesbestimmungen unabhan-25 giger Berftandesbegriff bes Befiges), und er ift mein, weil mein zu def= felben beliebigem Bebrauch fich beftimmender Wille dem Befet ber außeren Freiheit nicht widerstreitet. Gerade barin: bag abgeseben vom Besit in ber Erscheinung (ber Inhabung) bieses Wegenstandes meiner Billfur die praftifche Bernunft ben Befit nach Berftandesbegriffen, nicht 30 nach empirischen, sondern folden, die a priori die Bedingungen deffelben enthalten tonnen, gedacht miffen will, liegt ber Grund ber Gultigfeit eines folden Begriffs vom Befige (possessio noumenon) als einer allgemeingeltenden Gefetgebung; benn eine folde ift in dem Ausbrude enthals ten: "Diefer außere Gegenftand ift mein," weil allen andern badurch 35 eine Berbindlichteit auferlegt wird, die fie fonft nicht hatten, fich bes Bebrauchs beffelben zu enthalten.

Die Art also, etwas außer mir als das Meine zu haben, ist die bloß

rechtliche Verbindung des Willens des Subjects mit jenem Gegenstande, unabhängig von dem Verhältnisse zu demselben im Raum und in der Beit, nach dem Begriff eines intelligibelen Besites. — Ein Plat auf der Erde ist nicht darum ein äußeres Meine, weil ich ihn mit meinem Leibe einnehme (denn es betrisst hier nur meine äußere Freiheit, mithin nur 5 den Besit meiner selbst, kein Ding außer mir, und ist also nur ein inneres Recht); sondern wenn ich ihn noch besite, ob ich mich gleich von ihm weg und an einen andern Ort begeben habe, nur alsdann betrisst es mein äußeres Recht, und bersenige, der die fortwährende Besehung dieses Plates durch meine Person zur Bedingung machen wollte, ihn als das 10 Meine zu haben, muß entweder behaupten, es sei gar nicht möglich, etwas Äußeres als das Seine zu haben (welches dem Postulat § 2 widerstreitet), oder er verlangt, daß, um dieses zu können, ich in zwei Orten zugleich sei; welches denn aber so viel sagt, als: ich solle an einem Orte sein und auch nicht sein, wodurch er sich selbst widerspricht.

Dieses kann auch auf den Fall angewendet werden, da ich ein Bersprechen acceptirt habe; denn da wird meine Habe und Besit au dem Bersprochenen dadurch nicht ausgehoben, daß der Bersprechende zu einer Zeit sagte: diese Sache soll Dein sein, eine Zeit hernach aber von ebens derselben Sache sagt: ich will jett, die Sache solle nicht Dein sein. Denn 20 es hat mit solchen intellectuellen Perhältnissen die Bewandtniß, als ob jener ohne eine Zeit zwischen beiden Declarationen seines Willens gesagt hätte: sie soll Dein sein, und auch: sie soll nicht Dein sein, was sich dann

felbft widerfpricht.

Ebendasselbe gilt auch von dem Begriffe des rechtlichen Besites einer 25 Person, als zu der Habe des Subjects gehörend (sein Weib, Kind, Knecht): daß nämlich diese häusliche Gemeinschaft und der wechselseitige Besit des Zustandes aller Glieder derselben durch die Besugniß sich örtlich von einander zu trennen nicht aufgehoben wird: weil es ein rechtliches Vershältniß ist, was sie verknüpft, und das äußere Mein und Dein hier eben 30 so wie in vorigen Fällen gänzlich auf der Voraussehung der Möglichkeit eines reinen Vernunstbesitzes ohne Inhabung beruht.

Bur Aritit der rechtlichepraktischen Vernunft im Begriffe des außeren Mein und Dein wird diese eigentlich durch eine Antinomie der Sabe über die Möglichkeit eines solchen Besitzes genothigt, d. i. 35 nur durch eine unvermeidliche Dialektik, in welcher Thesis und Anti-

thesis beibe auf die Gultigkeit zweier einander widerstreitenden Bebingungen gleichen Anspruch machen, wird die Bernunft auch in ihrem praktischen (bas Recht betreffenden) Gebrauch genöthigt, zwisschen dem Besit als Erscheinung und dem bloß durch den Berstand benkbaren einen Unterschied zu machen.

Der Sat heißt: Es ift möglich, etwas Außeres als bas Meine zu haben, ob ich gleich nicht im Befit beffelben bin.

Der Gegensat: Es ift nicht möglich, etwas Augeres als bas Meine au haben, wenn ich nicht im Besit besselben bin.

Auflösung: Beibe Sate sind wahr: der erstere, wenn ich den empirischen Besith (possessio phaenomenon), der andere, wenn ich unter diesem Wort den reinen intelligibelen Besith (possessio noumenon) verstehe. — Aber die Röglichseit eines intelligibelen Besithes, mithin auch des äußeren Mein und Dein läßt sich nicht einssehen, sondern muß aus dem Postulat der praktischen Vernunft gefolgert werden, wobei es noch besonders merkwürdig ist: daß diese ohne Anschauungen, selbst ohne einer a priori zu bedürsen, sich durch bloße, vom Geseth der Freiheit berechtigte Weglassung empirischer Bedingungen erweitere und so synthetische Rechtssätze a priori ausstellen kann, deren Beweis (wie bald gezeigt werden soll) nachher in praktischer Rücksicht auf analytische Art geführt werden kann.

#### \$ 8.

20

Etwas Nußeres als das Seine zu haben, ist nur in einem rechtlichen Bustande, unter einer öffentlich gesetzgebenden Gewalt, b. i. im bürgerlichen Zustande, möglich.

Benn ich (wörtlich ober durch die That) erkläre: ich will, daß etwas Außeres das Meine sein solle, so erkläre ich jeden Anderen für verbindlich, sich des Gegenstandes meiner Billfür zu enthalten: eine Verbindlichkeit, die niemand ohne diesen meinen rechtlichen Act haben würde. In dieser Anmaßung aber liegt zugleich das Bekenntniß: jedem Anderen in Ansehung des äußeren Seinen wechselseitig zu einer gleichmäßigen Enthaltung verbunden zu seiner wechselseitig zu einer gleichmäßigen Enthaltung verbunden zu sein; denn die Verbindlichkeit geht hier aus einer allgemeinen Regel des äußeren rechtlichen Verhältnisses hervor. Ich bin also nicht verbunden, das äußere Seine des Anderen unangetastet zu stassen, wenn mich nicht jeder Andere dagegen auch sicher stellt, er werde

in Ansehung des Meinigen sich nach ebendemselben Princip verhalten; welche Sicherstellung gar nicht eines besonderen rechtlichen Acts bedarf, sondern schon im Begriffe einer änßeren rechtlichen Verpslichtung wegen der Algemeinheit, mithin auch der Reciprocität der Verbindlichkeit aus einer allgemeinen Regel enthalten ist. — Nun kann der einseitige Wille in Ansehung eines äußeren, mithin zufälligen Vesiges nicht zum Zwangszeseh für jedermann dienen, weil das der Freiheit nach allgemeinen Gessehen Abbruch thun würde. Also ist nur ein jeden anderen verbindender, mithin collectiv allgemeiner (gemeinsamer) und machthabender Wille derzienige, welcher jedermann jene Sicherheit leisten kann. — Der Zustand 10 aber unter einer allgemeinen äußeren (d. i. öffentlichen) mit Macht bez gleiteten Gesehgebung ist der bürgerliche. Also kann es nur im bürgerzlichen Zustande ein äußeres Mein und Dein geben.

Folgesah: Benn es rechtlich möglich sein muß, einen äußeren Gegenstand als das Seine zu haben: so muß es auch dem Subject erlaubt 15 sein, jeden Anderen, mit dem es zum Streit des Mein und Dein über ein solches Object kommt, zu nöthigen, mit ihm zusammen in eine bürger-

liche Verfassung zu treten.

#### § 9.

Im Raturzustande fann doch ein wirkliches, aber nur provisorisches außeres Mein und Dein statt haben.

Das Naturrecht im Zustande einer bürgerlichen Versassung (b. i. dasjenige, was für die letztere aus Principien a priori abgeleitet werden kann) kann durch die statutarischen Gesetze der letzteren nicht Abbruch leiden, und so bleibt das rechtliche Princip in Krast: "Der, welcher nach 25 einer Maxime versährt, nach der es unmöglich wird, einen Gegenstand meiner Wilksur als das Meine zu haben, lädirt mich"; denn bürgerliche Versassung ist allein der rechtliche Justand, durch welchen jedem das Seine nur gesüchert, eigentlich aber nicht ausgemacht und bestimmt wird. — Alle Garantie setzt also das Seine von jemanden (dem es gesüchert wird) 30 schon voraus. Mithin muß vor der bürgerlichen Versassung (oder von ihr abgesehen) ein äußeres Mein und Dein als möglich augenommen werden und zugleich ein Recht, jedermann, mit dem wir irgend auf eine Art in Verkehr kommen könnten, zu nöthigen, mit uns in eine Versassung zusammen zu treten, worin jenes gesichert werden kann. — Ein Besit in 35

Erwartung und Borbereitung eines folden Buftandes, der allein auf einem Gefet bes gemeinsamen Billens gegründet merben fann, der alfo au der Doglichfeit des Letteren ausammenftimmt, ift ein proviforifch= rechtlicher Befit, mogegen berjenige, ber in einem folden wirklichen 5 Buftande angetroffen wird, ein peremtorifder Befit fein murde. -Bor dem Gintritt in Diesen Buftand, ju dem das Subject bereit ift, widersteht er denen mit Recht, die dazu fich nicht beguemen und ihn in seinem einstweiligen Befit ftoren wollen: weil ber Bille aller Anderen außer ihm felbft, der ihm eine Berbindlichfeit aufzulegen dentt, von einem 10 gewissen Besit abzufteben, bloß einseitig ift, mithin eben fo wenig gesetliche Rraft (als die nur im allgemeinen Willen angetroffen wird) jum Biderfprechen hat, als jener gum Behaupten, indeffen daß der lettere boch dies voraus hat, zur Ginführung und Errichtung eines burgerlichen Buftandes zusammenzuftimmen. - Mit einem Borte: die Art, etwas 15 Außeres als das Seine im Raturguftande zu haben, ift ein phyfischer Befit, ber die rechtliche Prafumtion fur fich hat, ihn durch Bereinigung mit dem Billen Aller in einer öffentlichen Gesetzgebung ju einem rechtlichen zu machen, und gilt in ber Erwartung comparativ für einen rechtlichen.

Diefes Prarogativ bes Rechts aus bem empirischen Besitsftande nach der Formel: mohl bem, der im Besit ift (beati possidentes) besteht nicht darin: daß, weil er die Brasumtion eines rechtlichen Dannes hat, er nicht nothig habe, den Beweis zu führen, er befige etwas rechtmäßig (benn bas gilt nur im streitigen Rechte), sondern weil nach dem Boftulat der praftischen Bernunft jedermann das Bermogen zufommt, einen außeren Gegenstand seiner Billfur als bas Seine zu haben, mithin jede Inhabung ein Buftand ift, beffen Rechtmäßigfeit fich auf jenem Boftulat durch einen Act des vorhergehenden Billens grundet, und ber, wenn nicht ein alterer Befit eines Anderen von ebendemfelben Gegenstande dawider ift, also vorlaufig, nach bem Gefet ber außeren Freiheit jedermann, ber mit mir nicht in ben Buftand einer öffentlich geschlichen Freiheit treten will, von aller Unmagung bes Bebrauchs eines folden Begenftandes abanhalten berechtigt, um dem Boftulat ber Bernunft gemäß eine Sache, die fonft praftifc vernichtet fein murbe, feinem Bebrauch au unterwerfen.

35

#### 3weites Sauptftud.

Bon der Art etwas Außeres zu erwerben.

§ 10.

Allgemeines Princip der außeren Erwerbung.

Ich erwerbe etwas, wenn ich mache (efficio), daß etwas mein werbe. 5 - Ursprünglich mein ist dasjenige Außere, was auch ohne einen rechtlichen Act mein ift. Gine Erwerbung aber ift urfprunglich biejenige,

welche nicht von bem Seinen eines Anderen abgeleitet ift.

Nichts Außeres ift ursprunglich mein; wohl aber fann es ursprunglich, b. i. ohne es von bem Seinen irgend eines Anderen abzuleiten, er= 10 morben fein. - Der Buftand der Gemeinschaft bes Mein und Dein (communio) fann nie als ursprünglich gedacht, sondern muß (durch einen außeren rechtlichen Act) erworben werben; obwohl ber Befit eines außeren Gegenstandes ursprünglich nur gemeinsam sein tann. Auch menn man fich (problematisch) eine urfprüngliche Gemeinschaft (com- 15 munio mei et tui originaria) bentt: fo muß fie boch von ber uranfang= lichen (communio primaeva) unterschieben werden, welche als in ber erften Reit der Rechtsperhaltniffe unter Menichen gestiftet angenommen wird und nicht wie die erftere auf Brincipien, sondern nur auf Geschichte gegründet werden kann: wobei die lettere doch immer als erworben und 20 abgeleitet (communio derivativa) gebacht werben mußte.

Das Princip der außeren Erwerbung ift nun: Bas ich (nach bem Gefet ber außeren Freiheit) in meine Gewalt bringe, und wovon als Object meiner Billfur Gebrauch zu machen ich (nach dem Postulat ber praftischen Bernunft) bas Bermögen habe: endlich, mas ich (gemäß ber 25 Idee eines möglichen vereinigten Billens) will, es folle mein fein, bas

ist mein.

Die Momente (attendenda) ber urfprunglichen Erwerbung find alfo: 1. die Apprehenfion eines Gegenstandes, der Reinem angehört, widrigenfalls fie ber Freiheit Anderer nach allgemeinen Befegen wider= 30 ftreiten wurde. Diefe Apprehenfion ift die Befignehmung des Gegen= ftandes der Billfur im Raum und der Zeit; der Befit alfo, in ben ich mich sete, ist (possessio phaenomenon). 2. Die Bezeichnung (declaratio) bes Befiges diefes Gegenstandes und bes Acts meiner Billfur

jeden Anderen davon abzuhalten. 3. Die Zueignung (appropriatio) als Act eines äußerlich allgemein gesetzgebenden Willens (in der Jdee), durch welchen jedermann zur Einstimmung mit meiner Willfür verbunden wird. — Die Gültigkeit des letzteren Moments der Erwerbung, als worsauf der Schlußsatz der äußere Gegenstand ist mein, beruht, d. i. daß der Besit als ein bloß rechtlicher gültig (possessio noumenon) sei, gründet sich darauf: daß, da alle diese Actus rechtlich sind, mithin aus der praktischen Bernunst hervorgehen, und also in der Frage, was Rechtens ist, von den empirischen Bedingungen des Besitzes abstrahirt werden tann, der Schlußsatz der äußere Gegenstand ist mein, vom sensibelen auf den intelligibelen Besitz richtig gesührt wird.

Die uriprungliche Erwerbung eines außeren Gegenftandes der Billfur heißt Bemachtigung (occupatio) und fann nicht anders, als an forperlichen Dingen (Substangen) ftatt finden. Bo nun eine folche ftatt 15 findet, bedarf fie gur Bedingung des empirischen Befiges die Prioritat der Beit vor jedem Anderen, ber fich einer Sache bemachtigen will (qui prior tempore potior iure). Sie ift als ursprunglich auch nur die Folge pon einseitiger Billfur; benn mare bagu eine doppelfeitige erforberlich, fo murbe fie von dem Bertrag zweier (ober mehrerer) Personen, folglich 20 von bem Seinen Anderer abgeleitet fein. - Bie ein folder Act ber Bill. tur, als jener ift, das Seine fur jemanden begrunden fonne, ift nicht leicht einzusehen. - Indeffen ift die erfte Erwerbung doch darum fofort nicht die urfprungliche. Denn die Erwerbung eines öffentlichen rechtlichen Ruftandes durch Bereinigung des Billens Aller zu einer allgemeinen 25 Besetgebung mare eine folche, vor der feine vorhergeben darf, und boch mare fie von dem besonderen Billen eines jeden abgeleitet und allfeitig: ba eine ursprungliche Erwerbung nur aus dem einseitigen Billen bervorgehen fann.

# Eintheilung

ber Erwerbung bes außeren Mein und Dein.

1. Der Materie (bem Objecte) nach erwerbe ich entweder eine körperliche Sache (Substanz) oder die Leistung (Causalität) eines Anderen oder diese andere Berson selbst, d. i. den Zustand derselben, so fern ich ein Recht erlange, über benselben zusverfügen (das Commercium mit derselben).

- 2. Der Form (Erwerbungsart) nach ist es entweder ein Sachensrecht (ius reale) oder persönliches Recht (ius personale) oder ein dinglichspersönliches Recht (ius realiter personale) des Besitzes (obswar nicht des Gebrauchs) einer anderen Person als einer Sache.
- 3. Nach dem Rechtsgrunde (titulus) der Erwerbung; welches seigentlich kein besonderes Glied der Eintheilung der Rechte, aber doch ein Moment der Art ihrer Ausübung ist: entweder durch den Act einer einsseitigen oder doppelseitigen oder allseitigen Wilkur, wodurch etwas Außeres (kacto, pacto, lege) erworben wird.

Erfter Abschnitt.

Vom Sachenrecht.

§ 11.

# Bas ift ein Sachenrecht?

Die gewöhnliche Erklarung des Rechts in einer Sache (ius reale, ius in ro), "es fei das Recht gegen jeden Befiger berfelben", ift eine 15 richtige Rominaldefinition. — Aber was ift das, was da macht, daß ich mich wegen eines außeren Gegenftandes an jeden Inhaber deffelben halten und ihn (per vindicationem) nothigen fann, mich wieder in Befit beffelben ju feben? Ift diefes außere rechtliche Berhaltniß meiner Billfur etwa ein unmittelbares Berbaltnig zu einem forperlichen Dinge? Go mußte 20 derjenige, welcher fein Recht nicht unmittelbar auf Berfonen, fondern auf Sachen bezogen bentt, es sich freilich (obzwar nur auf dunkele Art) porstellen: namlich, weil bem Recht auf einer Seite eine Pflicht auf der andern correspondirt, daß die außere Sache, ob fie zwar dem erften Befiger abhanden gefommen, diefem doch immer verpflichtet bleibe, d. i. fich 25 jedem anmaglichen anderen Befiger weigere, weil fie jenem ichon verbind= lich ift, und so mein Recht gleich einem die Sache begleitenden und vor allem fremden Angriffe bewahrenden Benius den fremden Befiger immer an mich weise. Es ift also ungereimt, fich Berbindlichkeit einer Person gegen Sachen und umgefehrt zu benten, wenn es gleich allenfalls 30 erlaubt werden mag, bas rechtliche Berhaltniß burch ein folches Bild gu versinnlichen und sich so auszudrücken.

Die Realdefinition wurde daher fo lauten muffen Das Recht in

10

einer Sache ist ein Recht bes Privatgebrauchs einer Sache, in deren (ursprünglichen, oder gestifteten) Gesammtbesitze ich mit allen andern bin. Denn das Lettere ist die einzige Bedingung, unter der es allein möglich ist, daß ich jeden anderen Besitzer vom Privatgebrauch der Sache ausschließe (ius contra quemlibet huius rei possessorem), weil, ohne einen solchen Gesammtbesitz vorauszusehen, sich gar nicht denken läßt, wie ich, der ich doch nicht im Besitz der Sache bin, von Andern, die es sind, und die sie brauchen, lädirt werden könne. — Durch einseitige Willfür kann ich keinen Andern verbinden, sich des Gebrauchs einer Sache zu enthalten, wozu er sonst keinen Berbindlichkeit haben würde: also nur durch vereinigte Willfür Aller in einem Gesammtbesitz. Sonst müßte ich mir ein Recht in einer Sache so denken: als ob die Sache gegen mich eine Berbindlichkeit hätte, und davon allererst das Recht gegen jeden Besitzer derselben absleiten; welches eine ungereimte Borstellungsart ist.

15 Unter dem Bort: Sachenrecht (ius reale) wird übrigens nicht bloß das Recht in einer Sache (ius in re), sondern auch der Inbegriff aller Gesehe, die das dingliche Mein und Dein betreffen, verstanden. — Es ist aber klar, daß ein Mensch, der auf Erden ganz allein wäre, eigentlich kein äußeres Ding als das Seine haben oder erwerben könnte: weil zwischen ihm als Person und allen anderen äußeren Dingen als Sachen es gar kein Berhältniß der Berbindlichkeit giebt. Es giebt also, eigentlich und buchstäblich verstanden, auch kein (directes) Recht in einer Sache, sondern nur daszenige wird so genannt, was jemanden gegen eine Person zustommt, die mit allen Anderen (im bürgerlichen Zustande) im gemeinsamen Besis ist.

#### § 12.

Die erste Erwerbung einer Sache tann feine andere als die des Bodens sein.

Der Boben (unter welchem alles bewohnbare Land verstanden wird) 30 ist in Ansehung alles Beweglichen auf demselben als Substanz, die Existenz des Letzteren aber nur als Inhärenz zu betrachten, und so wie im theoretischen Sinne die Accidenzen nicht außerhalb der Substanz erisstiren können, so kann im praktischen das Bewegliche auf dem Boden nicht das Seine von jemanden sein, wenn dieser nicht vorher als im rechtlichen 30 Besig besselben besindlich (als das Seine desselben) angenommen wird.

Denn sehet, der Boden gehöre niemanden an: so werde ich jede beswegliche Sache, die sich auf ihm befindet, aus ihrem Plaze stoßen können, um ihn selbst einzunehmen, die sie sich gänzlich verliert, ohne daß der Freiheit irgend eines Anderen, der jeht gerade nicht Inhaber desselben ist, dadurch Abbruch geschieht; alles aber, was zerstört werden kann, ein Baum, saus u. s. w., ist (wenigstens der Materie nach) beweglich, und wenn man die Sache, die ohne Zerstörung ihrer Form nicht bewegt werden kann, ein Im wohile nennt, so wird das Mein und Dein an jener nicht von der Substanz, sondern dem ihr Anhängenden verstanden, welches nicht die Sache selbst ist.

#### § 13.

Ein jeder Boden kann ursprünglich erworben werden, und der Grund der Möglichkeit dieser Erwerbung ist die ursprüngliche Gemeinschaft des Bodens überhaupt.

Bas das erste betrifft, so grundet sich dieser Sat auf dem Postulat 15 ber praktischen Bernunft (§ 2); das zweite auf folgenden Beweis.

Alle Menichen find urfprunglich (d. i. vor allem rechtlichen Act der Willfur) im rechtmäßigen Befit des Bodens, b. i. fie haben ein Recht, da gu fein, mobin fie die Ratur, oder ber Bufall (ohne ihren Billen) gefett hat. Dieser Besit (possessio), ber vom Sit (sedes) als einem willfur= 20 lichen, mithin erworbenen, bauernden Befit unterschieden ift, ift ein gemeinfamer Befit wegen ber Ginheit aller Blate auf ber Erbflache als Rugelfläche: weil, wenn fie eine unendliche Gbene mare, bie Menschen fich barauf fo zerftreuen tonnten, daß fie in gar feine Gemeinschaft mit einander famen, diese also nicht eine nothwendige Folge von ihrem 25 Dafein auf Erden mare. - Der Befit aller Menichen auf Erden, der vor allem rechtlichen Act berfelben vorhergeht (von der Ratur felbft conftituirt ift), ift ein ursprunglicher Besammtbesit (communio possessionis originaria), deffen Begriff nicht empirisch und von Zeitbedingungen abhängig ift, wie etwa der gedichtete, aber nie erweisliche eines 30 uranfänglichen Gesammthesiges (communio primaeva), sondern ein prattischer Bernunftbegriff, ber a priori bas Princip enthält, nach welchem allein die Menfchen den Plat auf Erden nach Rechtsgeseten ge= brauchen tonnen.

#### § 14.

Der rechtliche Act dieser Erwerbung ist Bemächtigung (occupatio).

Die Besitnehmung (apprehensio), als der Anfang der Inhabung einer körperlichen Sache im Raume (possessionis physicae), stimmt unter keiner anderen Bedingung mit dem Geset der äußeren Freiheit von jedermann (mithin a priori) zusammen, als unter der der Priorität in Ansiehung der Zeit, d. i. nur als erste Besitnehmung (prior apprehensio), welche ein Act der Billkür ist. Der Wille aber, die Sache (mithin auch ein bestimmter abgetheilter Plat auf Erden) solle mein sein, d. i. die Zueignung (appropriatio), kann in einer ursprünglichen Erwerbung nicht anders als einseitig (voluntas unilateralis s. propria) sein. Die Erwerbung eines äußeren Gegenstandes der Willkür durch einseitigen Willen ist die Bemächtigung. Also kann die ursprüngliche Erwerbung desselben, mithin auch eines abgemessenen Bodens nur durch Bemächtigung (occupatio) geschehen. —

Die Möglichkeit auf solche Art zu erwerven läßt sich auf keine Beise einsehen, noch durch Gründe darthun, sondern ist die unmittelbare Folge aus dem Bostulat der praktischen Bernunft. Derselbe Bille aber kann doch eine äußere Erwerbung nicht anders berechtigen, als nur so fern er in einem a priori vereinigten (d. i. durch die Bereinigung der Wilkur Aller, die in ein praktisches Berhältniß gegen einander kommen können) absolut gebietenden Billen enthalten ist; denn der einseitige Bille (wozu auch der doppelseitige, aber doch besondere Wille gehört) kann nicht jedermann eine Berbindlichkeit auslegen, die an sich zusällig ist, sondern dazu wird ein allseitiger, nicht zusällig, sondern a priori, mithin nothwendig vereinigter und darum allein gesetzgebender Wille erfordert; denn nur nach dieses seinem Brincip ist ilbereinstimmung der freien Willkür eines seden mit der Freiheit von jedermann, mithin ein Recht überhaupt,

30 und alfo auch ein außeres Mein und Dein möglich.

Nur in einer bürgerlichen Verfassung kann etwas peremtorisch, dagegen im Naturzustande zwar auch, aber nur provisorisch erworben werden.

Die bürgerliche Verfassung, obzwar ihre Wirklichkeit subjectiv zufällig 5 ist, ist gleichwohl objectiv, d. i. als Pflicht, nothwendig. Mithin giebt es in Hinsicht auf dieselbe und ihre Stiftung ein wirkliches Rechtsgesetz der Natur, dem alle äußere Erwerbung unterworfen ist.

Der empirische Titel der Erwerbung war die auf ursprüngliche Gemeinschaft des Bodens gegründete physische Besitznehmung (appro- 10 hensio physica), welchem, weil dem Besitz nach Vernunftbegriffen des Rechts nur ein Besitz in der Erschein ung untergelegt werden kann, der einer intellectuellen Besitznehmung (mit Beglassung aller empirischen Bedingungen in Raum und Zeit) correspondiren muß, und die den Satz gründet: "Bas ich nach Gesetzen der äußeren Freiheit in meine Gewalt 15 bringe und will, es solle mein sein, das wird mein."

Der Vernunfttitel ber Erwerbung aber kann nur in der Idee eines a priori vereinigten (nothwendig zu vereinigenden) Willens Aller liegen, welche hier als unumgängliche Bedingung (conditio sine qua non) stillschweigend vorausgeset wird; denn durch einseitigen Willen kann 20 Anderen eine Verbindlichkeit, die sie für sich sonst nicht haben würden, nicht auferlegt werden. — Der Zustand aber eines zur Gesetzgebung allsgemein wirklich vereinigten Willens ist der bürgerliche Zustand. Also nur in Consormität mit der Idee eines bürgerlichen Zustandes, d. i. in hinsicht auf ihn und seine Bewirkung, aber vor der Wirklichkeit desselben 25 (denn sonst wäre die Erwerbung abgeleitet), mithin nur provisorisch kann etwas Außeres ursprünglich erworben werden. — Die peremstorische Erwerbung sindet nur im bürgerlichen Zustande statt.

Gleichwohl ist jene provisorische dennoch eine wahre Erwerbung; denn nach dem Postulat der rechtlich-praktischen Bernunft ist die Möglich= 30 keit derselben, in welchem Zustande die Menschen neben einander sein mögen, (also auch im Naturzustande) ein Princip des Privatrechts, nach welchem seder zu demjenigen Zwange berechtigt ist, durch welchen es allein möglich wird, aus jenem Naturzustande heraus zu gehen und in den bürzgerlichen, der allein alle Erwerbung peremtorisch machen kann, zu treten. 35

10

Es ift die Frage: wie weit erftredt fich die Befugnig der Befitnehmung eines Bodens? Go weit, als bas Bermogen ihn in feiner Gewalt zu haben, d. i. als ber, fo ihn fich zueignen will, ihn verthei= bigen fann; gleich als ob der Boden sprache: wenn ihr mich nicht beschützen fonnt, fo fonnt ihr mir auch nicht gebieten. Darnach munte alfo auch der Streit über das freie oder verichloffene Meer entschieden werden; 3. B. innerhalb der Beite, wohin die Ranonen reichen, darf niemand an der Rufte eines Landes, das icon einem gemiffen Staat zugehort, fischen, Bernftein aus dem Grunde der See holen u. dergl. - Ferner: ift die Bearbeitung des Bodens (Bebauung, Beaderung, Entwafferung u. bergl.) jur Ermerbung beffelben nothwendig? Rein! benn da diefe Formen (der Specificirung) nur Accidenzen find, fo machen fie fein Object eines unmittelbaren Befiges aus und fonnen ju dem bes Subjects nur gehoren, fo fern die Substanz vorher als das Seine deffelben anerkannt ift. Die Bearbeitung ift, wenn es auf die Frage von der erften Erwerbung anfommt, nichts weiter als ein außeres Reichen der Befignehmung. welches man burch viele andere, die weniger Dube toften, erfeten fann. - Ferner: barf man mohl jemanden in dem Act seiner Befignehmung hindern, fo daß feiner von beiden des Rechts der Prioritat theilhaftig merbe, und so ber Boben immer als keinem angehörig frei bleibe? Banglich tann biefe Sinderung nicht ftatt finden, weil der Andere, um biefes thun zu fonnen, fich doch auch felbst auf irgend einem benachbarten Boden befinden muß, mo er alfo felbst behindert werden tann zu fein, mithin eine absolute Berhinderung ein Bideripruch mare; aber respectiv auf einen gemissen (amischenliegenden) Boden, diesen als neutral zur Scheidung zweier benachbarten uns benutt liegen zu laffen, murbe boch mit dem Rechte ber Bemachtis gung zusammen bestehen; aber alebann gehort wirklich biefer Boden Beiden gemeinschaftlich und ift nicht herrentos (res nullius) eben barum, weil er von beiden bagu gebraucht wird, um fie von einander zu icheiben. - Ferner tann man auf einem Boben, davon fein Theil das Seine von jemanden ift, boch eine Sache als die feine haben? Sa, wie in der Mongolei jeder fein Bevad, mas er hat, liegen laffen, oder fein Pferd, mas ihm entlaufen ift, als bas Geine in feinen Befit bringen fann, weil ber gange Boben dem Bolf, ber Bebrauch deffelben also jedem einzelnen aufteht; daß aber jemand eine

bewegliche Sache auf dem Boden eines Anderen als bas Seine haben tann, ift zwar möglich, aber nur durch Bertrag. - Endlich ift die Frage: konnen zwei benachbarte Bolfer (ober Familien) einander widerstehen, eine gemiffe Art des Gebrauchs eines Bodens anzunehmen, 3. B. die Jagdvölfer dem hirtenvolf oder ben Aderleuten, 5 oder biefe ben Bflangern u. bergl.? Allerdings; benn bie Art, wie fie fich auf dem Erdboden überhaupt anfaffig machen wollen, ift, wenn fie fich innerhalb ihrer Grangen halten, eine Sache bes blogen Beliebens (res merae facultatis).

Bulest fann noch gefragt werden: ob, wenn uns weder die Ra- 10 tur noch ber Bufall, fondern blog unfer eigener Bille in Nachbarschaft mit einem Bolf bringt, welches feine Aussicht zu einer burger= lichen Berbindung mit ihm verspricht, wir nicht in ber Abficht biefe au ftiften und diese Menschen (Wilde) in einen rechtlichen Buftand zu verseten (wie etwa die amerifanischen Wilden, die Hottentotten, 15 die Reuhollander) befugt fein follten, allenfalls mit Gewalt, oder (welches nicht viel beffer ift) durch betrugerifden Rauf Colonien ju errichten und fo Gigenthumer ihres Bodens zu werben und ohne Rudficht auf ihren erften Befit Gebrauch von unserer Überlegenheit zu machen; zumal es die Ratur felbst (als die das Leere verabscheuet) 20 fo zu fordern icheint, und große Landstriche in anderen Welttheilen an gesitteten Ginwohnern fonft menschenleer geblieben maren, die jest herrlich bevolfert find, oder gar auf immer bleiben mußten, und fo der Zwed der Schöpfung vereitelt werden murde. Allein man fieht durch diesen Schleier der Ungerechtigfeit (Jesuitism), alle Mittel gu 25 auten Zweden zu billigen, leicht burch; diefe Art ber Erwerbung bes Bodens ift also verwerflich.

Die Unbestimmtheit in Ansehung der Quantitat sowohl als der Qualitat des außeren erwerblichen Objects macht diefe Aufgabe (ber einzigen ursprünglichen außeren Erwerbung) unter allen zur ichmer= 30 ften fie aufzulofen. Irgend eine urfprungliche Erwerbung des Außeren aber muß es indeffen boch geben; benn abgeleitet fann nicht alle fein. Daher fann man diefe Aufgabe auch nicht als unauflöslich und als an fich unmöglich aufgeben. Aber wenn fie auch durch ben ursprunglichen Vertrag aufgelofet wird, so wird, wenn diefer fich 35 nicht aufs ganze menschliche Weschlecht erftredt, die Erwerbung doch immer nur provisorisch bleiben.

# § 16.

# Erposition des Begriffs einer ursprünglichen Ermerbung des Bodens.

Alle Menfchen find urfprunglich in einem Gefammt=Befit bes 5 Bobens ber gangen Erbe (communio fundi originaria) mit bem ihnen von Natur auftehenden Billen (eines jeden) benfelben ju gebrauchen (lex iusti), der wegen der naturlich unvermeidlichen Entgegensehung der Billfur des Ginen gegen bie des Anderen allen Gebrauch beffelben aufheben wurde, wenn nicht jener augleich bas Gefet fur biefe enthielte, nach 10 welchem einem jeden ein befonberer Befit auf dem gemeinsamen Boden bestimmt werden fann (lex iuridica). Aber das austheilende Geset des Mein und Dein eines jeden am Boden tann nach dem Ariom der außeren Freiheit nicht anders als aus einem ursprünglich und a priori vereinigten Billen (ber zu diefer Bereinigung feinen rechtlichen Act voraus-15 fest), mithin nur im burgerlichen Buftande bervorgeben (lex iustitiae distributivae), ber allein, mas recht, mas rechtlich und mas Rechtens ift, bestimmt. - In biefem Buftand aber, b. i. vor Grundung und boch in Abficht auf benfelben, b. i. proviforifch, nach dem Gefet der außeren Erwerbung zu verfahren, ift Bflicht, folglich auch rechtliches Bermogen 20 bes Billens jedermann ju verbinden, ben Act ber Befignehmung und Bueignung, ob er gleich nur einseitig ift, als gultig anzuerkennen; mithin ift eine provisorische Erwerbung bes Bobens mit allen ihren rechtlichen Folgen möglich.

Eine solche Erwerbung aber bedarf doch und hat auch eine Gunst bes Gesetes (lex permissiva) in Ansehung der Bestimmung der Grenzen des rechtlich-möglichen Besitzes für sich: weil sie vor dem rechtlichen Zustande vorhergeht und, als bloß dazu einleitend, noch nicht peremtorisch ist, welche Gunst sich aber nicht weiter erstreckt, als bis zur Einwilligung Anderer (Theilnehmender) zu Errichtung des Letteren, bei dem Bidersstande derselben aber in diesen (den bürgerlichen) zu treten, und so lange derselbe währt, allen Essect einer rechtmäßigen Erwerbung bei sich führt, weil dieser Ausgang auf Psticht gegründet ist.

#### § 17.

Debuction bes Begriffs ber ursprünglichen Erwerbung.

Wir haben den Titel der Erwerbung in einer ursprünglichen Gemeinschaft des Bodens, mithin unter Raums-Bedingungen eines außeren Besitzes, die Erwerbungsart aber in den empirischen Bedingungen ber Besitzehmung (apprehensio), verbunden mit dem Willen, den außeren Gegenstand als den seinen zu haben, gefunden. Nun ist noch nöthig die Erwerbung selbst, d. i. das äußere Nein und Dein, was aus beiden gegebenen Stücken folgt, nämlich den intelligibelen Besitz (possessio noumenon) des Gegenstandes, nach dem, was sein Begriff enthält, aus den wernichen der reinen rechtlich-praktischen Vernunft zu entwickeln.

Der Rechtsbegriff vom außeren Mein und Dein, fo fern es Substang ift, fann, mas bas Bort außer mir betrifft, nicht einen anderen Drt, als mo ich bin, bedeuten: denn er ift ein Bernunftbegriff; fondern, da unter diesem nur ein reiner Verftandesbegriff subsumirt werden 15 fann, blok etwas von mir Unterschiedenes und den eines nicht empi= rifchen Besites (ber gleichsam fortbauernden Apprehension), sondern nur den des in meiner Gewalt Sabens (die Berknüpfung beffelben mit mir als subjective Bedingung ber Möglichkeit des Gebrauchs) bes äußeren Gegenstandes, welcher ein reiner Berftandesbegriff ift, bedeuten. Run ift 20 bie Beglaffung oder das Absehen (Abstraction) von diesen finnlichen Bedingungen bes Befiges als eines Berhaltniffes ber Berfon zu Begenftanden, die feine Berbindlichkeit haben, nichts anders als bas Berhalt= niß einer Berfon zu Berfonen, diefe alle durch den Billen der erfteren, fo fern er dem Ariom der außeren Freiheit, dem Poftulat des Bermögens 25 und der allgemeinen Befetgebung bes a priori als vereinigt gedachten Billens gemäß ift, in Ansehung des Gebrauchs ber Sachen ju ver= binden, welches alfo ber intelligibele Befit berfelben, d. i. ber durchs bloge Recht, ift, obgleich ber Gegenstand (die Sache, die ich befige) ein Sinnenobject ift.

Daß die erste Bearbeitung, Begränzung, oder überhaupt Forms gebung eines Bodens keinen Titel der Erwerbung besselben, d. i. der Besitz des Accidens nicht einen Grund des rechtlichen Besitzes der Substanz abgeben könne, sondern vielmehr umgekehrt das Mein und Dein nach der Regel (accessorium sequitur suum principale) aus 35

bem Gigenthum ber Substang gefolgert werden muffe, und bag ber, welcher an einen Boden, ber nicht ichon vorher ber seine mar, Fleiß permendet, feine Dube und Arbeit gegen ben Erfteren verloren hat, ift fur fich felbst fo flar, daß man jene fo alte und noch weit und breit herrschende Meinung ichwerlich einer anderen Urfache zuschreiben fann, als der ingeheim obwaltenden Taufdung, Cachen zu personificiren und, gleich als ob jemand fie fich burch an fie verwandte Arbeit verbindlich machen tonne, feinem Anderen als ihm zu Diensten au stehen, unmittelbar gegen fie fich ein Recht zu denken; benn mahricheinlicherweise murde man auch nicht so leichten Juges über die natürliche Frage (von der oben icon Ermähnung geschehen) weggeglitten fein: "Bie ift ein Recht in einer Sache möglich?" Denn das Recht gegen einen jeden Befiger einer Sache bedeutet nur bie Befugniß der besonderen Willfur zum Gebrauch eines Objects, fo fern fie als im synthetisch-allgemeinen Billen enthalten und mit bem Befet beffelben zufammenftimmend gebacht werden fann.

Bas die Korper auf einem Boden betrifft, der icon ber meinige ift, fo geboren fie, wenn fie fonft feines Underen find, mir gu, ohne baf ich zu diesem 3med eines besonderen rechtlichen Acts bedürfte (nicht facto, fondern lege); namlich weil fie als der Substang inha= rirende Accidengen betrachtet werden fonnen (iure rei meae), wogu auch Alles gehört, mas mit meiner Sache fo verbunden ift, daß ein Anderer fie von dem Meinen nicht trennen tann, ohne diefes felbit ju verandern (z. B. Bergoldung, Mifchung eines mir jugehörigen Stoffes mit andern Materien, Anspulung oder auch Beranderung bes anftogenden Strombettes und badurch geschende Erweiterung meines Bodens u. f. m.). Db aber der erwerbliche Boden fich noch weiter als bas Land, namlich auch auf eine Strede bes Seegrundes hinaus (bas Recht, noch an meinen Ufern zu fischen, oder Bernftein herauszubringen u. bergl.), ausbehnen laffe, muß nach ebendenfelben Grundfaten beurtheilt werben. Go weit ich aus meinem Site mechanisches Bermogen habe, meinen Boben gegen ben Gingriff Anderer zu sichern (a. B. fo weit die Ranonen vom Ufer abreichen), gehört er zu meinem Besit, und das Meer ift bis dabin gefchloffen (mare clausum). Da aber auf dem weiten Deere felbit fein Sit möglich ift, fo tann ber Befit auch nicht bis dahin ans. gedehnt werben, und offene See ift frei (mare liberum). Das Stranden aber, es sei der Menschen oder der ihnen zugehörigen Sachen, kann als unvorsehlich von dem Strandeigenthümer nicht zum Erwerbrecht gezählt werden: weil es nicht Läsion (ja überhaupt kein Factum) ist, und die Sache, die auf einen Boden gerathen ist, der doch irgend einem angehört, nicht als res nullius behandelt swerden kann. Ein Fluß dagegen kann, so weit der Besitz seines Ufers reicht, so gut wie ein jeder Landboden unter obbenannten Einschränkungen ursprünglich von dem erworben werden, der im Besitz beider Ufer ist.

\*

Der außere Gegenstand, welcher ber Substanz nach bas Seine 10 von jemanden ift, ift beffen Gigenthum (dominium), welchem alle Rechte in diefer Sache (wie Accidengen der Substang) inhariren, über welche alfo ber Eigenthumer (dominus) nach Belieben verfügen fann (ius disponendi de re sua). Aber hieraus folgt von selbst: baß ein folder Begenftand nur eine forperliche Cache (gegen die 15 man teine Verbindlichfeit hat) fein tonne, daber ein Mensch fein eigener herr (sui iuris), aber nicht Eigenthumer von fich felbft (sui dominus) (uber fich nach Belieben disponiren zu tonnen), geschweige benn von anderen Menschen sein fann, weil er ber Mensch= heit in seiner eigenen Person verantwortlich ist; wiewohl dieser 20 Bunft, der zum Recht der Menschheit, nicht dem ber Menschen gehört, hier nicht seinen eigentlichen Blat hat, sondern nur beiläufig jum befferen Verständniß des furz vorher Gesagten angeführt wird. -Es fann ferner zwei volle Gigenthumer einer und berfelben Sache geben ohne ein gemeinfames Mein und Dein, fondern nur als ge= 25 meinsame Befiger beffen, mas nur einem als bas Seine zugehört, wenn von den sogenannten Miteigenthumern (condomini) einem nur ber gange Befit ohne Gebrauch, bem Anderen aber aller Gebrauch ber Sache fammt dem Befit zufommt, jener alfo (dominus directus) biefen (dominus utilis) nur auf die Bedingung einer beharrlichen 30 Leistung reftringirt, ohne babei seinen Gebrauch zu limitiren.

#### Zweiter Abschnitt.

# Vom persönlichen Recht.

# § 18.

Der Bent der Billfür eines Anderen, als Bermögen sie durch die meine nach Freiheitsgesehen zu einer gewissen That zu bestimmen, (das äußere Mein und Dein in Ansehung der Causalität eines Anderen) ist ein Recht (dergleichen ich mehrere gegen eben dieselbe Person oder gegen Andere haben kann): der Inbegriff (das System) der Gesehe aber, nach welchen ich in diesem Besitz sein kann, das persönliche Recht, welches nur 20 ein einziges ist.

Die Erwerbung eines persönlichen Rechts kann niemals ursprünglich und eigenmächtig sein (denn eine solche würde nicht dem Princip der Einsstimmung der Freiheit meiner Willfür mit der Freiheit von jedermann gemäß, mithin unrecht sein). Eben so kann ich auch nicht durch rechts is widrige That eines Anderen (facto iniusto alterius) erwerben; denn wenn diese Läsion mir auch selbst widersahren wäre, und ich von dem Anderen mit Recht Genugthuung fordern kann, so wird dadurch doch nur das Meine unvermindert erhalten, aber nichts über das, was ich schon vorher hatte, erworben.

Crwerbung durch die That eines Anderen, zu der ich diesen nach Rechtsgesehen bestimme, ist also jederzeit von dem Seinen des Anderen abgeleitet, und diese Ableitung als rechtlicher Act kann nicht durch diesen als einen negativen Act, nämlich der Verlassung, oder einer auf das Seine geschehenen Verzichtthuung (per derelictionem aut renunciationem), geschehen, denn dadurch wird nur das Seine Eines oder des Anderen aufgehoben, aber nichts erworben, — sondern allein durch überstragung (translatio), welche nur durch einen gemeinschaftlichen Willen möglich ist, vermittelst dessen der Gegenstand immer in die Gewalt des Einen oder des Anderen kommt, alsdann einer seinem Antheile an dieser Gemeinschaft entsagt, und so das Object durch Annahme desselben (mithin einen positiven Act der Willür) das Seine wird. — Die Übertragung seines Eigenthums an einen Anderen ist die Veräußerung. Der Act der vereinigten Willst zweier Personen, wodurch überhaupt das Seine des Einen auf den Anderen übergeht, ist der Vertrag.

#### § 19.

In jedem Bertrage sind zwei vorbereitende und zwei constituis rende rechtliche Acte der Willfür; die beiden ersteren (die des Tractirens) sind das Angebot (oblatio) und die Billigung (approbatio) desselben; die beiden andern (nämlich des Abschließens) sind das Bersprechen (promissum) und die Annehmung (acceptatio). — Denn ein Anerdieten kann nicht eher ein Bersprechen heißen, als wenn ich vorsher urtheile, das Angebotene (oblatum) sei etwas, was dem Bromissar angenehm sein könne; welches durch die zwei erstern Declarationen angezeigt, durch diese allein aber noch nichts erworben wird.

Aber weder durch den besonderen Willen des Promittenten, noch den des Promiffars (als Acceptanten) geht das Seine des erfteren zu dem letteren über, fondern nur durch ben vereinigten Billen beider, mithin fo fern beider Bille zugleich beclarirt wird. Run ift dies aber durch empirische Actus der Declaration, die einander nothwendig in der Beit 15 folgen muffen und niemals zugleich find, unmöglich. Denn wenn ich versprochen habe und der Andere nun acceptiren will, so fann ich mahrend ber Zwischenzeit (fo furz fie auch sein mag) es mich gereuen lassen, weil ich por der Acceptation noch frei bin; fo wie anderseits der Acceptant eben barum an feine auf das Versprechen folgende Gegenerklarung auch fich 20 nicht für gebunden halten darf. - Die außern Formlichfeiten (solennia) bei Schließung des Bertrags [der Sandichlag, oder die Berbrechung eines von beiden Personen angesaßten Strobhalms (stipula)] und alle bin und her geschehene Bestätigungen feiner vorherigen Erflarung beweifen vielmehr die Berlegenheit der Paciscenten, wie und auf welche Art sie die 25 immer nur aufeinander folgenden Erklarungen als in einem Augenblide jugleich eriftirend vorftellig machen wollen, mas ihnen doch nicht gelingt: weil es immer nur in ber Zeit einander folgende Actus find, wo, wenn der eine Act ift, der andere entweder noch nicht, ober nicht mehr ift.

Aber die transscendentale Deduction des Begriffs der Erwerbung 30 durch Vertrag kann allein alle diese Schwierigkeiten heben. In einem rechtlichen äußeren Verhältnisse wird meine Besihnehmung der Willfür eines Anderen (und so wechselseitig), als Bestimmungsgrund desselben zu einer That, zwar erst empirisch durch Erklärung und Gegenerklärung der Willfür eines jeden von beiden in der Zeit, als sinnlicher Bedingung 35 der Apprehension, gedacht, wo beide rechtliche Acte immer nur auf ein=

ander folgen: weil jenes Verhältniß (als ein rechtliches) rein intellectuell ist, durch den Billen als ein gesetzgebendes Bernunstvermögen jener Besitz als ein intelligibeler (possessio noumenon) nach Freiheitsbegriffen mit Abstraction von jenen empirischen Bedingungen als das Mein oder Dein vorgestellt; wo beide Acte, des Versprechens und der Annehmung, nicht als auseinander folgend, sondern (gleich als pactum re initum) aus einem einzigen gemeinsamen Billen hervorgehend (welches durch das Bort zugleich ausgedrückt wird) und der Gegenstand (promissum) durch Beglassung der empirischen Bedingungen nach dem Gesetz der reinen praktischen Vernunft als erworden vorgestellt wird.

Daß dieses die mahre und einzig mögliche Deduction des Begriffs ber Erwerbung durch Bertrag fei, wird durch die muhfelige und doch immer vergebliche Bestrebung der Rechtsforscher (3. B. Mojes Menbelssohns in feinem "Jerusalem") jur Beweisführung jener Möglichteit hinreichend bestätigt. - Die Frage war: warum foll ich mein Berfprechen halten? Denn daß ich es foll, begreift ein jeder von felbft. Es ift aber ichlechterdings unmöglich, von diefem fategorifden Imperatio noch einen Beweis zu führen; eben fo wie es fur ben Geometer unmöglich ift, burch Vernunftichlusse zu beweisen, daß ich. um ein Dreied ju machen, brei Linien nehmen muffe (ein analytis ider Cab), beren zwei aber zusammengenommen großer fein muffen, als die dritte (ein synthetischer; beide aber a priori). Es ift ein Bostulat der reinen (von allen sinnlichen Bedingungen des Raumes und der Zeit, mas den Rechtsbegriff betrifft, abstrahirenden) Bernunft, und die Lehre der Möglichfeit der Abstraction von jenen Bebingungen, ohne bag dadurch ber Befig beffelben aufgehoben wird, ift felbst die Deduction bes Begriffs der Erwerbung burch Bertrag; fo wie es in bem vorigen Titel die Lehre von der Erwerbung durch Bemachtigung ber außeren Sache mar.

§ 20.

Bas ist aber das Außere, das ich durch den Bertrag erwerbe? Da es nur die Causalität der Billfur des Anderen in Ansehung einer mir versprochenen Leistung ist, so erwerbe ich dadurch unmittelbar nicht eine außere Sache, sondern eine That desselben, dadurch jene Sache in meine

20

30

Sewalt gebracht wird, damit ich sie zu der meinen mache. — Durch den Bertrag also erwerbe ich das Bersprechen eines Anderen (nicht das Berssprochene), und doch kommt etwas zu meiner äußeren Habe hinzu; ich bin vermögender (locupletior) geworden durch Erwerbung einer activen Obligation auf die Freiheit und das Bermögen des Anderen. — Dieses mein Recht aber ist nur ein persönliches, nämlich gegen eine bestimmte physische Berson, und zwar auf ihre Causalität (ihre Billtur) zu wirken, mir etwas zu leisten, nicht ein Sachenrecht gegen diesienige moralische Berson, welche nichts anders als die Idee der a priori vereinigten Billfur aller ist, und wodurch ich allein ein Recht gegen 10 jeden Besißer derselben erwerben kann; als worin alles Recht in einer Sache besteht.

Die Übertragung des Meinen durch Bertrag geschieht nach dem Befet ber Stetigfeit (lex continui), d. i. ber Befit bes Begenftandes ist mahrend diesem Act teinen Augenblid unterbrochen, denn sonst 15 murbe ich in diefem Buftande einen Gegenftand als etwas, das feinen Besiter hat (res vacua), folglich ursprünglich erwerben; welches bem Begriff des Bertrages miderspricht. - Diese Stetigkeit aber bringt es mit fich, daß nicht eines von beiden (promittentis et acceptantis) besonderer, sondern ihr vereinigter Bille derjenige ift, 20 welcher bas Meine auf den Anderen überträgt; also nicht auf die Art: daß der Berfprechende zuerft feinen Befit jum Bortheil des Underen verläßt (derelinguit), ober feinem Recht entfagt (renunciat), und der Andere fogleich darin eintritt, oder umgefehrt. Die Translation ift also ein Act, in welchem der Gegenstand einen Augenblick 25 beiden zusammen angehört, so wie in der parabolischen Bahn eines geworfenen Steins diefer im Gipfel derfelben einen Augenblic als im Steigen und Fallen zugleich begriffen betrachtet werden fann und jo allererft von der fteigenden Bewegung jum Fallen übergeht.

§ 21.

30

Eine Sache wird in einem Bertrage nicht durch Annehmung (acceptatio) des Versprechens, sondern nur durch Übergabe (traditio) des Versprochenen erworben. Denn alles Versprechen geht auf eine Leistung, und wenn das Versprochene eine Sache ist, kann jene nicht anders entrichtet

werden, als durch einen Act, wodurch der Promissar vom Promittenten in den Besitz derselben gesetzt wird, d. i. durch die Übergabe. Bor dieser also und dem Empfang ist die Leistung noch nicht geschehen; die Sache ist von dem Einen zu dem Anderen noch nicht übergegangen, folglich von diesem nicht erworben worden, mithin das Necht aus einem Bertrage nur ein persönliches und wird nur durch die Tradition ein dingliches Recht.

Der Bertrag, auf den unmittelbar die Übergabe folgt (pactum re initum), schließt alle Zwischenzeit zwischen der Schließung und Bolziehung aus und bedarf keines besonderen noch zu erwartenden Acts, wodurch das Seine des Einen auf den Anderen übertragen wird. Aber wenn zwischen jenen Beiden noch eine (bestimmte oder unbestimmte) Zeit zur Übergabe bewilligt ist, frägt sich: ob die Sache schon vor dieser durch den Vertrag das Seine des Acceptanten geworden und das Recht des Letzteren ein Recht in der Sache sei, oder ob noch ein besonderer Vertrag, der allein die Übergabe betrisst, dazu kommen müsse, mithin das Recht durch die bloße Acceptation nur ein persönliches sei und allererst durch die Übergabe ein Recht in der Sache werde. — Daß es sich hiemit wirklich so, wie das letztere bestagt, verhalte, erhelt aus nachsolgendem:

15

35

Benn ich einen Bertrag über eine Sache, a. B. über ein Pferd, das ich erwerben will, ichließe und nehme es zugleich mit in meinen Stall, oder fonft in meinen physischen Befit, fo ift es mein (vi pacti re initi), und mein Recht ift ein Recht in ber Sache; laffe ich es aber in den Sanden des Berfaufers, ohne mit ihm darüber besonders auszumachen, in meffen phyfifchem Befit (Inhabung) diefe Sache vor meiner Befignehmung (approbensio), mithin por dem Bechfel des Befiges fein folle: fo ift diefes Bferd noch nicht mein, und mein Recht, mas ich erwerbe, ift nur ein Recht gegen eine bestimmte Person, namlich ben Bertaufer, von ihm in den Befit gefett zu merben (poscendi traditionem), als subjective Bedingung der Möglichkeit alles beliebigen Bebrauchs beffelben, b. i. mein Recht ift nur ein verfonliches Recht, von jenem die Leiftung des Berfprechens (praestatio), mich in den Befit ber Cache ju feten, ju fordern. Run fann ich, wenn der Vertrag nicht zugleich die Ilbergabe (als pactum re initum) enthalt, mithin eine Beit zwischen dem Abichluß deffelben und der Befitnehmung des Erworbenen verläuft, in diefer Beit nicht

anders zum Befit gelangen, als badurch daß ich einen besonderen rechtlichen, nämlich einen Besitact (actum possessorium) ausübe, ber einen besonderen Bertrag ausmacht, und diefer ift: daß ich fage, ich werde die Cache (bas Pferd) abholen laffen, mogu der Berfaufer einwilligt. Denn bag diefer eine Sache jum Gebrauche eines Un- s deren auf eigene Gefahr in feine Bemahrfame nehmen merde, verfteht fich nicht von felbst, sondern dazu gehört ein besonderer Bertrag, nach welchem der Beraugerer feiner Sache innerhalb der beftimmten Beit noch immer Eigenthumer bleibt (und alle Gefahr, die die Sache treffen mochte, tragen muß), ber Erwerbende aber nur bann, 10 wenn er über diese Beit gogert, von dem Bertaufer dafür angesehen werden tann, als fei fie ihm überliefert. Bor diefem Befinact ift alfo alles durch den Vertrag Erworbene nur ein perfonliches Recht, und der Promissar fann eine außere Sache nur burch Tradition ermerben.

#### Dritter Abichnitt.

Von dem auf dingliche Art perfönlichen Recht.

#### § 22.

Dieses Recht ift das des Befiges eines außeren Wegenstandes als einer Sache und des Gebrauchs deffelben als einer Berfon. - Das 20 Mein und Dein nach diesem Recht ift bas hausliche, und das Berhaltniß in diesem Buftande ift das der Gemeinschaft freier Befen, die durch den wechselseitigen Ginfluß (ber Berson des einen auf das andere) nach dem Princip der außeren Freiheit (Caufalitat) eine Gefellichaft von Bliedern eines Bangen (in Bemeinschaft ftehender Berfonen) aus= 25 machen, welches das hauswesen heißt. - Die Erwerbungsart diefes Ruftandes und in demfelben geschieht weder durch eigenmachtige That (facto), noch durch blogen Bertrag (pacto), fondern durche Befet (lege), welches, weil es fein Recht in einer Sache, auch nicht ein bloges Recht gegen eine Berfon, fondern auch ein Befit berfelben zugleich ift, ein uber so alles Sachen= und perfonliche hinaus liegendes Recht, nämlich das Recht der Menschheit in unserer eigenen Berson fein muß, welches ein naturliches Erlaubniggefet dur Folge bat, burch beffen Bunft uns eine folche Erwerbung möglich ift.

#### § 23.

Die Erwerbung nach diesem Geset ift dem Gegenstande nach dreierlei: Der Mann erwirbt ein Beib, das Paar erwirbt Kinder und die Familie Gesinde. — Alles dieses Erwerbliche ist zugleich unveräußerlich und das Recht des Besitzers dieser Gegenstande das allerpersonlichste.

# Des Rechts ber hauslichen Befellschaft erfter Titel:

# Das Cherecht.

# § 24.

10

Geschlechtsgemeinschaft (commercium sexuale) ist der wechselsseitige Gebrauch, den ein Mensch von eines anderen Geschlechtsorganen und Vermögen macht (usus membrorum et facultatum sexualium alterius), und entweder ein natürlicher (wodurch seines Gleichen erzeugt werden kann), oder unnatürlicher Gebrauch und dieser entweder an einer Person ebendesselben Geschlechts, oder einem Thiere von einer anderen als der Menschen-Gattung; welche Übertretungen der Gesehe, unnatürliche Laster (crimina carnis contra naturam), die auch unnennbar heißen, als Läsion der Menscheit in unserer eigenen Person durch gar feine Einschränkungen und Ausnahmen wider die gänzliche Verwerfung gerettet werden können.

Die natürliche Geschlechtsgemeinschaft ist nun entweder die nach der bloßen thierischen Natur (vaga libido, venus volgivaga, fornicatio), oder nach dem Geseh. — Die lettere ist die Ehe (matrimonium), d. i. die Berbindung zweier Personen verschiedenen Geschlechts zum lebenswierigen wechselseitigen Besit ihrer Geschlechtseigenschaften. — Der Zweck, Kinder zu erzeugen und zu erziehen, mag immer ein Zweck der Natur sein, zu welchem sie die Neigung der Geschlechter gegeneinander einpflanzte; aber daß der Mensch, der sich verehlicht, diesen Zweck sich vorsetzen müsse, wird zur Rechtmäßigseit dieser seiner Verbindung nicht ersordert; denn soust würde, wenn das Kinderzeugen aushört, die Ehe sich zugleich von selbst auslösen.

Es ift nämlich, auch unter Boraussehung der Luft zum wechselseitigen Gebrauch ihrer Geschlichtseigenschaften, der Ehevertrag fein beliebiger,

sondern durchs Gesetz der Menscheit nothwendiger Vertrag, b. i. wenn Mann und Beib einander ihren Geschlechtseigenschaften nach wechselseitig genießen wollen, so muffen sie sich nothwendig verehlichen, und dieses ift nach Rechtsgesehen der reinen Vernunft nothwendig.

# § 25.

Denn der natürliche Gebrauch, ben ein Gefchlecht von ben Gefchlechtsorganen des anderen macht, ift ein Genuß, ju dem fich ein Theil bem anderen hingiebt. In diesem Act macht fich ein Mensch felbst zur Sache, welches dem Rechte ber Menschheit an seiner eigenen Berson widerstreitet. Nur unter ber einzigen Bedingung ift biefes möglich, bag, indem die eine 10 Berfon von ber anderen gleich als Sache erworben wird, diefe gegen= feitig wiederum jene erwerbe; benn fo gewinnt fie wiederum fich felbst und ftellt ihre Berfonlichkeit wieder ber. Es ift aber ber Erwerb eines Gliedmaßes am Menschen zugleich Erwerbung ber gangen Berfon, weil diese eine absolute Einheit ist; - folglich ist die hingebung und An= 15 nehmung eines Geschlechts zum Genuß des andern nicht allein unter der Bedingung der Che zuläffig, fondern auch allein unter berfelben möglich. Daß aber dieses personliche Recht es boch zugleich auf dingliche Art fei, grundet fich darauf, weil, wenn eines ber Cheleute fich verlaufen, ober fich in eines Anderen Befit gegeben hat, bas andere es jederzeit 20 und unweigerlich gleich als eine Sache in seine Bewalt gurudzubringen berechtigt ift.

# § 26.

Aus denselben Gründen ist das Verhältniß der Verehlichten ein Verhältniß der Gleichheit des Besitzes, sowohl der Personen, die ein= 25 ander wechselseitig besitzen (folglich nur in Monogamie, denn in einer Polygamie gewinnt die Person, die sich weggiebt, nur einen Theil deszienigen, dem sie ganz anheim fällt, und macht sich also zur bloßen Sache), als auch der Glücksgüter, wobei sie doch die Besugniß haben, sich, obgleich nur durch einen besonderen Vertrag, des Gebrauchs eines Theils derselben 20 zu begeben.

Daß ber Concubinat keines zu Recht beständigen Contracts fähig sei, so wenig als die Berdingung einer Person zum einmaligen Genuß (pactum fornicationis), folgt aus bem obigen Grunde. Denn

was den letteren Bertrag betrifft: fo wird jedermann gefteben, daß die Berfon, welche ihn geschloffen hat, jur Erfullung ihres Beriprechen rechtlich nicht angehalten werden fonnte, wenn es ihr gereuete; und fo fallt auch der erftere, namlich ber bes Concubinats, (als pactum turpe) meg, meil biefer ein Contract ber Berbingung (locatio-conductio) fein murbe und amar eines Gliedmaßes gum Bebrauch eines Anderen, mithin wegen ber unzertrennlichen Ginheit ber Glieder an einer Berfon diefe fich felbft als Sache ber Billfur bes Anderen hingeben murde; daher jeder Theil den eingegangenen Bertrag mit bem anderen aufheben fann, fo bald es ihm beliebt, ohne daß der andere über Lafion feines Rechts gegrundete Befdwerde führen fann. — Gben baffelbe gilt auch von ber Che an ber linken Sand, um die Ungleichheit des Standes beider Theile gur großeren Berricaft bes einen Theils über ben anderen zu benuten; benn in ber That ift fie nach bem blogen Raturrecht vom Concubinat nicht unterschieden und feine mahre Che. - Benn daher die Frage ift: ob es auch der Gleichheit der Berehlichten als folder widerstreite, wenn das Gefet von dem Manne in Berhaltniß auf das Beib fagt: er foll bein herr (er ber befehlende, fie ber gehorchende Theil) fein, fo tann diefes nicht als ber naturlichen Gleichheit eines Menschenpaares widerstreitend angesehen werben, wenn dieser herrschaft nur die natürliche Überlegenheit bes Bermögens des Mannes über das weibliche in Bemirfung des gemeinschaftlichen Intereffe bes Sauswefens und bes barauf gegrundeten Rechts jum Befehl jum Grunde liegt, welches daher felbft aus der Bflicht der Ginheit und Gleichheit in Ansehung bes 3meds abgeleitet werben tann.

15

20

25

# § 27.

Der Che-Vertrag wird nur durch eheliche Beiwohnung (copula carnalis) vollzogen. Ein Vertrag zweier Personen beiderlei Geschlechts mit dem geheimen Einverständniß entweder sich der sleischlichen Gemeinsschaft zu enthalten, oder mit dem Bewußtsein eines oder beider Theile, dazu unvermögend zu sein, ist ein simulirter Vertrag und stiftet keine Che; kann auch durch jeden von beiden nach Belieben aufgelöset werden. Tritt aber das Unvermögen nur nachher ein, so kann jenes Recht durch biesen unverschuldeten Rusall nichts einbüßen.

Die Erwerbung einer Gattin ober eines Gatten geschieht also nicht facto (durch die Beiwohnung) ohne vorhergehenden Vertrag, auch nicht pacto (durch den bloßen ehelichen Vertrag ohne nachfolgende Beiwohnung), sondern nur lego: d. i. als rechtliche Folge aus der Verbindlichkeit in eine Geschlechtsverbindung nicht anders, als vermittelst des wechselseitigen sessies der Personen, als welcher nur durch den gleichfalls wechselseitigen Gebrauch ihrer Geschlechtseigenthümlichkeiten seine Wirklichkeit erhält, zu treten.

Des Rechts der hänslichen Gesellschaft zweiter Titel:

Das Elternrecht.

§ 28.

Gleichwie aus der Pflicht des Menschen gegen sich selbst, d. i. gegen die Wenscheit in seiner eigenen Person, ein Recht (ius personale) beider Geschlechter entsprang, sich als Personen wechselseitig einander auf ding = 15 liche Art durch Che zu erwerben: so folgt aus der Zeugung in dieser Gemeinschaft eine Pflicht der Erhaltung und Bersorgung in Absicht auf ihr Erzeugniß, d. i. die Kinder als Personen haben hiemit zugleich ein ursprünglich=angebornes (nicht angeerbtes) Recht auf ihre Bersorgung durch die Eltern, dis sie vermögend sind, sich selbst zu erhalten; und zwar 20 durchs Gesetz (lege) unmittelbar, d. i. ohne daß ein besonderer rechtlicher Act dazu ersorderlich ist.

Denn da das Erzeugte eine Berson ist, und es unmöglich ist, sich von der Erzeugung eines mit Freiheit begabten Wesens durch eine physsische Operation einen Begriff zu machen\*): so ist es eine in praktischer 25

<sup>\*)</sup> Selbst nicht, wie es möglich ist, daß Gott freie Wesen erschafse; benn ba wären, wie es scheint, alle kunstige Handlungen berselben, durch jenen ersten Act vorherbestimmt, in der Kette der Naturnothwendigkeit enthalten, mithin nicht frei. Daß sie aber (wir Menschen) doch frei sind, beweiset der kategorische Imperativ in moralischpraktischer Absicht, wie durch einen Machtspruch der Bernunst, ohne daß diese doch die 30 Möglichkeit dieses Verhältnisses einer Ursache zur Wirkung in theoretischer begreislich machen kann, weil beide übersinnlich sind. — Bas man ihr hiedei allein zumuthen kann, wäre bloß: daß sie beweise, es sei in dem Begriffe von einer Schöpfung freier Wesen Ziehn Widerspruch; und dieses kann badurch gar wohl geschen, daß

hinsicht ganz richtige und auch nothwendige Joee, den Act der Zeugung als einen solchen anzusehen, wodurch wir eine Berson ohne ihre Einwilligung auf die Welt geseht und eigenmächtig in sie herüber gebracht haben; für welche That auf den Eltern nun auch eine Berbindlichseit hastet, sie, so viel in ihren Krästen ist, mit diesem ihrem Zustande zusrieden zu machen. — Sie können ihr Kind nicht gleichsam als ihr Gemächsel (denn ein solches kann kein mit Freiheit begabtes Wesen sein) und als ihr Eigenthum zerstören oder es auch nur dem Zusall überlassen, weil an ihm nicht bloß ein Weltwesen, sondern auch ein Weltbürger in einen Zustand herz über gezogen, der ihnen nun auch nach Rechtsbegriffen nicht gleichgültig sein kann.

#### § 29.

Aus dieser Pflicht entspringt auch nothwendig das Recht der Eltern zur handhabung und Bildung des Kindes, so lange es des eigenen 15 Gebrauchs seiner Gliedmaßen, imgleichen des Berstandesgebrauchs noch nicht mächtig ist, außer der Ernährung und Pflege es zu erziehen und sowohl pragmatisch, damit es künftig sich selbst erhalten und fortbringen könne, als auch moralisch, weil sonst die Schuld ihrer Verwahrlosung auf die Eltern sallen würde, — es zu bilden; Ales bis zur Zeit der Entz lassung (emancipatio), da diese sowohl ihrem väterlichen Recht zu besehlen, als auch allem Anspruch auf Kostenerstattung für ihre bisherige Verpflegung und Mühe entsagen, wosür und nach vollendeter Erziehung sie der Kinder ihre Verbindlichteit (gegen die Eltern) nur als bloße Tugendpspslicht, nämlich als Dausbarkeit, in Anschlag bringen können.

<sup>25</sup> gezeigt wird: ber Widerspruch eräugne sich nur bann, wenn mit ber Rategorie ber Causalität zugleich die Zeitbedingung, die im Verhältniß zu Sinnenobjecten nicht vermieden werden kann (daß nämlich der Grund einer Birkung vor dieser vorhergehe), auch in das Verhältniß des Übersinnlichen zu einander hinüber gezogen wird (welches auch wirklich, wenn seiner Causalbegriff in theoretischer Absicht obsective Realität bestommen soll, geschehen müßte), er — der Widerspruch — aber verschwinde, wenn in moralisch-praktischer, mithin nicht-sinnlicher Absicht die reine Kategorie (ohne ein ihr untergelegies Schema) im Schöpfungsbegriffe gebraucht wird.

Der philosophische Rechtstehrer wird diefe Nachforschung bis zu ben erften Clementen ber Transscendentalphilosophie in einer Metaphysit der Sitten nicht für unsuchtige Grübelei erklären, die sich in zwecklose Dunketheit verliert, wenn er die Schwierigkeit der zu losenden Aufgabe und doch auch die Nothwendigkeit, hierin den Rechtsveinsipien genug zu thun, in überlegung zieht.

Aus dieser Bersönlichkeit der erstern folgt nun auch, daß, da die Kinder nie als Eigenthum der Eltern angesehen werden können, aber doch zum Mein und Dein derselben gehören (weil sie gleich den Sachen im Besit der Eltern sind und aus jedes Anderen Besit, selbst wider ihren Willen, in diesen zurückgebracht werden können), das Recht der ersteren stein bloßes Sachenrecht, mithin nicht veräußerlich (ius personalissimum), aber auch nicht ein bloß persönliches, sondern ein auf dingliche Art persönliches Recht ist.

Hete fällt also in die Augen, daß der Titel eines auf dingliche Art persönlichen Rechts in der Rechtslehre noch über dem des Sachen= 10 und persönlichen Rechts nothwendig hinzukommen musse, jene disherige Eintheilung also nicht vollskändig gewesen ist, weil, wenn von dem Recht der Eltern an den Kindern als einem Stück ihres Hauses die Rede ist, jene sich nicht bloß auf die Pflicht der Kinder berufen dürsen, zurückzuskehren, wenn sie entlaufen sind, sondern sich ihrer als Sachen (verlaufener 15 Hausthiere) zu bemächtigen und sie einzusangen berechtigt sind.

# Des Rechts ber hauslichen Gesellschaft britter Titel:

Das Hausherren=Recht.

§ 30.

Die Kinder des Hauses, die mit den Eltern zusammen eine Familie ausmachten, werden auch ohne allen Bertrag der Aufkündigung ihrer bisherigen Abhängigkeit, durch die bloße Gelangung zu dem Bermögen ihrer Selbsterhaltung (so wie es theils als natürliche Bolljährigkeit dem allsgemeinen Laufe der Natur überhaupt, theils ihrer besonderen Natur= 25 beschaffenheit gemäß eintritt), mündig (maiorennes), d. i. ihre eigene Herren (sui iuris), und erwerden dieses Recht ohne besonderen rechtlichen Act, mithin bloß durchs Geseh (lego) — sind den Eltern für ihre Erziehung nichts schuldig, so wie gegenseitig die letzteren ihrer Berbindlichsfeit gegen diese auf ebendieselbe Art loswerden, hiemit beide ihre natür= 30 liche Freiheit gewinnen oder wieder gewinnen — die häusliche Gesellschaft aber, welche nach dem Geseh nothwendig war, nunmehr ausgelöset wird.

Beibe Theile tonnen nun wirklich ebendaffelbe Sauswefen, aber in

einer anderen Form der Verpslichtung, nämlich als Verknüpfung des Hausherren mit dem Gesinde (den Dienern oder Dienerinnen des Hauses), mithin eben diese häusliche Gesellschaft, aber jest als hausherrliche (societas herilis) erhalten, durch einen Vertrag, durch den der erstere mit den mündig gewordenen Kindern, oder, wenn die Familie keine Kinder hat, mit anderen freien Personen (der Hausgenossenschaft) eine häusliche Gesellschaft stiften, welche eine ungleiche Gesellschaft (des Gebietenden oder der Herrschaft und der Gehorchenden, d. i. der Dienerschaft, imperantis et subiecti domestici) sein würde.

Das Gesinde gehört nun zu dem Seinen des Hausherrn und zwar, was die Form (den Besithstand) betrifft, gleich als nach einem Sachenzrecht; denn der Hausherr kann, wenn es ihm entläuft, es durch einseitige Bilksur in seine Gewalt bringen; was aber die Materie betrifft, d. i. welchen Gebranch er von diesen seinen Hausgenossen machen kann, so kann er sich nie als Eigenthümer desselben (dominus servi) betragen: weil er nur durch Bertrag unter seine Gewalt gebracht ist, ein Bertrag aber, durch den ein Theil zum Bortheil des anderen auf seine ganze Freiheit Berzicht thut, mithin aushört, eine Person zu sein, solglich auch keine Pflicht hat, einen Bertrag zu halten, sondern nur Gewalt anerkennt, in sich selbst widersprechend, d. i. null und nichtig, ist. (Bon dem Eigenthumsrecht gegen den, der sich durch ein Berbrechen seiner Persönlichkeit verlustig gemacht hat, ist hier nicht die Rede.)

Dieser Bertrag also der Hausherrschaft mit dem Gesinde kann nicht von solcher Beschassenheit sein, daß der Gebrauch desselben ein Verstrauch seine mürde, worüber das Urtheil aber nicht bloß dem Hausherrn, sondern auch der Dienerschaft (die also nie Leibeigenschaft sein kann) zustommt; kann also nicht auf lebenslängliche, sondern allenfalls nur auf unbestimmte Zeit, binnen der ein Theil dem anderen die Verdindung aufstündigen darf, geschlossen werden. Die Kinder aber (selbst die eines durch sein Verbrechen zum Stlaven Gewordenen) sind jederzeit frei. Denn frei geboren ist jeder Mensch, weil er noch nichts verbrochen hat, und die Kosten der Erziehung die zu seiner Volljährigseit können ihm auch nicht als eine Schuld angerechnet werden, die er zu tilgen habe. Denn der Stlave müßte, wenn er könnte, seine Kinder auch erziehen, ohne ihnen vollür Kosten zu verrechnen; der Besiher des Stlaven tritt also bei dieses seinem Unverwögen in die Stelle seiner Verbindlichseit.

Man sieht also auch hier, wie unter beiden vorigen Titeln, daß es ein auf dingliche Art persönliches Recht (der Herrschaft über das Gesinde) gebe: weil man sie zurück holen und als das äußere Seine von jedem Bessiger absordern kann, ehe noch die Gründe, welche sie dazu vermocht haben mögen, und ihr Recht untersucht werden dürfen.

# Dogmatische Eintheilung aller erwerblichen Rechte aus Verträgen.

#### § 31.

Bon einer metaphysischen Rechtslehre kann gesordert werden, daß sie a priori die Glieder der Eintheilung (divisio logica) vollständig und be= 10 stimmt aufzähle und so ein wahres System derselben aufstelle; statt dessen alle empirische Eintheilung bloß fragmentarisch (partitio) ist und es ungewiß läßt, ob es nicht noch mehr Glieder gebe, welche zur Ausfüllung der ganzen Sphäre des eingetheilten Begriffs ersordert würden. — Eine Eintheilung nach einem Princip a priori (im Gegensatz 15 der empirischen) kann man nun dogmatisch nennen.

Aller Vertrag besteht an fich, d. i. objectiv betrachtet, aus zwei rechtlichen Acten: dem Berfprechen und der Annehmung deffelben; die Erwerbung durch die lettere (wenn es nicht ein pactum re initum ift, welches Übergabe erfordert) ift nicht ein Theil, sondern die rechtlich 20 nothwendige Folge beffelben. - Subjectiv aber erwogen, d. i. als Antwort auf die Frage: ob jene nach der Bernunft nothwendige Folge (welche die Erwerbung fein follte) auch wirflich erfolgen (phyfifche Folge fein) werde, dafür habe ich durch die Unnehmung des Berfprechens noch feine Sicherheit. Dieje ift alfo, als außerlich gur Modalitat bes 25 Bertrages, nämlich der Gemigheit der Ermerbung durch benfelben, gehorend, ein Erganzungeftud zur Bollftandigfeit der Mittel zur Erreichung der Absicht des Bertrags, nämlich der Erwerbung. - Es treten au diefem Behuf drei Personen auf: ber Promittent, der Acceptant und der Cavent; durch welchen letteren und feinen besonderen Bertrag 36 mit dem Promittenten der Acceptant zwar nichts mehr in Ansehung des Objects, aber doch ber 3mangsmittel gewinnt, zu dem Seinen zu gelangen.

Nach diesen Grundsaten der logischen (rationalen) Eintheilung giebt es nun eigentlich nur drei einsache und reine Vertragsarten, der versmischten aber und empirischen, welche zu den Principien des Mein und Dein nach bloßen Vernunftgesetzen noch statutarische und conventionelle 5 hinzuthun, giebt es unzählige, sie liegen aber außerhalb dem Kreise der metaphysischen Rechtslehre, die hier allein verzeichnet werden soll.

Alle Verträge nämlich haben entweder A. einseitigen Erwerb (wohlthätiger Vertrag), oder B. wechselseitigen (belästigter Vertrag), oder gar keinen Erwerb, sondern nur C. Sicherheit des Seinen (der einerseits wohlthätig, anderseits doch auch zugleich belästigend sein kann) zur Absicht.

A. Der wohlthätige Bertrag (pactum gratuitum) ift:

- a) Die Aufbewahrung des anvertrauten Guts (depositum),
- b) Das Berleihen einer Cache (commodatum),
- c) Die Berichentung (donatio).

B. Der belästigte Bertrag.

10

15

20

85

- I. Der Beraugerungevertrag (permutatio late sic dicta).
  - a) Der Taufch (permutatio stricte sic dicta). Baare gegen Baare.
  - b) Der Rauf und Berkauf (emtio venditio). Baare gegen Geld.
  - o) Die Anleihe (mutuum): Beraußerung einer Sache unter der Bedingung, sie nur der Species nach wieder zu erhalten (z. B. Getreide gegen Getreide, oder Gelb gegen Gelb).
- II. Der Berdingungsvertrag (locatio conductio).
  - a. Die Berdingung meiner Sache an einen Andern zum Gebrauch derselben (locatio rei), welche, wenn sie nur in specie wiedererstattet werden darf, als belästigter Bertrag auch mit Berzinsung verbunden sein kann (pactum usurarium).
  - β. Der Lohnvertrag (locatio operas), d. i. die Bewilligung des Gebrauchs meiner Krafte an einen Anderen für einen bestimmten Preis (merces). Der Arbeiter nach diesem Vertrage ist der Lohnsbiener (mercennarius).
  - 7. Der Bevollmächtigungsvertrag (mandatum): Die Geschäftsführung an der Stelle und im Namen eines Anderen, welche, wenn sie bloß an des Anderen Stelle, nicht zugleich in seinem (des Bertretenen) Namen geführt wird, Geschäftsführung ohne Auftrag (gestio negotii), wird sie aber im Namen des Anderen

verrichtet, Mandat heißt, das hier als Verdingungsvertrag ein belästigter Bertrag (mandatum onerosum) ift.

C. Der Buficherungsvertrag (cautio).

- a) Die Verpfandung und Pfandnehmung zusammen (pignus).
- b) Die Gutsagung für das Bersprechen eines Anderen (sideiussio). 5
- c) Die perfonliche Berburgung (praestatio obsidis).

In dieser Tafel aller Arten der Übertragung (translatio) des Seinen auf einen Anderen finden fich Begriffe von Objecten oder Bertzeugen diefer ilbertragung vor, welche gang empirisch zu fein und felbft ihrer Möglichfeit nach in einer metaphyfifchen Rechts= 10 lehre eigentlich nicht Plat haben, in der die Gintheilungen nach Principien a priori gemacht werden muffen, mithin von der Materie des Berkehrs (welche conventionell fein konnte) abstrahirt und bloß auf die Form gesehen werden muß, dergleichen der Begriff des Beldes im Begenfat mit aller anderen veräußerlichen Sache, nam- 15 lich der Baare, im Titel des Raufs und Berfaufs, oder der eines Buchs ift. - Allein es wird fich zeigen, daß jener Begriff des größten und brauchbarften aller Mittel des Verkehrs der Menfchen mit Sachen, Rauf und Bertauf (Sandel) genannt, imgleichen ber eines Buchs, als das des größten Bertehrs ber Bedanten, fich doch 20 in lauter intellectuelle Verhältniffe auflosen laffe und fo die Tafel ber reinen Vertrage nicht durch empirische Beimischung verunreinigen dürfe.

I.

# Was ist Geld?

Geld ist eine Sache, deren Gebrauch nur dadurch möglich ist, daß man sie veräußert. Dies ist eine gute Namenerklärung deseselben (nach Achenwall), nämlich hinreichend zur Unterscheidung dieser Art Gegenstände der Willtur von allen andern; aber sie giebt uns keinen Ausschlüß über die Möglichkeit einer solchen Sache. Doch sieht man so viel daraus: daß erstlich diese Veräußerung im Verkehr nicht als Verschenkung, sondern als zur wechselseitigen Erwerbung (durch ein pactum onerosum) beabsichtigt ist; zweitens daß, da es als ein (in einem Volke) allgemein beliebtes bloßes Mittel des Handels, was an sich keinen Werth hat, im Gegensatz einer Sache als Waare (d. i. dess 35

jenigen, was einen solchen hat und sich auf das besondere Bedürfniß eines oder des anderen im Bolt bezieht) gedacht wird, es alle Baare reprässentirt.

Gin Schessel Getreide hat den größten directen Werth als Mittel zu menschlichen Bedürsnissen. Man kann damit Thiere suttern, die uns zur Nahrung, zur Bewegung und zur Arbeit an unserer statt, und dann auch vermittelst desselben also Menschen vermehren und erhalten, welche nicht allein jene Naturproducte immer wieder erzeugen, sondern auch durch Kunstproducte allen unseren Bedürsnissen zu Hölfe kommen können: zur Bersertigung unserer Bohnung, Kleidung, ausgesuchtem Genusse und aller Gemächlichkeit überhaupt, welche die Güter der Industrie ausmachen. Der Werth des Geldes ist dagegen nur indirect. Man kann es selbst nicht genießen, oder als ein solches irgend wozu unmittelbar gebrauchen; aber doch ist es ein Mittel, was unter allen Sachen von der höchsten Brauchbarkeit ist.

Hierauf läßt sich vorläufig eine Reald efinition des Geldes gründen: es ist das allgemeine Mittel den Fleiß der Menschen gegen einander zu verkehren, so: daß der Nationalreichthum, in sofern er vermittelst des Geldes erworben worden, eigentlich nur die Summe des Heißes ist, mit dem Menschen sich untereinander lohnen, und welcher durch das in dem Volk umlaufende Geld repräsentirt wird.

Die Sache nun, welche Gelb beigen foll, muß alfo felbft fo viel Fleiß gefostet haben, um fie hervorzubringen, ober auch anderen Menichen in die Sande ju ichaffen, daß diefer demjenigen Fleiß, burch mel-35 den die Baare (in Natur- oder Kunftproducten) hat erworben werden muffen, und gegen welchen jener ausgetaufcht wird, gleich fomme. Denn ware es leichter ben Stoff, ber Beld beißt, als bie Baare anguschaffen, jo tame mehr Geld zu Martte, als Baare feil ftebt, und weil der Bertaufer mehr Rleiß auf feine Baare verwenden mußte, als der Raufer, dem das Deld ichneller guftromt: fo murbe ber Fleiß in Berfertigung ber Baare und so das Gewerbe überhaupt mit dem Erwerbfleiß, ber den öffentlichen Reichthum zu Folge hat, zugleich schwinden und verfürzt werden. — Daher tonnen Banknoten und Affignaten nicht fur Belb angefehen werben, ob fie gleich eine Beit hindurch die Stelle deffelben vertreten: weil es bei-35 nabe gar teine Arbeit toftet, fie ju verfertigen, und ihr Berth fich bloß auf die Meinung ber ferneren Fortbauer ber bisber gelungenen Umfehung berfelben in Baaricaft grundet, welche bei einer etwanigen Entbedung,

daß die lettere nicht in einer zum leichten und ficheren Bertehr hinreichen= ben Menge ba fei, ploklich verschwindet und den Ausfall ber Rahlung unvermeidlich macht. - So ift der Erwerbfleift berer, welche die Goldund Silberbergmerfe in Beru ober Reumerico anbauen, vornehmlich bei ben fo vielfältig miglingenden Berfuchen eines vergeblich angewandten 5 Fleißes im Auffuchen der Erggange, mahricheinlich noch größer, als ber auf Verfertigung ber Waaren in Europa permendete und murde als unvergolten, mithin von felbft nachlaffend, jene Lander bald in Armuth finten laffen, wenn nicht ber Fleiß Europens bagegen, eben burch diefe Materialien gereigt, fich proportionirlich jugleich erweiterte, um bei jenen 10 die Luft jum Bergbau durch ihnen angebotene Cachen bes Lurus beftanbig rege zu erhalten: fo daß immer Fleiß gegen Rleiß in Concurrenz fommen.

Die ift es aber möglich, daß das, mas anfänglich Baare mar, endlich Beld ward? Wenn ein großer und machthabender Berthuer einer Materie, 15 die er anfangs bloß jum Schmud und Glang feiner Diener (bes Sofes) brauchte (2. B. Gold, Silber, Rupfer, oder eine Art iconer Mufchelicalen, Rauris, oder auch wie in Rongo eine Art Matten, Mafuten genannt, oder wie am Senegal Gifenftangen und auf ber Buineafufte felbft Regerfflaven), b. i. wenn ein Landesherr die Abgaben von feinen 20 Unterthanen in diefer Materie (als Baare) einfordert und die, deren Fleiß in Unichaffung berfelben baburch bewegt werden foll, mit eben benfelben nach Verordnungen des Berkehrs unter und mit ihnen überhaupt (auf einem Martt oder einer Borfe) wieder lohnt. - Daburch allein hat (meinem Bedünken nach) eine Baare ein gefetliches Mittel des Ber= 25 fehrs des Fleiges ber Unterthanen unter einander und hiemit auch bes Staatsreichthums, b. i. Welb, werden fonnen.

Der intellectuelle Begriff, dem der empirische vom Gelde untergelegt ift, ift alfo ber von einer Sache, bie, im Umlauf bes Befiges begriffen (permutatio publica), den Preis aller anderen Dinge (Baaren) beftimmt, 20 unter welche lettere fogar Biffenschaften, fo fern fie Anderen nicht um= fonft gelehrt werden, gehoren: beffen Menge alfo in einem Bolt die Beguterung (opulentia) beffelben ausmacht. Denn Preis (pretium) ift bas öffentliche Urtheil über ben Berth (valor) einer Cache in Berhaltniß auf die proportionirte Menge desjenigen, mas das allgemeine ftellver= 35 tretende Mittel ber gegenseitigen Bertaufdung bes Fleißes (bes Um= laufs) ift. - Daher werden, mo ber Berfehr groß ift, weber Gold noch

Rupfer für eigentliches Geld, sondern nur für Waare gehalten: weil von dem ersteren zu wenig, vom anderen zu viel da ist, um es leicht in Umslauf zu bringen und dennoch in so sleinen Theilen zu haben, als zum Umsah gegen Waare, oder eine Menge derselben im kleinsten Erwerd nothig ist. Silber (weniger oder mehr mit Kupfer verset) wird daher im großen Verkehr der Welt für das eigentliche Material des Geldes und den Maßstad der Berechnung aller Preise genommen; die übrigen Metalle (noch viel mehr also die unmetallischen Materien) können nur in einem Volk von kleinem Verkehr statt sinden. — Die erstern beiden, wenn sie nicht bloß gewogen, sondern auch gestempelt, d. i. mit einem Zeichen, für wie viel sie gelten sollen, versehen worden, sind gesehliches Geld, d. i. Münze.

"Geld ist also (nach Adam Smith) dersenige Körper, dessen Verzäußerung das Mittel und zugleich der Maßstab des Fleißes ist, mit welschem Menschen und Bölker unter einander Verkehr treiben." — Diese Erklärung führt den empirischen Begriff des Geldes dadurch auf den inztellectuellen hinaus, daß sie nur auf die Form der wechselseitigen Leisstungen im belästigten Vertrage sieht (und von dieser ihrer Materie abstrahirt), und so auf Rechtsbegriff in der Umsehung des Mein und Dein (commutatio late sie dicta) überhaupt, um die odige Tasel einer dogmaztischen Eintheilung a priori, mithin der Metaphysik des Rechts als eines Spstenks angemessen vorzustellen.

II.

# Bas ift ein Buch?

Ein Buch ist eine Schrift (ob mit der Feder oder durch Typen, auf wenig oder viel Blättern verzeichnet, ist hier gleichgültig), welche eine Rede vorstellt, die jemand durch sichtbare Sprachzeichen an das Publicum halt. — Der, welcher zu diesem in seinem eigenen Namen spricht, heißt der Schriftsteller (autor). Der, welcher durch eine Schrift im Namen eines Anderen (des Antors) öffentlich redet, ist der Verleger. Dieser, wenn er es mit Jenes seiner Erlaubniß thut, ist der rechtmäßige; thut er es aber ohne dieselbe, der unrechtmäßige Verleger, d. i. der Nachdrucker. Die Summe aller Copeien der Urschrift (Exemplare) ist der Verlag.

Der Buchernachbrud ift von rechtswegen verboten.

Schrift ist nicht unmittelbar Bezeichnung eines Begriffs (wie 25 etwa ein Rupferstich, ber als Portrat, ober ein Gypsabguß, ber als die Rant's Sortien. Berte. VI.

Büste eine bestimmte Person vorstellt), sondern eine Rede ans Publicum, d. i. der Schriftsteller spricht durch den Verleger össentlich. — Dieser aber, nämlich der Verleger, spricht (durch seinen Wersmeister, operarius, den Drucker) nicht in seinem eigenen Namen (denn sonst würde er sich für den Autor ausgeben); sondern im Namen des Schriftstellers, wozu er salso nur durch eine ihm von dem letzteren erteilte Vollmacht (mandatum) berechtigt ist. — Nun spricht der Nachdrucker durch seinen eigenzmächtigen Verlag zwar auch im Namen des Schriftstellers, aber ohne dazu Vollmacht von demselben zu haben (gerit so mandatarium absque mandato); folglich begeht er an dem von dem Autor bestellten (mithin 10 einzig rechtmäßigen) Verleger ein Verbrechen der Entwendung des Vorztheils, den der letztere aus dem Gebrauch seines Rechts ziehen konnte und wollte (surtum usus); also ist der Vüchernachbruck von rechtswegen verboten.

Die Ursache des rechtlichen Anscheins einer gleichwohl beim ersten 15 Anblick so stark auffallenden Ungerechtigkeit, als der Büchernachdruck ist, liegt darin: daß das Buch einerseits ein körperliches Kunstproduct (opus mechanicum) ist, was nachgemacht werden kann (von dem, der sich im rechtmäßigen Besitz eines Exemplars desselben besindet), mithin daran ein Sachenrecht statt hat: andrerseits aber ist das Buch auch bloße 20 Rede des Berlegers ans Publicum, die dieser, ohne dazu Bollmacht vom Bersasser zu haben, öffentlich nicht nachsprechen darf (praestatio operae), ein persönliches Recht, und nun besteht der Irrthum darin, daß beides mit einander verwechselt wird.

. .

Die Verwechselung des persönlichen Rechts mit dem Sachenrecht ist 25 noch in einem anderen, unter den Verdingungsvertrag gehörigen Falle (B, II, a), nämlich dem der Einmiethung (ius incolatus), ein Stoff zu Streitigkeiten. — Es frägt sich nämlich: ist der Eigenthümer, wenn er sein an jemanden vermiethetes Haus (oder seinen Grund) vor Ablauf der Wiethszeit an einen Anderen verkauft, verbunden, die Bedingung der 30 fortdauernden Wiethe dem Kauscontracte beizusügen, oder kann man sagen: Kaus bricht Wiethe (doch in einer durch den Gebrauch bestimmten Zeit der Auskündigung)? — Im ersteren Fall hätte das Haus wirklich eine Belästigung (onus) auf sich liegend, ein Recht in dieser Sache, das

ber Miether sich an derselben (dem Hause) erworben hatte; welches auch wohl geschehen kann (durch Ingrossation des Miethscontracts auf das Haus), aber alsdann kein bloßer Miethscontract sein wurde, sondern wozu noch ein anderer Vertrag (dazu sich nicht viel Vermiether verstehen würsben) hinzukommen mußte. Also gilt der Sat: "Kauf bricht Miethe", d. i. das volle Recht in einer Sache (das Eigenthum) überwiegt alles personsliche Recht, was mit ihm nicht zusammen bestehen kann; wobei doch die Klage aus dem Grunde des letzteren dem Miether offen bleibt, ihn wegen des aus der Zerreißung des Contracts entspringenden Nachtheils schadens frei zu halten.

#### Episodischer Abschnitt.

Bon der idealen Erwerbung eines außeren Gegenstandes ber Billfur.

#### § 32.

3d nenne diejenige Erwerbung ideal, die feine Causalitat in ber Beit enthalt, mithin eine bloge 3dee ber reinen Bernunft gum Grunde hat. Gie ift nichtsbeftoweniger mahre, nicht eingebildete Erwerbung und heißt nur darum nicht real, weil ber Ermerbact nicht empirisch ift, 20 indem bas Subject von einem Anderen, ber entweder noch nicht ift (von bem man bloß die Möglichfeit annimmt, daß er fei), ober, indem diefer eben aufhort gu fein, oder, wenn er nicht mehr ift, erwirbt, mithin bie Belangung jum Befit eine bloge praftifche 3bee ber Vernunft ift. -Es find die drei Ermerbungsarten: 1) durch Erfigung, 2) durch Beer-25 bung, 3) durch unfterbliches Berdienft (meritum immortale), b. i. ber Anspruch auf den guten Ramen nach bem Tode. Alle brei fonnen gwar nur im öffentlichen rechtlichen Buftande ihren Effect haben, grunden fich aber nicht nur auf ber Constitution beffelben und willfurlichen Statuten, sondern find auch a priori im Naturzustande und zwar nothwendig zuvor 30 bentbar, um hernach die Wefebe in der burgerlichen Berfaffung barnach einzurichten (sunt iuris naturae).

1.

Die Erwerbungsart durch Erfitung.

#### § 33.

Ich erwerbe das Eigenthum eines Anderen bloß durch den langen 35 Besit (usucapio); nicht weil ich dieses seine Einwilligung dazu recht-

mäßig vor aussetzen darf (per consensum praesumtum), noch weil ich, da er nicht widerspricht, annehmen kann, er habe seine Sache aufgegeben (rem derelictam), sondern weil, wenn es auch einen wahren und auf diese Sache als Eigenthümer Auspruch Machenden (Prätendenten) gäbe, ich ihn doch bloß durch meinen langen Besitz ausschließen, sein bisheriges Dasein ignoriren und gar, als ob er zur Zeit meines Besitzes nur als Gedankending eristirte, versahren dars: wenn ich gleich von seiner Wirkslichseit sowohl, als der seines Anspruchs hinterher benachrichtigt sein möchte. — Wan nennt diese Art der Erwerbung nicht ganz richtig die durch Versährung (per praescriptionem); denn die Ausschließung ist vonur als die Folge von jener anzusehen; die Erwerbung muß vorherzgegangen sein. — Die Möglichkeit auf diese Art zu erwerben ist nun zu beweisen.

Wer nicht einen beständigen Besitz act (actus possessorius) einer äußeren Sache, als der seinen, ausübt, wird mit Recht als einer, der (als 15 Besitz) gar nicht existirt, angesehen; denn er kann nicht über Läsion klagen, so lange er sich nicht zum Titel eines Besitzers berechtigt, und wenn er sich hinten nach, da schon ein Anderer davon Besitz genommen hat, auch dafür erklärte, so sagt er doch nur, er sei ehedem einmal Eigenthümer gewesen, aber nicht, er sei es noch, und der Besitz sei ohne einen contiz onnirlichen rechtlichen Act ununterbrochen geblieben. — Es kann also nur ein rechtlicher und zwar sich continuirlich erhaltender und documentirter Besitzact sein, durch welchen er bei einem langen Nichtgebrauch sich das Seine sichert.

Denn settet die Versaumung dieses Besitzacts hätte nicht die Folge, 25 daß ein Anderer auf seinen gesetmäßigen und ehrlichen Besitz (possessio bonae sidei) einen zu Necht beständigen (possessio irresragabilis) gründe und die Sache, die in seinem Besitz ist, als von ihm erworben ansehe, so würde gar keine Erwerbung peremtorisch (gesichert), sondern alle nur propisorisch (einstweilig) sein: weil die Geschichtskunde ihre Nachsorschung 20 bis zum ersten Besitzer und dessen Erwerbact hinauf zurückzusühren nicht vermögend ist. — Die Präsumtion, auf welcher sich die Erstung (usucapio) gründet, ist also nicht bloß rechtmäßig (erlaubt, iusta) als Verzmuthung, sondern auch rechtlich (praesumtio iuris et de iure) als Vorzaußetzung nach Zwangsgesehen (suppositio legalis): wer seinen Besitzact 35 zu documentiren verabsäumt, hat seinen Anspruch auf den dermaligen Besitzer verloren, wobei die Länge der Zeit der Verabsäumung (die gar

nicht bestimmt werden kann und darf) nur zum Behuf der Gewißheit dieser Unterlassung angeführt wird. Daß aber ein bisher unbekannter Besitzer, wenn jener Besitzact (es sei auch ohne seine Schuld) unterbrochen worden, die Sache immer wiedererlangen (vindiciren) könne (dominia rerum incerta sacere), widerspricht dem obigen Postulat der rechtlichen praktischen Vernunft.

Nun kann ihm aber, wenn er ein Glieb des gemeinen Wesens ift, d. i. im bürgerlichen Zustande, der Staat wohl seinen Besith (stellvertretend) erhalten, ob dieser gleich als Privatbesith unterbrochen war, und der setzige Besither darf seinen Titel der Erwerbung dis zur ersten nicht beweisen, noch auch sich auf den der Ersithung gründen. Aber im Naturzustande ist der letztere rechtmäßig, nicht eigentlich eine Sache dadurch zu erwerben, sondern ohne einen rechtlichen Act sich im Besith derselben zu erhalten: welche Besreiung von Ansprüchen dann auch Erwerbung gestannt zu werden psiegt. — Die Präscription des älteren Besithers gehört also zum Naturrecht (est iuris naturae).

#### 11.

# Die Beerbung. (Acquisitio haereditatis.)

#### § 34.

Die Beerbung ist die Übertragung (translatio) der Habe und des Guts eines Sterbenden auf den Überlebenden durch Zusammenstimmung des Willens beider. — Die Erwerbung des Erbnehmers (haeredis instituti) und die Berlassung des Erblassers (testatoris), d. i. dieser Bechsel des Mein und Dein, geschieht in einem Augenblick (articulo mortis), nämlich da der letztere eben aushört zu sein, und ist also eigentlich seine Übertragung (translatio) im empirischen Sinn, welche zwei Actus nach eins ander, nämlich wo der eine zuerst seinen Besitz verläßt, und darauf der Andere darin eintritt, voraussetz; sondern eine ideale Erwerbung. — Da die Beerbung ohne Vermächtniß (dispositio ultimae voluntatis) im Naturzustande nicht gedacht werden kann, und, ob es ein Erbvertrag (pactum successorium), oder einseitige Erbeseinsetzung (testamentum) sei, es bei der Frage, ob und wie gerade in demselben Augenblick, da das Subject aushört zu sein, ein Übergang des Mein und Dein mögs

lich sei, ankommt, so muß die Frage: wie ist die Erwerbart durch Beerbung möglich? von den mancherlei möglichen Formen ihrer Ausführung (die nur in einem gemeinen Besen statt sinden) unabhängig untersucht werden.

"Es ift möglich, burch Erbeseinsetzung zu erwerben." - Denn ber Erblaffer Cajus verspricht und erklart in feinem letten Billen bem s Titius, ber nichts von jenem Berfprechen weiß, feine Sabe folle im Sterbefall auf diesen übergeben, und bleibt alfo, so lange er lebt, alleiniger Eigenthumer derfelben. Run fann zwar burch den blogen einseitigen Billen nichts auf den Anderen übergeben: fondern es wird über dem Berfprechen noch Annehmung (acceptatio) des anderen Theils dazu erfordert und ein 10 gleichzeitiger Wille (voluntas simultanea), welcher jedoch hier mangelt; benn fo lange Cajus lebt, tann Titius nicht ausbrudlich acceptiren, um dadurch au erwerben: weil jener nur auf den Fall des Todes versprochen hat (benn fonft mare das Eigenthum einen Augenblid gemeinschaftlich, welches nicht ber Bille des Erblaffers ift). — Dieser aber erwirbt boch 15 ftillschweigend ein eigenthumliches Recht an der Verlassenschaft als ein Sachenrecht, namlich ausschließlich fie ju acceptiren (ius in re iacente), baher diefe in dem gedachten Beitpunkt haereditas iacens heißt. Da nun jeder Mensch nothwendigerweise (weil er badurch mohl gewinnen, nie aber verlieren fann) ein foldes Recht, mithin auch ftillschweigend acceptirt und 20 Titins nach dem Tode des Cajus in diesem Falle ift, so kann er die Erb= schaft durch Annahme bes Versprechens erwerben, und fie ift nicht etwa mittlerweile gang herrenlos (res nullius), sondern nur erledigt (res vacua) gemesen: weil er ausschließlich das Recht ber Bahl hatte, ob er die binterlaffene Sabe zu der seinigen machen wollte, ober nicht.

Also find die Testamente auch nach dem bloßen Naturrecht gulstig (sunt iuris naturae); welche Behauptung aber so zu verstehen ist, daß sie sähig und würdig seien im bürgerlichen Zustande (wenn dieser dereinst eintritt) eingeführt und sanctionirt zu werden. Denn nur dieser (der allgemeine Wille in demselben) bewahrt den Besit 30 der Verlassenschaft während dessen, daß diese zwischen der Annahme und der Verwerfung schwebt und eigentlich keinem angehört.

#### III.

Der Rachlageines guten Ramens nach bem Tobe. (Bona fama defuncti.)

#### § 35.

Daß ber Berftorbene nach seinem Tobe (wenn er alfo nicht mehr ift) noch etwas besigen fonne, mare eine Ungereimtheit zu benfen, wenn der Rachlaß eine Sache mare. Run ift aber der gute Rame ein angebornes außeres, obawar bloß ibeales Mein ober Dein, mas dem Gubject als einer Berfon anhangt, von beren Ratur, ob fie mit bem Tobe ganglich aufhore 10 gu fein, ober immer noch als folche übrig bleibe, ich abstrabiren tann und muß, weil ich im rechtlichen Berhaltniß auf andere jede Berfon blog nach ihrer Menscheit, mithin ale homo noumenon wirklich betrachte, und fo ift jeder Berfuch, ihn nach dem Tode in übele falfche Rachrede zu bringen, immer bedentlich; obgleich eine gegrundete Anflage beffelben gar mohl 15 statt findet (mithin ber Grundfat: de mortuis nihil nisi bene, unrichtig ift), weil gegen ben Abmefenden, welcher fich nicht vertheibigen fann, Bormurfe auszustreuen ohne die größte Bemigheit berselben menigstens un=

großmuthig ift.

Daß burch ein tadelloses Leben und einen daffelbe beschließenden 20 Tob ber Menich einen (negatin-) guten Ramen als das Seine, welches ihm übrig bleibt, erwerbe, wenn er als homo phaenomenon nicht mehr eriftirt, und daß die Uberlebenden (angehörige, oder fremde) ihn auch vor Recht zu vertheidigen befugt find (weil unerwiesene Anklage fie insgesammt wegen ahnlicher Begegnung auf ihren Sterbefall in Befahr 23 bringt), daß er, fage ich, ein foldes Recht erwerben tonne, ift eine fonders bare, nichtsbestoweniger unläugbare Erscheinung ber a priori gefetgebenden Bernunft, die ihr Gebot und Berbot auch über die Grenze bes Lebens hinaus erftredt. - Benn jemand von einem Berftorbenen ein Berbrechen verbreitet, das biefen im Leben ehrlos, oder nur verächtlich 30 gemacht haben murbe: fo fann ein jeder, welcher einen Beweis fuhren tann, daß diese Beschuldigung vorsetlich unwahr und gelogen sei, den, welcher jenen in boje Rachrebe bringt, für einen Calumnianten öffentlich erklaren, mithin ibn felbft ehrlos machen; welches er nicht thun durfte, wenn er nicht mit Recht voraussette, daß der Berftorbene dadurch beleidigt 35 mare, ob er gleich todt ift, und daß diefem durch jene Apologie Benug:

thuung widersahre, ob er gleich nicht mehr existirt.\*) Die Befugniß, die Rolle des Apologeten für den Berstorbenen zu spielen, darf dieser auch nicht beweisen; denn jeder Mensch maßt sie sich unvermeidlich an, als nicht bloß zur Tugendpflicht (ethisch betrachtet), sondern sogar zum Recht der Menscheit überhaupt gehörig: und es bedarf hiezu keiner besonderen pers sönlichen Nachtheile, die etwa Freunden und Anverwandten aus einem solchen Schandsleck am Verstorbenen erwachsen dürsten, um jenen zu einer solchen Rüge zu berechtigen. — Daß also eine solche ideale Erwerbung und ein Recht des Menschen nach seinem Tode gegen die Überlebenden gegründet sei, ist nicht zu streiten, obschon die Möglichkeit desselben keiner 10 Deduction fähig ist.

#### Drittes Sauptstüd.

Von der subjectiv-bedingten Erwerbung durch den Ausspruch einer öffentlichen Gerichtsbarkeit.

§ 36.

15

Benn unter Naturrecht nur das nicht-ftatutarische, mithin lediglich das a priori durch jedes Menschen Bernunft erkennbare Recht verstanden

<sup>\*)</sup> Daß man aber hiebei ja nicht auf Borempfindung eines fünftigen lebens und unfichtbare Berhaltniffe ju abgefchiebenen Geelen ichmarmerifch ichliege, benn es ist hier von nichts weiter, als bem rein moralischen und rechtlichen Berhaltniß, 20 mas unter Menichen auch im Leben ftatt hat, die Rebe, worin fie als intelligibele Befen fteben, indem man alles Physische (zu ihrer Exiftenz in Raum und Beit Behorenbe) logifch bavon abfondert, b. i. bavon abftrabirt, nicht aber die Menichen biefe ihre Ratur ausziehen und fie Beifter werben lagt, in welchem Buftande fie bie Beleidigung burch ihre Berleumber fuhlten. - Der, welcher nach 25 hundert Jahren mir etwas Bofes falfdlich nachfagt, beleidigt mich icon jest; benn im reinen Rechtsverhaltniffe, welches gang intellectuell ift, wird von allen phyfiichen Bedingungen (der Zeit) abstrahirt, und der Ehrenrauber (Calumniant) ift eben fowohl ftrafbar, als ob er es in meiner Lebzeit gethan hatte; nur burch fein Criminalgericht, fondern nur badurch, daß ihm nach dem Recht der Biedervergeltung 30 burch die öffentliche Meinung dersetbe Berluft ber Ehre zugefügt wird, die er an einem Anderen fcmalerte. - Gelbst bas Blagiat, welches ein Schriftsteller an Berftorbenen verübt, ob es gwar die Ehre des Berftorbenen nicht beflect, fondern diefen nur einen Theil derfelben entwendet, wird boch mit Recht als Lafion beffelben (Menschenraub) geahnbet. 35

wird, so wird nicht bloß die zwischen Bersonen in ihrem wechselseitigen Berkehr unter einander geltende Gerechtigkeit (iustitia commutativa), sondern auch die austheilende (iustitia distributiva), so wie sie nach ihrem Gesehe a priori erkannt werden kann, daß sie ihren Spruch (sententia) fällen musse, gleichfalls zum Naturrecht gehören.

Die moralische Person, welche ber Gerechtigkeit vorsteht, ist ber Gerichtshof (forum) und im Bustande ihrer Amtsführung das Gericht (iudicium): alles nur nach Rechtsbedingungen a priori gedacht, ohne, wie eine solche Bersassung wirklich einzurichten und zu organisiren sei (wozu 10 Statute, also empirische Principien, gehören), in Betrachtung zu ziehen.

Die Frage ift also hier nicht bloß: was ist an sich recht, wie namlich hierüber ein jeder Mensch für sich zu urtheilen habe, sondern: was ist vor einem Gerichtshose recht, d. i. was ist Rechtens? Und da giebt es vier Fälle, wo beiderlei Urtheile verschieden und entgegengesett ausfallen und bennoch neben einander bestehen können: weil sie aus zwei verschiedenen, beiderseits wahren Gesichtspunkten gefällt werden, die eine nach dem Brivatrecht, die andere nach der Idee des öffeutlichen Rechts; — sie sind: 1) der Schenkungsvertrag (pactum donationis). 2) Der Leihevertrag (commodatum). 3) Die Wiedererlangung (vindicatio). 4) Die Bereidigung (iuramentum).

Es ist ein gewöhnlicher Fehler der Erschleichung (vitium subreptionis) der Rechtslehrer, dasjenige rechtliche Princip, was ein Gerichtshof zu seinem eigenen Behuf (also in subjectiver Absicht) anzunehmen befugt, ja sogar verbunden ift, um über jedes Einem zusstehende Recht zu sprechen und zu richten, auch objectiv für das, was an sich selbst recht ist, zu halten: da das erstere doch von dem letteren sehr unterschieden ist. — Es ist daher von nicht geringer Bichtigsteit, diese specifische Verschiedenheit kennbar und darauf ausmerksam zu machen.

25

A.

\$ 37.

Bon dem Schenfungsvertrag.

Diefer Vertrag (donatio), wodurch ich das Mein, meine Sache (oder mein Recht), unvergolten (gratis) veräußere, enthält ein Verhältniß 20 von mir, dem Schenkenden (donans), zu einem Anderen, dem Beichenkten

298

(donatarius), nach dem Privatrecht, wodurch bas Meine auf biefen durch Annehmung bes letteren (donum) übergeht. - Es ift aber nicht zu prafumiren, daß ich hiebei gemeint fei, ju ber haltung meines Berfprechens gezwungen zu werden und also auch meine Freiheit umsonft wegzugeben und gleichsam mich selbst wegzuwerfen (nemo suum iactare praesumitur), 5 welches doch nach dem Recht im burgerlichen Buftande gefchehen wurde; benn ba fann ber zu Beschenkende mich zu Leiftung bes Bersprechens amingen. Es mußte alfo, wenn die Sache vor Bericht fame, b. i. nach einem öffentlichen Recht, entweder prasumirt werden, der Berschenkende willigte zu diesem Zwange ein, welches ungereimt ift, oder ber Gerichts- 10 hof febe in feinem Spruch (Sentenz) gar nicht barauf, ob jener bie Freiheit, von seinem Versprechen abzugehen, hat vorbehalten wollen, oder nicht, sondern auf das, mas gewiß ift, namlich das Berfprechen und die Acceptation des Promissars. Wenn also gleich der Promittent, wie wohl vermuthet werden fann, gedacht hat, daß, wenn es ihn noch vor der Er= 15 füllung gereuet, bas Beriprechen gethan zu haben, man ihn baran nicht binden fonne: so nimmt doch das Bericht an, daß er fich dieses ausbrudlich hatte vorbehalten muffen und, wenn er es nicht gethan hat, ju Erfüllung des Versprechens fonne gezwungen werden, und diefes Princip nimmt ber Berichtshof barum an, weil ihm fonft bas Rechtsprechen un- 20 endlich erschwert, ober gar unmöglich gemacht werden wurde.

В.

§ 38.

# Bom Leihvertrag.

In diesem Bertrage (commodatum), wodurch ich jemanden den un- 25 vergoltenen Gebrauch des Meinigen erlaube, wo, wenn dieses eine Sache ist, die Paciscenten darin übereinkommen, daß dieser mir eben dieselbe Sache wiederum in meine Gewalt bringe, kann der Empfänger des Gelieshenen (commodatarius) nicht zugleich präsumiren, der Eigenthümer desselsen (commodans) nehme auch alle Gesahr (casus) des möglichen Berlustes 30 der Sache, oder ihrer ihm nüglichen Beschaffenheit über sich, der daraus, daß er sie in den Besitz des Empfängers gegeben hat, entspringen könnte. Denn es versteht sich nicht von selbst, daß der Eigenthümer außer dem Gebrauch seiner Sache, den er dem Lehnsempfänger bewilligt, (dem von demselben unzertrennlichen Abbruche derselben) auch die Sicherstellung 35

wider allen Schaden, der ihm baraus entspringen kann, daß er sie aus seiner eigenen Gewahrsame gab, erlassen habe; sondern darüber müßte ein besonderer Bertrag gemacht werden. Es kann also nur die Frage sein: wem von beiden, dem Lehnsgeber oder Lehnsempfänger, es obliegt, die Bedingung der Übernehmung der Gefahr, die der Sache zustoßen kann, dem Leihevertrag ausdrücklich beizusügen, oder, wenn das nicht geschieht, von wem man die Einwilligung dur Sicherstellung des Eigenthums des Lehnsgebers (durch die Zurückgabe derselben oder ein Aquivalent) präsumiren könne. Von dem Darleiher nicht: weil man nicht präsumiren kann, er habe mehr umsonst eingewilligt, als den bloßen Gebrauch der Sache (nämlich nicht auch noch obenein die Sicherheit des Eigenthums selber zu übernehmen), aber wohl von dem Lehnsnehmer: weil er da nichts mehr leistet, als gerade im Vertrage enthalten ist.

Wenn ich, 3. B. bei einfallendem Regen, in ein Saus eintrete und 15 erbitte mir einen Mantel zu leihen, ber aber, etwa burch unvorsichtige Ausgiegung abfarbender Materien aus dem Fenfter, auf immer verdorben, ober wenn er, indem ich ihn in einem anderen Saufe, wo ich eintrete, ablege, mir gestohlen wird, fo muß doch die Behauptung jedem Menschen als ungereimt auffallen, ich hatte nichts weiter zu thun, als jenen, fo wie w er ift, jurudzuschiden, ober ben geschehenen Diebstahl nur ju melben; allenfalls fei es noch eine Soflichfeit den Gigenthumer diefes Berluftes wegen zu beklagen, ba er aus feinem Recht nichts forbern tonne. - Bang anders lautet es, wenn ich bei ber Erbittung diefes Gebrauchs jugleich auf ben Fall, daß die Sache unter meinen Sanden verungludte, mir jum 25 voraus erbate, auch diefe Gefahr ju übernehmen, weil ich arm und den Berluft zu erfegen unvermögend mare. Niemand mird bas lettere überfluffig und laderlich finden, außer etwa, wenn ber Anleihende ein befanntlich vermögender und wohldenfender Mann mare, weil es alsdann beinahe Beleidigung fein murbe, die großmuthige Erlaffung meiner so Schuld in diefem Falle nicht zu prafumiren.

Da nun über das Mein und Dein aus bem Leihvertrage, wenn (wie es die Natur dieses Vertrages so mit sich bringt) über die mögliche Verun-glückung (casus), die die Sache treffen möchte, nichts verabrebet worden, er also, weil die Einwilligung nur prasumirt worden, ein ungewisser Ver-

trag (pactum incertum) ift, bas Urtheil barüber, d. i. die Enticheibung, wen das Unglud treffen muffe, nicht aus den Bedingungen des Bertrages an fich felbft, fondern wie fie allein vor einem Gerichtshofe, ber immer nur auf das Gemiffe in jenem fieht (welches hier der Befit der Sache als Eigenthum ift), entschieden werden fann, so wird bas Urtheil 5 im Naturguftande, b. i. nach ber Sache innerer Beschaffenheit, fo lauten: ber Schade aus der Berungludung einer geliehenen Sache fallt auf den Beliehenen (casum sentit commodatarius); dagegen im burger= lichen, alfo vor einem Berichtshofe, wird die Senteng fo ausfallen: ber Schade fallt auf ben Anleiher (casum sentit dominus), und zwar aus 10 dem Grunde verschieden von dem Ausspruche der blogen gefunden Bernunft, weil ein öffentlicher Richter fich nicht auf Brafumtionen von dem, was der eine oder andere Theil gedacht haben mag, einlassen fann, fonbern ber, welcher fich nicht die Freiheit von allem Schaden an der geliehenen Sache durch einen befonderen angehangten Bertrag ausbedungen 15 hat, diefen felbst tragen muß. - Alfo ift der Unterschied zwischen dem Urtheile, wie es ein Bericht fallen mußte, und dem, was die Privatvernunft eines jeden für sich zu fällen berechtigt ift, ein durchaus nicht zu überfebender Bunft in Berichtigung der Rechtsurtheile.

0.

Bon der Wiedererlangung (Rückbemächtigung) des Verlornen (vindicatio).

# § 39.

Daß eine fortdauernde Sache, die mein ift, mein bleibe, ob ich gleich nicht in der fortdauernden Inhabung derselben bin, und von selbst ohne weinen rechtlichen Act (derelictionis vel alienationis) mein zu sein nicht aushöre, und daß mir ein Recht in dieser Sache (ius reale), mithin gegen jeden Inhaber, nicht bloß gegen eine bestimmte Person (ius personale) zusteht, ist aus dem obigen flar. Ob aber dieses Recht auch von jedem Anderen als ein für sich fortdauerndes Eigenthum musse angesehen wers wen, wenn ich demselben nur nicht entsagt habe, und die Sache in dem Besit eines Anderen ist, das ist nun die Trage.

Ift die Cache mir abhanden gefommen (res amissa) und so von einem Anderen auf ehrliche Art (bona lide), als ein vermeinter gund,

oder durch förmliche Beräußerung des Besiters, der sich als Eigenthümer führt, an mich gekommen, obgleich dieser nicht Eigenthümer ist, so frägt sich, ob, da ich von einem Nichteigenthümer (a non domino) eine Sache nicht erwerben kann, ich durch jenen von allem Recht in dieser Sache aussgeschlossen werde und bloß ein personliches gegen den unrechtmäßigen Besiter übrig behalte. — Das lettere ist offenbar der Fall, wenn die Erwerbung bloß nach ihren inneren berechtigenden Gründen (im Naturzusstande), nicht nach der Convenienz eines Gerichtshoses beurtheilt wird.

Denn alles Beraugerliche muß von irgend jemand tonnen erworben 10 werden. Die Rechtmäßigkeit der Erwerbung aber beruht ganglich auf der Form, nach welcher bas, mas im Befit eines Anderen ift, auf mich übertragen und von mir angenommen wird, d. i. auf der Formlichfeit des recht= lichen Acts des Berfehrs (commutatio) zwischen bem Befiger der Sache und dem Erwerbenden, ohne daß ich fragen darf, wie jener dazu ge-15 tommen fei: weil diefes ichon Beleidigung fein murbe (quilibet praesumitur bonus, donec etc.). Gefett nun, es ergabe fich in der Folge, bag jener nicht Gigenthumer fei, fondern ein Anderer, fo fann ich nicht fagen, daß biefer fich geradezu an mich halten konnte (fo wie auch an jeden Anderen, ber Inhaber ber Cache fein möchte). Denn ich habe ihm nichts 20 entwandt, fondern 3. B. das Pferd, mas auf öffentlichem Marfte feil geboten wurde, bem Befete gemäß (titulo emti venditi) erftanden: weil der Titel der Erwerbung meinerseits unbeftritten ift, ich aber (als Raufer) den Titel des Besiges des Anderen (des Berkaufers) nachzusuchen — da diefe Rachforschung in der aufsteigenden Reihe ins Unendliche gehen murbe -25 nicht verbunden, ja sogar nicht einmal befugt bin. Also bin ich durch den gehörig-betitelten Rauf nicht der blog putative, fondern der mabre Eigenthumer des Pferdes geworden.

Herwider erheben sich aber folgende Rechtsgründe: Ale Erwerbung von einem, der nicht Eigenthümer der Sache ist (a non domino), ist null und nichtig. Ich kann von dem Seinen eines Anderen nicht mehr auf mich ableiten, als er selbst rechtmäßig gehabt hat, und ob ich gleich, was die Form der Erwerbung (modus acquirendi) betrifft, ganz rechtlich verfahre, wenn ich ein gestohlen Pserd, was auf dem Markte feil steht, erhandle, so seine des eigentlichen Verkäufers. Ich mag immer ein ehrelicher Besitzer desselben (possessor bonao sidei) sein, so bin ich doch nur ein sich dünkender Eigenthümer (dominus putativus), und der wahre

Eigenthumer hat ein Recht der Biedererlangung (rem suam vindicandi).

Wenn gefragt wird, mas (im Naturzustande) unter Menschen nach Principien ber Berechtigfeit im Berfehr berfelben untereinander (iustitia commutativa) in Erwerbung außerer Sachen an fich Rechtens fei, fo s muß man eingestehen: daß, wer diefes zur Absicht hat, durchaus nothig habe, noch nachzuforschen, ob die Sache, die er erwerben will, nicht icon einem Anderen angebore; namlich, wenn er gleich die formalen Bebingungen ber Ableitung ber Sache von dem Seinen des Anderen genau beobachtet (bas Pferd auf bem Markte ordentlich erhandelt) hat, er 10 bennoch höchstens nur ein perfonliches Recht in Ansehung einer Sache (ius ad rem) habe erwerben fonnen, fo lange es ihm noch unbefannt ift, ob nicht ein Anderer (als der Bertaufer) der mahre Eigenthumer derfelben fei; fo daß, wenn fich einer vorfindet, der fein vorhergebendes Gigenthum baran documentiren fonnte, dem vermeinten neuen Gigenthumer nichts 15 übrig bliebe, als den Rugen, fo er als ehrlicher Benger bisher baraus gezogen hat, bis auf diesen Augenblid rechtmäßig genoffen zu haben. -Da nun in der Reihe der von einander ihr Recht ableitenden fich dunkenden Gigenthumer den ichlechthin erften (Stammeigenthumer) auszufinden mehrentheils unmöglich ift: fo fann fein Bertehr mit außeren Sachen, fo 20 gut er auch mit ben formalen Bedingungen diefer Art von Gerechtigkeit (iustitia commutativa) übereinstimmen mochte, einen ficheren Ermerb gemähren.

Hier tritt nun wiederum die rechtlich-gesetzgebende Vernunft mit dem Grundsatz der distributiven Gerechtigkeit ein, die Rechtmäßigkeit des 25 Besitzes, nicht wie sie an sich in Beziehung auf den Privatwillen eines jeden (im natürlichen Zustande), sondern nur wie sie vor einem Gerichts-hose in einem durch den allgemein-vereinigten Willen entstandenen Zusstande (in einem bürgerlichen) abgeurtheilt werden würde, zur Richtschuur anzunehmen: wo alsdann die Übereinstimmung mit den sormalen Bedin- 30 gungen der Erwerbung, die an sich nur ein persönliches Recht begründen, zu Ersetzung der materialen Gründe (welche die Ableitung von dem Seinen eines vorhergehenden prätendirenden Eigenthümers begründen) als hin-reichend postulirt wird, und ein an sich persönliches Recht, vor einen Gerichtshof gezogen, als ein Sachenrecht gilt, d. B. daß das Pferd, 35

was auf öffentlichem, durchs Polizeigesetz geordnetem Markt jedermann feil steht, wenn alle Regeln des Kaufs und Berkauss genau beobachtet worden, mein Eigenthum werde (so doch, daß dem wahren Eigenthumer das Recht bleibt, den Berkaufer wegen scines ältern, unverwirkten Bessin Anspruch zu nehmen), und mein sonst persönliches Recht in ein Sachenrecht, nach welchem ich das Meine, wo ich es sinde, nehmen (vindiciren) darf, verwandelt wird, ohne mich auf die Art, wie der Verkäuser dazu gekommen, einzulassen.

Es geschieht alfo nur jum Behuf bes Rechtsspruchs vor einem Be-10 richtshofe (in favorem iustitiae distributivae), daß das Recht in Ansehung einer Sache nicht, wie es an fich ift (als ein perfonliches), fonbern wie es am leichteften und ficherften abgeurtheilt werden tann (als Sachenrecht), boch nach einem reinen Princip a priori angenommen und behandelt werde. - Auf biefem grunden fich nun nachher verschiedene 15 statutarische Gesetze (Berordnungen), die vorzüglich jur Absicht haben, bie Bedingungen, unter benen allein eine Erwerbungsart rechtsfraftig fein foll, fo gu ftellen, bag ber Richter bas Seine einem jeden am leichteften und unbedentlichften zuerkennen fonne: 3. B. in bem Sat: Rauf bricht Miethe, wo, was ber Natur des Bertrags nach, d. i. an 20 fich, ein Cachenrecht ift, (bie Diethe) fur ein bloß perfonliches und umgefehrt, wie in dem obigen Fall, was an fich bloß ein perfonliches Recht ift, fur ein Sachenrecht gilt; wenn bie Frage ift, auf welche Principien ein Berichtshof im burgerlichen Buftanbe anzuweisen fei, um in feinen Ausspruchen wegen des einem jeden auftebenden Rechts am ficherften 25 zu gehen.

D.

Bon Erwerbung der Sicherheit durch Eidesablezung. (Cautio iuratoria.)

# § 40.

Man kann keinen anderen Grund angeben, der rechtlich Menschen verbinden könnte, zu glauben und zu bekennen, daß es Götter gebe, als den, damit sie einen Sid schwören und durch die Furcht vor einer alssehenden obersten Macht, deren Rache sie seierlich gegen sich aufrusen mußten, im Fall daß ihre Aussage falsch ware, genöthigt werden könnten, wahrhaft im Aussagen und treu im Versprechen zu sein. Daß man hie-

bei nicht auf die Moralität diefer beiden Stude, fondern bloß auf einen blinden Aberglauben derfelben rechnete, ift daraus zu erfeben, bag man fich von ihrer bloken feierlichen Aussage vor Bericht in Rechtssachen feine Sicherheit versprach, obgleich die Pflicht ber Bahrhaftigfeit in einem Fall, wo es auf bas Beiligfte, mas unter Menschen nur fein fann, (aufs s Recht der Menschen) antommt, jedermann fo tlar einleuchtet, mithin bloge Marchen den Bewegungsgrund ausmachen: wie 3. B. das unter den Rejangs, einem heidnischen Bolf auf Sumatra, welche nach Darsbens Beugniß bei den Anochen ihrer verftorbenen Unverwandten fcmoren, ob fie gleich gar nicht glauben, daß es noch ein Leben nach dem Tode gebe, oder der 10 Eid ber Buineafdwarzen bei ihrem Fetisch, etwa einer Bogelfeber, auf die fie fich vermeffen, daß fie ihnen ben Sals brechen folle u. bergl. Sie glauben, daß eine unfichtbare Macht, fie mag nun Berftand haben oder nicht, schon ihrer Natur nach diese Bauberfraft habe, die durch einen folden Aufruf in That verfett wird. — Gin folder Glaube, beffen Rame 15 Religion ift, eigentlich aber Superstition heißen follte, ift aber fur bie Rechtsverwaltung unentbehrlich, weil, ohne auf ihn zu rechnen, ber Be= richtshof nicht genugfam im Stande mare, geheim gehaltene Facta aus= aumitteln und recht au fprechen. Gin Gefet, das hiezu verbindet, ift alfo offenbar nur zum Behuf ber richtenben Gewalt gegeben.

Aber nun ist die Frage: worauf gründet man die Verbindlickfeit, die jemand vor Gericht haben soll, eines Anderen Eid als zu Recht gültigen Beweisgrund der Wahrheit seines Vorgebens anzunehmen, der allem Haber ein Ende mache, d. i. was verbindet mich rechtlich, zu glauben, daß ein Anderer (der Schwörende) überhaupt Religion habe, um mein Recht 25 auf seinen Eid ankommen zu lassen? Imgleichen umgekehrt: kann ich überhaupt verbunden werden, zu schwören? Beides ist an sich unrecht.

Aber in Beziehung auf einen Gerichtshof, also im bürgerlichen Zusstande, wenn man annimmt, daß es kein anderes Mittel giebt, in geswissen Fällen hinter die Wahrheit zu kommen, als den Eid, muß von der 30 Religion vorausgesetzt werden, daß sie jeder habe, um sie als ein Nothmittel (in casu necessitatis) zum Behuf des rechtlichen Versahrens vor einem Gerichtshofe zu gebrauchen, welcher diesen Geisteszwang (tortura spiritualis) für ein behenderes und dem abergläubischen Hange der Menschen angemesseneres Mittel der Ausbeckung des Verborgenen und sich und darum für berechtigt hält, es zu gebrauchen. — Die gesetzgebende Gemalt handelt aber im Grunde unrecht, diese Besugniß der richterlichen

zu ertheilen: weil selbst im burgerlichen Bustande ein Zwang zu Gides= leistungen ber unverlierbaren menschlichen Freiheit zuwider ist.

Wenn die Amtseide, welche gewöhnlich promifforisch find, daß man nämlich den ernstlichen Borjat habe, fein Amt pflicht= maßig zu verwalten, in affertorifche verwandelt murden, bak namlich der Beamte etwa zu Ende eines Jahres (oder mehrerer) verbunden mare, die Treue feiner Amtsführung mahrend beffelben gu beichworen: fo murde biefes Theils bas Gemiffen mehr in Bewegung bringen, als der Versprechungseid, welcher hinterher noch immer den inneren Vorwand übrig laßt, man habe bei bem beften Vorfat die Beschwerden nicht voraus gesehen, die man nur nacher mahrend der Amtsverwaltung erfahren habe, und die Bflichtubertretungen wurden auch, wenn ihre Summirung durch Aufmerfer bevorstande, mehr Beforgniß ber Anklage megen erregen, als wenn fie blog eine nach ber anderen (über welche die vorigen vergeffen find) gerügt murden. - Bas aber das Beichworen bes Glaubens (de credulitate) betrifft, fo fann diefes gar nicht von einem Gericht verlangt werben. Denn erstlich enthalt es in fich felbst einen Biderspruch: Diefes Mittelding amifchen Meinen und Bijfen, weil es fo etwas ift, worauf man wohl zu wetten, feinesweges aber darauf zu ich woren nich getrauen fann. Zweitens begeht der Richter, der jolchen Glaubenseid bem Barten ansinnte, um etwas ju feiner Absicht Geboriges, gefett es fei auch bas gemeine Befte, auszumitteln, einen großen Berftog an ber Gemijjenhaftigfeit des Gidleiftenden, theils durch ben Leichtsinn, zu dem er verleitet und wodurch ber Richter feine eigene Absicht vereitelt, theils durch Gemiffensbiffe, die ein Menfch fühlen muß, der heute eine Cache, aus einem gemiffen Befichtspuntt betrachtet, fehr mahricheinlich, morgen aber, aus einem anderen, gang unwahrscheinlich finden fann, und labirt alfo denjenigen, den er zu einer folden Gidesleiftung nothigt.

20

25

301

übergang von dem Mein und Dein im Naturzustande zu bem im rechtlichen Bustande überhaupt.

\$ 41.

Der rechtliche Bustand ist dasjenige Berhältniß der Menschen unter 20 einander, welches die Bedingungen enthält, unter denen allein jeder seines

Rechts theilhaftig werden kann, und das formale Brincip ber Möglich= feit deffelben, nach ber 3bee eines allgemein gefetgebenden Willens betrachtet, heißt die öffentliche Gerechtigkeit, welche in Beziehung entweber auf die Möglichkeit, ober Wirklichkeit, ober Rothwendigkeit bes Befiges ber Gegenstände (als der Materie der Billfur) nach Geseten in die be- 5 ich übenbe (iustitia tutatrix), die mechfelfeitig ermerben be (iustitia commutativa) und die austheilende Gerechtigfeit (iustitia distributiva) eingetheilt werden fann. - Das Gefet fagt hiebei erftens bloß, welches Berhalten innerlich ber Form nach recht ift (lex iusti); zweitens, was als Materie noch auch außerlich gesetfähig, b. i. beffen Befig= 10 ftand rechtlich ift (lex iuridica); brittens, mas und movon ber Ausspruch por einem Gerichtshofe in einem befonderen Falle unter dem gegebenen Befete biefem gemäß, b. i. Rechtens ift (lex iustitiae), wo man benn auch jenen Berichtshof felbst bie Berechtigkeit eines Landes nennt, und, ob eine solche sei ober nicht sei, als die wichtigste unter allen recht= 15 lichen Angelegenheiten gefragt werben fann.

Der nicht=rechtliche Buftand, b. i. berjenige, in welchem feine austheilende Gerechtigkeit ift, heißt ber naturliche Buftand (status naturalis). 3hm wird nicht ber gefellschaftliche Buftand (wie Achenwall meint), und ber ein fünftlicher (status artificialis) heißen fonnte, fonbern ber 20 burgerliche (status civilis) einer unter einer bistributiven Berechtigkeit ftehenden Gefellichaft entgegen gefest; benn es fann auch im Naturzuftande rechtmäßige Gefellichaften (3. B. eheliche, vaterliche, hausliche überhaupt und andere beliebige mehr) geben, von benen fein Gefet a priori gilt: "Du sollst in diesen Zustand treten", wie es wohl vom rechtlichen Zu= 25 ftande gesagt werden fann, daß alle Menschen, die mit einander (auch unwillfürlich) in Rechtsverhaltniffe tommen fonnen, in diefen Buftand treten follen.

Man fann den ersteren und zweiten Buftand ben bes Privatrechts, ben letteren und dritten aber ben bes öffentlichen Rechts nennen. 30 Diefes enthalt nicht mehr ober andere Pflichten der Menschen unter fich, als in jenem gedacht werben tonnen; die Materie bes Privatrechts ift eben bieselbe in beiben. Die Gefete bes letteren betreffen alfo nur bie rechtliche Form ihres Beifammenfeins (Berfaffung), in Ansehung beren diese Gesetze nothwendig als öffentliche gedacht werden muffen.

Selbst ber bürgerliche Verein (unio civilis) fann nicht wohl eine Befellicaft genannt werden; benn amifchen bem Befehlshaber (imperans) und dem Unterthan (subditus) ist keine Mitgenossenschaft; sie sind nicht Gesellen, sondern einander untergeordnet, nicht beisgeordnet, und die sich einander beiordnen, mussen sich eben deshalb untereinander als gleich ansehen, so fern sie unter gemeinsamen Gesehen stehen. Jener Verein ist also nicht sowohl als macht vielmehr eine Gesellschaft.

#### § 42.

Aus dem Privatrecht im natürlichen Zustande geht nun das Postulat des öffentlichen Rechts hervor: du sollst im Verhältnisse eines unvermeids lichen Nebeneinanderseins mit allen anderen aus jenem heraus in einen rechtlichen Zustand, d. i. den einer austheilenden Gerechtigkeit übergehen.
— Der Grund davon läßt sich analytisch aus dem Begrisse des Rechts im äußeren Verhältniß im Gegensatz der Gewalt (violentia) entwickeln.

Niemand ist verbunden, sich des Eingriffs in den Besit des Ansberen zu enthalten, wenn dieser ihm nicht gleichmäßig auch Sicherheit giebt, er werde eben dieselbe Enthaltsamkeit gegen ihn beobachten. Er darf also nicht abwarten, dis er etwa durch eine traurige Erfahrung von der entgegengesehten Gesinnung des letzteren belehrt wird; denn was sollte ihn verbinden, allererst durch Schaden klug zu werden, da er die Neigung der Menschen überhaupt über andere den Meister zu spielen (die Überlegenheit des Rechts anderer nicht zu achten, wenn sie sich der Macht oder Lift nach diesen überlegen sühlen) in sich selbst hinreichend wahrnehmen kann, und es ist nicht nöthig, die wirkliche Feindseligkeit abzuwarten; er ist zu einem Zwange gegen den besugt, der ihm schon seiner Latur nach damit droht. (Quilibet praesumitur malus, donec securitatem dederit oppositi.)

Bei dem Vorsate, in diesem Zustande äußerlich gesetzloser Freiheit zu sein und zu bleiben, thun sie ein ander auch gar nicht unrecht, wenn sie sich untereinander besehden; denn was dem Einen gilt, das gilt auch wechselseitig dem Anderen, gleich als durch eine Übereinsunft (uti partes de iure suo disponunt, ita ius est): aber überhaupt thun sie im höchsten Grade daran unrecht') in einem Zustande sein und bleiben zu wollen,

<sup>\*)</sup> Diefer Unterschied zwischen bem, was bloß formaliter, und bem, was auch materialiter unrecht ist, hat in der Rechtolehre mannigsaltigen Gebrauch. Der Feind, 20 der, statt seine Capitulation mit der Besahung einer belagerten Festung ehrlich zu vollziehen, sie bei dieser ihrem Auszuge mighandelt, oder sonst diesen Vertrag bricht,

308 Metaphyfifche Anfangsgrunde der Rechtslehre. 1. Theil. 3. hauptftud.

ber kein rechtlicher ift, b. i. in dem Riemand bes Seinen wider Gewaltthatigkeit sicher ift.

kann nicht über Unrecht klagen, wenn sein Gegner bei Gelegenheit ihm denselben Streich spielt. Aber sie thun überhaupt im höchsten Grade unrecht, weil sie bem Begriff bes Rechts selber alle Gultigkeit nehmen und alles ber wilben Gewalt gleich. 5 sam gesehmäßig überliefern und so das Recht ber Menschaupt umfturzen.

Der

Rechtslehre Zweiter Theil.

# Das öffentliche Recht.

Erster Abschnitt.

Das Staatsrecht.



# öffentlichen Rechts

Erfter Abschnitt.

Das Staatsrecht.

§ 43.

Der Inbegriff ber Gesetze, die einer allgemeinen Bekanntmachung bedürfen, um einen rechtlichen Zustand hervorzubringen, ist bas öffent= liche Recht. - Diefes ift aljo ein Syftem von Befegen für ein Bolt, d. i. eine Menge von Menichen, oder fur eine Menge von Boltern, die, im mech-10 felseitigen Ginfluffe gegen einander ftehend, des rechtlichen Buftandes unter einem fie vereinigenden Billen, einer Berfassung (constitutio), bedürfen, um beffen, mas Rechtens ift, theilhaftig zu werden. - Diefer Buftand der Gingelnen im Bolfe in Berhaltnig untereinander heißt der burgerliche (status civilis) und bas Bange berfelben in Beziehung auf 15 feine eigene Glieder der Staat (civitas), welcher feiner Form megen, als verbunden durch bas gemeinsame Interesse Aller, im rechtlichen Buftande au fein, das gemeine Befen (res publica latius sic dicta) genannt wird, in Verhaltniß aber auf andere Bolfer eine Dacht (potentia) ichlechthin heißt (baber bas Wort Potentaten), mas fich auch wegen 20 (anmaglich) angeerbter Bereinigung ein Stammvolf (gens) nennt und fo unter bem allgemeinen Begriffe bes öffentlichen Rechts nicht bloß bas Staats-, fondern auch ein Bolferrecht (ius gentium) ju benten Unlag giebt: welches dann, weil ber Erdboben eine nicht granzenlose, sondern fich felbit ichließende Glache ift, beibes gujammen zu ber 3dee eines Bolfer. 25 staaterechte (ius gentium) ober des Beltburgerrechte (ius cosmopoliticum) unumganglich hinleitet: fo daß, wenn unter biefen drei moglichen Formen bes rechtlichen Buftanbes es nur einer an bem die außere Freiheit durch Befete einschrankenden Princip fehlt, das Gebaude aller übrigen unvermeiblich untergraben werben und endlich einfturgen muß.

Es ift nicht etwa die Erfahrung, durch die wir von der Maxime der Bewaltthatigfeit ber Menschen belehrt werden und ihrer Bosartigfeit, fic, ehe eine außere machthabende Wesethaebung erscheint, einander zu befehden, also nicht etwa ein Factum, welches den öffentlich gesetzlichen Zwang noth= 5 wendig macht, sondern, sie mogen auch so gutartig und rechtliebend ge= dacht werden, wie man will, so liegt es doch a priori in der Vernunftidee eines folden (nicht-rechtlichen) Buftandes, daß, bevor ein öffentlich gefetlicher Buftand errichtet worden, vereinzelte Menfchen, Bolfer und Staaten niemals vor Gewaltthätigfeit gegen einander ficher fein konnen, und zwar 10 aus jedes feinem eigenen Recht zu thun, was ihm recht und gut dunft, und hierin von der Meinung des Anderen nicht abzuhängen; mithin das Erfte, mas ihm zu beschliegen obliegt, wenn er nicht allen Rechtsbegriffen entfagen will, der Grundfat fei: man muffe aus dem Raturzuftande, in welchem jeder feinem eigenen Ropfe folgt, herausgehen und fich mit allen 15 anderen (mit benen in Bechselwirfung zu gerathen er nicht vermeiben fann) bahin vereinigen, fich einem öffentlich gesehlichen außeren Zwange du unterwerfen, also in einen Buftand treten, barin jedem bas, mas für das Ceine anerkannt werden foll, gefetlich bestimmt und burch hinreis chende Macht (die nicht die seinige, sondern eine außere ist) zu Theil 20 wird, d. i. er folle vor allen Dingen in einen burgerlichen Buftand treten.

Bwar durste sein natürlicher Zustand nicht eben darum ein Zustand der Ungerechtigkeit (iniustus) sein, einander nur nach dem bloßen Maße seiner Gewalt zu begegnen; aber es war doch ein Zustand der Recht=losigkeit (status iustitia vacuus), wo, wenn das Recht streitig (ius controversum) war, sich sein kompetenter Richter fand, rechtskräftig den Ausspruch zu thun, aus welchem nun in einen rechtlichen zu treten ein jeder den Anderen mit Gewalt antreiben dars: weil, obgleich nach jedes seinen Rechtsbegriffen etwas Außeres durch Bemächtigung oder Vertrag ersworben werden kann, diese Erwerbung doch nur provisorisch ist, so lange sie noch nicht die Sanction eines öffentlichen Gesehes für sich hat, weil sie durch keine öffentliche (distributive) Gerechtigkeit bestimmt und durch keine dies Recht ausübende Gewalt gesichert-ist.

Wollte man vor Eintretung in den bürgerlichen Zustand gar keine Erwerbung, auch nicht einmal provisorisch für rechtlich erkennen, 35 so würde jener selbst unmöglich sein. Denn der Form nach enthalten

die Gesetze über das Mein und Dein im Naturzustande ebendasselbe, was die im bürgerlichen vorschreiben, so fern dieser bloß nach reinen Bernunftbegriffen gedacht wird: nur daß im letteren die Bedingunzen augegeben werden, unter denen jene zur Ausübung (der diftris butiven Gerechtigkeit gemäß) gelangen. — Es würde also, wenn es im Naturzustande auch nicht provisorisch ein äußeres Mein und Dein gäbe, auch keine Rechtspstlichten in Ansehung desselben, mithin auch kein Gebot geben, aus jenem Zustande herauszugehen.

## \$ 45.

Gin Staat (civitas) ist die Vereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesehen. So fern diese als Gesehe a priori nothwendig, d. i. aus Begriffen des äußeren Rechts überhaupt von selbst solgend, (nicht statutarisch) sind, ist seine Form die Form eines Staats überhaupt, d. i. der Staat in der Idee, wie er nach reinen Rechtsprincipien sein soll, welche jeder wirklichen Vereinigung zu einem gemeinen Wesen (also im Inneren) zur Richtschnur (norma) dient.

Ein jeder Staat enthält drei Gewalten in sich, d. i. den allgemein vereinigten Willen in dreifacher Person (trias politica): die Herrschers gewalt (Souveranität) in der des Gestgebers, die vollziehende Geswalt in der des Regierers (zu Folge dem Geset) und die rechtspreschende Gewalt (als Zuerkennung des Seinen eines jeden nach dem Geset) in der Person des Richters (potestas legislatoria, rectoria et iudiciaria) gleich den drei Saben in einem praktischen Vernunftschluß: dem Obersah, der das Geset jenes Willens, dem Untersah, der das Gebot des Versahrens nach dem Geset, d. i. das Princip der Subsumtion unter denselben, und dem Schlußsah, der den Rechtsspruch (die Sentenz) entshält, was im vortommenden Falle Rechtens ist.

# § 46.

Die gesetzgebende Gewalt kann nur dem vereinigten Willen des Vol30 kes zukommen. Denn da von ihr alles Recht ausgehen soll, so muß sie
durch ihr Gesetz schlechterdings niemand unrecht ihun können. Run ist
es, wenn semand etwas gegen einen Anderen verfügt, immer möglich,
daß er ihm dadurch unrecht thue, nie aber in dem, was er über sich selbst
beschließt (denn volenti non sit iniuria). Also kann nur der übereinstim-

mende und vereinigte Wille Aller, so fern ein jeder über Alle und Alle über einen jeden ebendasselbe beschließen, mithin nur der allgemein verseinigte Bolkswille gesetzgebend fein.

Die zur Gesetzebung vereinigten Glieber einer solchen Gesellschaft (societas civilis), d. i. eines Staats, heißen Staatsbürger (cives), und 5 die rechtlichen, von ihrem Wesen (als solchem) unabtrennlichen Attribute berselben sind gesetzliche Freiheit, keinem anderen Gesetzu gehorchen, als zu welchem er seinen Beistimmung gegeben hat; bürgerliche Gleich = heit, keinen Oberen im Volk in Ansehung seiner zu erkennen, als nur einen solchen, den er eben so rechtlich zu verbinden das moralische Ver= 10 mögen hat, als dieser ihn verbinden kann; drittens das Attribut der bürgerlichen Selbstständigkeit, seine Eristenz und Erhaltung nicht der Wilkfür eines Anderen im Volke, sondern seinen eigenen Nechten und Kräften als Glied des gemeinen Wesens verdanken zu können, folg= lich die bürgerliche Persönlichkeit, in Rechtsangelegenheiten durch keinen 15 Anderen vorgestellt werden zu dürsen.

Nur die Fähigkeit der Stimmgebung macht die Qualification jum Staatsburger aus; jene aber fest die Selbstftandigfeit beffen im Bolf voraus, der nicht bloß Theil des gemeinen Befens, jondern auch Glied beffelben, d. i. aus eigener Billfur in Gemeinschaft mit 20 anderen handelnder Theil besselben, fein will. Die lettere Qualität macht aber die Unterscheidung des activen vom paffiven Staats= burger nothwendig, obgleich der Begriff des letteren mit der Ertlarung des Begriffs von einem Staatsburger überhaupt im Widerspruch zu stehen scheint. - Folgende Beispiele konnen dazu dienen, 25 biefe Schwierigkeit zu heben: Der Gefelle bei einem Raufmann ober bei einem Sandwerker; der Dienstbote (nicht der im Dienste des Staats fteht); ber Unmundige (naturaliter vel civiliter); alles Frauenzimmer und überhaupt jedermann, der nicht nach eigenem Betrieb, fondern nach der Verfügung Anderer (außer der des Staats) 30 genothigt ift, feine Erifteng (Rahrung und Schut) zu erhalten, entbehrt der burgerlichen Berfonlichteit, und feine Exifteng ift gleichsam nur Inhareng. - Der holzhader, den ich auf meinem hofe anstelle, der Schmied in Indien, der mit feinem hammer, Umbos und Blasbalg in die Saufer geht, um da in Gifen zu arbeiten, in Bergleichung 35 mit dem europäischen Tijchler oder Schmied, ber die Producte aus

dieser Arbeit als Waare öffentlich feil stellen kann; der Hauslehrer in Vergleichung mit dem Schulmann, der Zinsbauer in Vergleichung mit dem Bachter u. dergl. sind blos Handlanger des gemeinen Wesens, weil sie von anderen Individuen besehligt oder beschützt werden

muffen, mithin feine burgerliche Gelbftftandigfeit befigen.

Diefe Abhangigfeit von bem Billen Anderer und Ungleichheit ift gleichwohl feinesweges ber Freiheit und Gleichheit berfelben als Menichen, die zusammen ein Bolt ausmachen, entgegen: vielmehr tann blog ben Bedingungen berfelben gemäß diefes Bolt ein Staat werden und in eine burgerliche Berfaffung eintreten. In biefer Berfaffung aber das Recht der Stimmgebung zu haben, d. i. Staatsburger, nicht bloß Staatsgenoffe zu fein, bazu qualificiren fich nicht alle mit gleichem Recht. Denn baraus, daß fie forbern fonnen, von allen Underen nach Gefeten der naturlichen Freiheit und Gleichheit als paffive Theile des Staats behandelt zu werden, folgt nicht das Recht, auch als active Glieber ben Staat felbit zu behandeln, zu organifiren ober ju Ginführung gemiffer Gefete mitzumirfen: fonbern nur daß, welcherlei Art die positiven Gesete, wogn fie ftimmen, auch fein möchten, fie boch ben naturlichen ber Freiheit und ber diefer angemeffenen Gleichheit Aller im Bolf, fich namlich aus biefem passiven Buftande zu dem activen empor arbeiten zu fonnen, nicht zuwider sein muffen.

# \$ 47.

20

Alle jene brei Gewalten im Staate sind Würden und als wesentliche aus der Zdee eines Staats überhaupt zur Gründung desselben (Constitution) nothwendig hervorgehend, Staatswürden. Sie enthalten das Vershältniß eines allgemeinen Oberhaupts (der, nach Freiheitsgesehen betrachtet, sein Anderer als das vereinigte Bolk selbst sein kann) zu der vereinzelten Menge ebendesselben als Unterthans, d. i. des Gebietens den (imperans) gegen den Gehorsamenden (subditus). — Der Act, wodurch sich das Bolk selbst zu einem Staat constituirt, eigentlich aber nur die Zdee desselben, nach der die Rechtmäßigseit desselben allein gedacht werden kann, ist der ursprüngliche Contract, nach welchem alle (omnes et singuli) im Bolk ihre äußere Freiheit ausgeben, um sie als Glieder eines gemeinen Besens, d. i. des Bolks als Staat betrachtet (universi), sofort wieder auszunehmen, und man kann nicht sagen: der

Mensch im Staate habe einen Theil seiner angebornen äußeren Freiheit einem Zwecke aufgeopfert, sondern er hat die wilde, gesehlose Freiheit gänzlich verlassen, um seine Freiheit überhaupt in einer gesehlichen Abshängigkeit, d. i. in einem rechtlichen Zustande, unvermindert wieder zu sinden, weil diese Abhängigkeit aus seinem eigenen gesehgebenden Willen sentspringt.

### § 48.

Die drei Gewalten im Staate sind also erstlich einander, als so viel moralische Personen, beigeordnet (potestates coordinatae), d. i. die eine ist das Ergänzungsstück der anderen zur Bollständigkeit (comple- 10 mentum ad sufficientiam) der Staatsversassung; aber zweitens auch einander untergeordnet (subordinatae), so daß eine nicht zugleich die Function der anderen, der sie zur Hand geht, usurpiren kann, sondern ihr eigenes Princip hat, d. i. zwar in der Qualität einer besonderen Person, aber doch unter der Bedingung des Willens einer oberen gedietet; drittens 15 durch Bereinigung beider jedem Unterthanen sein Recht ertheilend.

Bon diesen Gewalten, in ihrer Würde betrachtet, wird es heißen: der Bille des Gesetzebers (legislatoris) in Ansehung dessen, was das außere Mein und Dein betrifft, ist unta delig (irreprehensibel), das Aussührungs-Bermögen des Oberbesehlshabers (summi rectoris) 20 unwiderstehlich (irresistibel) und der Rechtsspruch des obersten Rich =

ters (supremi iudicis) unabanderlich (inappellabel).

## \$ 49.

Der Regent des Staats (rex, princeps) ist diesenige (moralische oder physische) Person, welcher die ausübende Gewalt (potestas executoria) zukommt: der Agent des Staats, der die Magisträte einsetz, dem Bolk die Regeln vorschreibt, nach denen ein jeder in demselben dem Gesetze gemäß (durch Subsumtion eines Falles unter demselben) etwas erwerben, oder das Seine erhalten kann. Als moralische Person betrachtet, heißt er das Directorium, die Regierung. Seine Befehle an das 30 Bolk und die Magisträte und ihre Obere (Minister), welchen die Staatssverwaltung (gubernatio) obliegt, sind Verordnungen, Decrete (nicht Gesetz); denn sie gehen auf Entscheidung in einem besonderen Fall und werden als abänderlich gegeben. Sine Regierung, die zugleich gesetzgebend wäre, würde despotisch zu nennen sein im Gegensat mit der 35

patriotischen, unter welcher aber nicht eine väterliche (regimen paternale), als die am meisten despotische unter allen (Bürger als Kinder zu behandeln), sondern vaterländische (regimen civitatis et patriae) verstanden wird, wo der Staat selbst (civitas) seine Unterthauen zwar gleichs sam als Glieder einer Familie, doch zugleich als Staatsbürger, d. i. nach Gesehen ihrer eigenen Selbstständigkeit, behandelt, jeder sich selbst besitzt und nicht vom absoluten Willen eines Anderen neben oder über ihm abhängt.

Der Beherrscher des Volks (der Gesetzgeber) kann also nicht zugleich der Regent sein, denn dieser steht unter dem Gesetz und wird durch das selbe folglich von einem Anderen, dem Souveran, verpflichtet. Zener kann diesem auch seine Gewalt nehmen, ihn absehen, oder seine Verwaltung resormiren, aber ihn nicht strafen (und das bedeutet allein der in England gebräuchliche Ausdruck: der König, d. i. die oberste ausübende 15 Gewalt, kann nicht unrecht thun); denn das wäre wiederum ein Act der ausübenden Gewalt, der zu oberst das Vermögen dem Gesehe gemäß zu zwingen zusteht, die aber doch selbst einem Zwange unterworsen wäre; welches sich widerspricht.

Endlich fann weber ber Staatsherricher noch der Regierer richten, 20 fondern nur Richter als Magiftrate einsegen. Das Bolf richtet fich felbst durch diejenigen ihrer Mitburger, welche durch freie Bahl, als Reprafen= tanten beffelben, und zwar für jeden Act besonders bagu ernannt werden. Denn der Rechtsspruch (die Sentenz) ift ein einzelner Act ber öffentlichen Berechtigfeit (iustitiae distributivae) burch einen Staatsvermalter (Rich-25 ter ober Berichtshof) auf ben Unterthan, b. i. einen, ber zum Bolf gehort, mithin mit feiner Gewalt befleibet ift, ihm bas Seine zuzuerfennen (zu ertheilen). Da nun ein jeder im Bolt diefem Berhaltniffe nach (gur Dbrigfeit) bloß paffiv ift, fo murbe eine jede jener beiben Bemalten in bem, mas fie über ben Unterthan im ftreitigen Falle bes Seinen eines jeden so beschließen, ihm unrecht thun konnen: weil es nicht bas Bolt felbst thate und, ob ichulbig ober nichtichulbig, über feine Mitburger aussprache; auf welche Ausmittelung der That in der Rlagsache nun der Berichtshof bas Befet anzuwenden und vermittelft der ausführenden Bewalt einem jeden das Seine zu Theil werden gu laffen die richterliche Bewalt hat. 35 Aljo tann nur bas Bolt burch feine von ihm felbft abgeordnete Stellvertreter (bie Jury) über jeden in demfelben, obwohl nur mittelbar, richten. - Es mare auch unter ber Burde bes Ctaatsoberhaupts, ben Richter gu

spielen, b. i. sich in die Möglichkeit zu versetzen, Unrecht zu thun und so in den Fall der Appellation (a rege male informato ad regem melius informandum) zu gerathen.

Also sind es drei verschiedene Gewalten (potestas legislatoria, executoria, iudiciaria), wodurch der Staat (civitas) seine Autonomie hat, d. i. 5 sich selbst nach Freiheitsgesehen bildet und erhält. — In ihrer Vereinisgung besteht das Heil des Staats (salus reipublicae suprema lex est); worunter man nicht das Wohl der Staatsbürger und ihre Glückseligsteit verstehen muß; denn die kann vielleicht (wie auch Rousseau behaup tet) im Naturzustande, oder auch unter einer despotischen Regierung viel 10 behaglicher und erwünschter außfallen: sondern den Zustand der größten übereinstimmung der Versassung mit Rechtsprincipien versteht, als nach welchem zu streben uns die Vernunst durch einen kategorischen Imsperativ verbindlich macht.

# Allgemeine Anmerkung

15

von den rechtlichen Wirkungen aus der Ratur des burgerlichen Bereins.

#### A.

Der Ursprung der oberften Gewalt ift für das Bolf, das unter berselben steht, in praftischer Absicht unerforschlich: d. i. ber Unterthan 20 foll nicht über biefen Ursprung, als ein noch in Ansehung des ihr schulbigen Gehorfams zu bezweifelndes Recht (ius controversum), werkthatig vernünfteln. Denn ba das Bolf, um rechtsträftig über die oberfte Staatsgewalt (summum imperium) zu urtheilen, ichon als unter einem allgemein gesetgebenden Billen vereint angesehen werden muß, so fann 25 und darf es nicht anders urtheilen, als das gegenwärtige Staatsober= haupt (summus imperans) es will. — Db ursprünglich ein wirklicher Bertrag der Unterwerfung unter denselben (pactum subjectionis civilis) als ein Factum vorher gegangen, ober ob die Gewalt vorherging, und das Gefet nur hintennach gefommen fei, ober auch in diefer Ordnung fich 30 habe folgen follen: bas find für das Bolt, das nun ichon unter dem burgerlichen Gefete fteht, gang zwedleere und boch ben Staat mit Gefahr bedrobende Bernunfteleien; benn wollte ber Unterthan, der den letteren Ursprung nun ergrübelt hatte, sich jener jekt herrschenden Autorität wider=

seigen, so würde er nach den Gesetzen derselben, d. i. mit allem Recht, bestraft, vertilgt, oder (als vogelfrei, exlex) ausgestoßen werden. — Ein Geset, das so heilig (unverletzlich) ist, daß es praktisch auch nur in Zweifel zu ziehen, mithin seinen Essect einen Augenblick zu suspendiren schon ein Verbrechen ist, wird so vorgestellt, als ob es nicht von Menschen, aber doch von irgend einem höchsten, tadelfreien Gesetzgeber herkommen müsse, und das ist die Bedeutung des Sates: "Alle Obrigkeit ist von Gott," welcher nicht einen Geschichtsgrund der bürgerlichen Versassung sondern eine Idee als praktisches Vernunstprincip aussagt: der jetzt bestehenden gesetzgebenden Gewalt gehorchen zu sollen, ihr Ursprung mag sein, welcher er wolle.

Hieraus folgt nun der Sat: der Herrscher im Staat hat gegen den Unterthan lauter Rechte und keine (Zwangs-)Pflichten. — Ferner, wenn das Organ des Herrschers, der Regent, auch den Gesehen zuwider versstühre, z. B. mit Auflagen, Recrutirungen u. dergl. wider das Geseh der Gleichheit in Vertheilung der Staatslasten, so darf der Unterthan dieser Ungerechtigkeit zwar Beschwerden (gravamina), aber keinen Widerstand entgegensehen.

Ja es fann auch selbst in ber Constitution fein Artifel enthalten 20 fein, der es einer Gewalt im Staat moglich machte, fich im Fall ber ilbertretung der Constitutionalgesete durch den oberften Befehlshaber ihm gu widerseben, mithin ihn einzuschranten. Denn ber, welcher die Staatsgewalt einschränken foll, muß boch mehr, ober wenigstens gleiche Dacht haben, als derjenige, welcher eingeschrankt wird, und als ein rechtmäßiger 25 Bebieter, ber ben Unterthanen befahle, fich zu widerfegen, muß er fie auch ich üben tonnen und in jedem vortommenden Fall rechtstraftig urtheilen, mithin öffentlich ben Biberftand befehligen fonnen. Alsbann ift aber nicht jener, fondern diefer der oberfte Befehlshaber; welches fich miderfpricht. Der Souveran verfahrt alsbann burch feinen Minifter zugleich als Regent, so mithin bespotisch, und bas Blendwert, bas Bolf burch bie Deputirte befselben die einschränkende Bewalt vorstellen zu lassen (da es eigentlich nur bie gesetgebende hat), tann die Despotie nicht so verfteden, daß fie aus ben Mitteln, beren fich ber Minifter bedient, nicht hervorblidte. Das Bolt, das burch feine Deputirte (im Parlament) reprafentirt wird, hat an 35 diefen Bewahremannern feiner Freiheit und Rechte Leute, die fur fich und ihre Familien und diefer ihre vom Minifter abhängige Berforgung in Armeen, Flotte und Civilamtern lebhaft intereffirt find, und die (ftatt

des Widerstandes gegen die Anmaßung der Regierung, dessen öffentliche Ankündigung ohnedem eine dazu schon vorbereitete Einhelligkeit im Volk bedarf, die aber im Frieden nicht erlaubt sein kann) vielmehr immer bereit sind, sich selbst der Regierung in die Hände zu spielen. — Also ist die sogenannte gemäßigte Staatsversassung, als Constitution des innern Brechts des Staats, ein Unding und, anstatt zum Recht zu gehören, nur ein Klugheitsprincip, um so viel als möglich dem mächtigen übertreter der Volksrechte seine willkurliche Einflüsse auf die Regierung nicht zu ersichweren, sondern unter dem Schein einer dem Volk verstatteten Opposition zu bemänteln.

Biber das gesehgebende Oberhaupt bes Staats giebt es also feinen rechtmäßigen Biberstand des Bolts; denn nur durch Unterwerfung unter feinen allgemein-gefetgebenden Billen ift ein rechtlicher Buftand möglich; also fein Recht des Aufstandes (seditio), noch weniger des Aufruhrs (rebellio), am allerwenigsten gegen ihn als einzelne Person (Monarch) 15 unter bem Bormande des Migbrauchs feiner Gemalt (tyrannis) Bergreifung an feiner Berson, ja an seinem Leben (monarchomachismus sub specie tyrannicidii). Der geringste Berfuch hiezu ift Sochverrath (proditio eminens), und ber Berrather diefer Art fann als einer, ber fein Baterland umzubringen versucht (parricida), nicht minder als mit 20 bem Tode bestraft werden. - Der Grund der Pflicht bes Bolts einen, felbit den für unerträglich ausgegebenen Migbrauch der oberften Gewalt bennoch zu ertragen liegt barin: baß fein Widerstand miber die hochste Gefetgebung felbst niemals anders als gefetwidrig, ja als die ganze gesetliche Verfassung zernichtend gedacht werden muß. Denn um zu bem= 25 felben befugt zu fein, mußte ein öffentliches Befet vorhanden fein, welches diefen Widerstand bes Bolts erlaubte, b. i. die oberfte Gesetzgebung enthielte eine Beftimmung in fich, nicht die oberfte zu fein und bas Bolf als Unterthan in einem und bemfelben Urtheile jum Souveran über ben gu machen, dem es unterthänig ist; welches sich widerspricht und wovon der 30 Biderspruch durch die Frage alebald in die Augen fallt: wer denn in diefem Streit zwischen Bolf und Souveran Richter fein follte (benn es find rechtlich betrachtet boch immer zwei verschiedene moralische Berfonen); wo fich dann zeigt, daß das erftere es in feiner eigenen Sache fein will. \*)

<sup>\*)</sup> Beil die Entthronung eines Monarchen doch auch als freiwillige Ab. 35 legung der Mrone und Niederlegung seiner Gewalt mit Zurünkgebung berfelben an

Eine Beränderung der (fehlerhaften) Staatsverfassung, die wohl bisweilen nothig fein mag - fann also nur vom Souveran selbst durch

bas Bolt gebacht werben fann, ober auch als eine ohne Bergreifung an ber hochsten Berfon vorgenommene Berlaffung berfelben, wodurch fie in ben Brivatftand vers fest werben wurde, jo hat bas Berbrechen bes Bolfe, welches fie erzwang, boch noch wenigstens ben Bormand bes Rothrechts (casus necessitatis) fur fich, niemals aber bas minbeste Recht ibn, bas Dberhaupt, wegen ber vorigen Berwaltung au ftrafen: weil alles, was er vorber in ber Qualitat eines Dberhaupts that, als außerlich rechtmäßig geschehen angeseben werben muß, und er felbit, als Quell ber 10 Befete betrachtet, nicht unrecht thun fann. Unter allen Graueln einer Staats. umwalzung burch Aufruhr ift felbft bie Ermorbung bes Monarchen noch nicht bas ärgfte; benn noch tann man fich vorftellen, fie gefchebe vom Bolt aus Furcht, er fonne, wenn er am leben bleibt, fich wieber ermannen und jenes bie verbiente Strafe fublen laffen, und folle alfo nicht eine Berfugung ber Strafgerechtigfeit, 15 fonbern blog ber Gelbfterhaltung fein. Die formale hinrichtung ift es, mas Die mit Ibeen bes Menichenrechts erfullte Geele mit einem Schaubern ergreift, bas man wiederholentlich fuhlt, fo balb und jo oft man fich biefen Auftritt bentt, wie bas Schidfal Rarls I. ober Lubwigs XVI. Wie erflart man fich aber biefes Befühl, mas bier nicht afthetifch (ein Mitgefühl, Wirfung ber Ginbilbungefraft, Die 20 fich in bie Stelle bes Leibenben verfett), fonbern moralifd, ber ganglichen Ilm. fehrung aller Rechtsbegriffe, ift? Es wird als Berbrechen, mas ewig bleibt und nie ausgetilgt werben tann, (crimen immortale, inexpiabile) angeseben und fcheint bemjenigen ahnlich ju fein, mas bie Theologen biejenige Gunbe nennen, welche weber in biefer noch in jener Belt vergeben werben fann. Die Erklarung biefes 25 Bhanomens im menfchlichen Gemuthe icheint aus folgenden Reflexionen über fich felbft, die felbft auf die ftaaterechtlichen Principien ein Licht werfen, hervorzugeben.

Eine jede Ubertretung bes Gefetes tann und muß nicht andere als fo erflart werben, bag fie aus einer Maxime bes Berbrechers (fich eine folche Unthat jur Regel zu machen) entspringe; benn wenn man fie von einem finnlichen Unso trieb ableitete, fo mare fie nicht von ibm, ale einem freien Befen, begangen und tonnte ibm nicht zugerechnet werben; wie es aber bem Gubject moglich ift, eine folde Marime wiber bas flare Berbot ber gefetgebenben Bernunft gu faffen, lagt fich folechterbings nicht ertlaren; benn nur bie Begebenheiten nach bem Mechanism ber Ratur find erflärungefabig. Run fann ber Berbrecher feine Unthat entweber 35 nach ber Marime einer angenommenen objectiven Regel (als allgemein geltenb), ober nur ale Ausnahme von ber Regel (fid) bavon gelegentlich ju bispenfiren) begeben; im letteren Fall weicht er nur (obzwar vorfetlich) vom Gefet ab; er tann feine eigene Abertretung angleich verabichenen und, ohne bem Gefet form. lich ben Gehorfam aufgufundigen, es nur umgeben wollen; im ersteren aber ver-40 wirft er die Antoritat des Gefetes felbft, beffen Bultigfeit er fich boch por feiner Bernunft nicht abläugnen fann, und macht es fich jur Regel mider baffelbe gu handeln; feine Marime ift alfo nicht blog ermangelungeweife (negative), fonReform, aber nicht vom Bolk, mithin durch Revolution verrichtet wers den, und wenn sie geschieht, so kann jene nur die außübende Gewalt, nicht die gesetzgebende tressen. — In einer Staatsversassung, die so beschaffen ist, daß das Bolk durch seine Repräsentanten (im Parlament) jener und dem Repräsentanten derselben (dem Minister) gesetzlich widers stehen kann — welche dann eine eingeschränkte Versassung heißt —, ist gleichwohl kein activer Widerstand (der willkürlichen Verbindung des Bolks die Regierung zu einem gewissen thätigen Versahren zu zwingen, mithin selbst einen Act der außübenden Gewalt zu begehen), sondern nur ein nes gativer Widerstand, d. i. Weiger ung des Volks (im Parlament), ers 10 laubt, jener in den Forderungen, die sie zur Staatsverwaltung nöthig zu haben vorgiebt, nicht immer zu willsahren; vielmehr wenn das letztere geschähe, so wäre es ein sicheres Zeichen, daß das Volk verderbt, seine Repräsentanten erkäuslich und das Oberhaupt in der Regierung durch seinen Minister despotisch, dieser selver aber ein Verräther des Volks sei.

Ubrigens, wenn eine Revolution einmal gelungen und eine neue

bern fogar abbruchsweise (contrarie) ober, wie man sich ausbruck, biametraliter, als Widerspruch (gleichsam feinbfelig) bem Gefetz entgegen. Co viel wir einsehen, ist ein dergleichen Berbrechen einer formlichen (ganz nutlofen) Bosheit zu begehen Menschen unmöglich und doch (obzwar bloße Idee des Außerst-Bosen) in 20 einem Shstem der Moral nicht zu übergeben.

Der Brund bes Schauderhaften bei bem Gedanten von der formlichen binrichtung eines Monarchen burch fein Bolt ift alfo ber, bag ber Mord nur als Ausnahme von der Regel, welche biejes fich zur Maxime machte, Die hinrich. tung aber ale eine völlige Umfehrung ber Brincipien bee Berhaltniffee amifchen 25 · Couveran und Bolt (biefes, mas fein Dafein nur ber Gefengebung bes erfteren ju verbanten hat, jum Gerricher über jenen ju machen) gebacht werben muß, und fo die Bewaltthatigfeit mit breufter Stirn und nach Grunbfagen über bas beiligfte Recht erhoben wird; welches, wie ein Alles ohne Wiederfehr verschlingender Abgrund, als ein vom Staate an ihm verübter Gelbstmord, ein keiner Entfündigung fahiges 30 Berbrechen zu fein icheint. Man hat alfo Urfache anzunehmen, daß bie Zustimmung ju folden hinrichtungen wirklich nicht aus einem vermeint-rechtlichen Brincip, fonbern aus Furcht vor Rache bes vielleicht bereinft wieber auflebenben Staats am Bolt herrührte, und jene Formlichkeit nur vorgenommen worben, um jener That den Unftrich von Beftrafung, mithin eines rechtlichen Berfahrens (bergleichen 35 ber Morb nicht fein murbe) ju geben, welche Bemantelung aber verungludt, weil eine folche Anmagung bes Bolts noch arger ift, als felbft ber Mort, ba bieje einen Grundfat enthalt, ber felbit die Biedererzeugung eines umgefturzten Staats un. möglich machen müßte.

Verfaffung gegrundet ift, jo fann die Unrechtmäßigkeit des Beginnens und der Bollführung derfelben die Unterthanen von der Berbindlichfeit, ber neuen Ordnung der Dinge fich als gute Staatsbürger zu fugen, nicht befreien, und fie fonnen fich nicht weigern, berjenigen Dbrigfeit ehrlich 5 zu gehorchen, die jest die Bewalt hat. Der entthronte Monarch (der jene Ummaljung überlebt) fann wegen feiner vorigen Geschäftsführung nicht in Anspruch genommen, noch weniger aber gestraft werden, wenn er, in ben Stand eines Staatsburgers jurudgetreten, feine und bes Staats Rube bem Bagftud vorzieht, fich von diefem zu entfernen, um als Pra-10 tendent das Abenteuer der Wiedererlangung beffelben, es fei burch ingeheim angestiftete Wegenrevolution, ober burch Beiftand anderer Machte, au bestehen. Wenn er aber bas lettere vorzieht, so bleibt ihm, weil ber Aufruhr, ber ihn aus feinem Befit vertrieb, ungerecht mar, fein Recht an bemfelben unbenommen. Db aber andere Dachte bas Recht haben, 15 fich diefem verungludten Dberhaupt zum beften in ein Staatenbundniß zu vereinigen, bloß um jenes vom Bolf begangene Berbrechen nicht ungeahndet, noch als Standal fur alle Staaten bestehen gu laffen, mithin eine in jedem anderen Staat burch Revolution ju Stande gefommene Berfaffung in ihre alte mit Gewalt zurudzubringen berechtigt und berufen 20 feien, bas gehört jum Bolferrecht.

#### B.

Kann der Beherrscher als Obereigenthümer (des Bodens), oder muß er nur als Oberbesehlshaber in Ansehung des Volks durch Gesetze betrachtet werden? Da der Boden die oberste Bedingung ist, unter der allein 25 es möglich ist, äußere Sachen als das Seine zu haben, deren möglicher Besit und Gebrauch das erste erwerbliche Recht ausmacht, so wird von dem Souveran, als Landesherren, besser als Obereigenthümer (dominusterritorii), alles solche Recht abgeleitet werden müssen. Das Volk, als die Menge der Unterthanen, gehört ihm auch zu (es ist sein Volk), aber nicht ihm als Eigenthümer (nach dem dinglichen), sondern als Oberbesehlshaber (nach dem persönlichen Recht). — Dieses Obereigenthum ist aber nur eine Idee des bürgerlichen Vereins, um die nothwendige Vereinigung des Privateigenthums aller im Volk unter einem öffentlichen allgemeinen Besiter zu Bestimmung des besonderen Eigenthums nicht nach Grundsssssähen der Aggregation (die von den Theilen zum Ganzen empirisch sortschreitet), sondern dem nothwendigen formalen Princip der Ein-

theilung (Division des Bodens) nach Rechtsbegriffen vorstellig ju machen. Nach diefen fann ber Obereigenthumer fein Brivateigenthum an irgend einem Boben haben (benn fonft machte er fich ju einer Privatverson), sondern dieses gehort nur dem Bolf (und zwar nicht collectiv, fondern distributiv genommen) zu; wovon doch ein nomadisch-beherrschtes 5 Bolt auszunehmen ift, als in welchem gar fein Privateigenthum des Bodens ftatt findet. - Der Dberbefehlshaber tann alfo feine Domanen, d. i. Landereien zu feiner Privatbenutung (zu Unterhaltung des Sofes), haben. Denn weil es alsbann auf fein eigen Gutbefinden antame, wie weit fie ausgebreitet fein follten, fo murbe ber Staat Gefahrlaufen, alles 10 Eigenthum bes Bobens in den Sanden der Regierung gu feben und alle Unterthanen als grundunterthanig (glebae adscripti) und Befiger von dem, was immer nur Eigenthum eines Anderen ift, folglich aller Freiheit beraubt (servi) anzusehen. - Bon einem Landesherrn tann man fagen: er befigt nichts (zu eigen), außer fich felbst; benn wenn er 15 neben einem anderen im Staat etwas zu eigen hatte, fo murbe mit diefem ein Streit möglich fein, zu beffen Schlichtung fein Richter mare. Aber man fann auch fagen: er befigt alles; weil er bas Befehlshaberrecht über bas Bolf hat (jedem bas Seine zu Theil tommen zu laffen), dem alle außere Sachen (divisim) zugehören.

Sierans folgt: bag es auch feine Corporation im Staat, feinen Stand und Orden geben fonne, der als Eigenthumer ben Boben gur alleinigen Benutung ben folgenden Generationen (ins Unendliche) nach gemiffen Statuten überliefern tonne. Der Staat fann fie ju aller Beit aufheben, nur unter ber Bedingung, die Ilberlebenden zu entschädigen. 25 Der Ritterorben (als Corporation, ober auch bloß Rang einzelner, vorzüglich beehrter Personen), der Orden der Geiftlichkeit, die Rirche genannt, tonnen nie durch diese Borrechte, womit fie begunftigt worden, ein auf Nachfolger übertragbares Eigenthum am Boden, fondern nur die einstweilige Benutung beffelben erwerben. Die Comthureien auf einer, so die Rirdenguter auf ber anderen Seite konnen, wenn die öffentliche Meinung wegen der Mittel, durch die Rriegsehre ben Staat wider die Lauigfeit in Bertheidigung beffelben ju ichuten, ober die Menschen in bemfelben burch Seelmeffen, Gebete und eine Menge zu beftellender Seelforger, um fie vor dem ewigen Feuer zu bewahren, anzutreiben, aufgehort ss hat, ohne Bedenten (boch unter ber vorgenannten Bedingung) aufgehoben werden. Die, fo hier in die Reform fallen, tonnen nicht klagen, daß ihnen

ihr Eigenthum genommen werde; benn ber Grund ihres bisherigen Bessites lag nur in der Bolksmeinung und mußte auch, so lange diese fortwährte, gelten. So bald diese aber erlosch, und zwar auch nur in dem Urtheil derjenigen, welche auf Leitung desselben durch ihr Berdienst den größten Anspruch haben, so mußte, gleichsam als durch eine Appellation desselben an den Staat (a rege male informato ad regem melius informandum), das vermeinte Eigenthum aushören.

Auf diesem ursprünglich erworbenen Grundeigenthum beruht das Recht des Oberbesehlshabers, als Obereigenthümers (des Landesherrn), 10 die Privateigenthümer des Bodens zu beschapen, d.i. Abgaben durch die Landtare, Accise und Zölle, oder Dienstleistung (dergleichen die Stellung der Mannschaft zum Kriegsdienst ist) zu fordern: so doch, daß das Bolk sich selber beschapt, weil dieses die einzige Art ist, hiebei nach Rechtsegesehen zu versahren, wenn es durch das Corps der Deputirten desselben geschieht, auch als gezwungene (von dem bisher bestandenen Geset abweichende) Anleihe nach dem Majestätsrechte, als in einem Falle, da der Staat in Gesahr seiner Auflösung kommt, erlaubt ist.

Hierauf beruht auch das Recht der Staatswirthschaft, des Finanzwesens und der Polizei, welche lettere die öffentliche Sicherheit, Ge-20 mächlichkeit und Anständigkeit besorgt (denn daß das Gefühl für diese (sensus decori) als negativer Geschmack durch Bettelei, Lärmen auf Straßen, Gestank, öffentliche Wollust (venus volgivaga), als Verletzungen des moralischen Sinnes, nicht abgestumpst werde, erleichtert der Regierung gar sehr ihr Geschäfte, das Volk durch Gesetz zu lenken).

Bu Erhaltung des Staats gehört auch noch ein drittes: nämlich das Recht der Aufsicht (ius inspectionis), daß ihm nämlich keine Verbindung, die aufs öffentliche Bohl der Gesellschaft (publicum) Einsluß haben kann, (von Staats- oder Religions-Juminaten) verheimlicht, sondern, wenn es von der Polizei verlangt wird, die Erössnung ihrer Versassung nicht geweigert werde. Die aber der Untersuchung der Privatbehausung eines jeden ist nur ein Nothfall der Polizei, wozu sie durch eine höhere Autorität in jedem besonderen Falle berechtigt werden muß.

C.

Dem Oberbefehlshaber steht indirect, b. i. als ilbernehmer ber 35 Pflicht des Bolts, das Recht zu, dieses mit Abgaben zu seiner (des Bolts)

eigenen Erhaltung zu belaften, als da find: bas Armenwefen, die Findelhaufer und bas Rirchenwefen, fonft milbe ober fromme

Stiftungen genannt.

Der allgemeine Volkswille hat fich nämlich zu einer Gesellschaft vereinigt, welche fich immerwährend erhalten foll, und zu bem Ende fich ber 5 inneren Staatsgewalt unterworfen, um die Blieder biefer Befellichaft, die es felbst nicht vermögen, zu erhalten. Bon Staatswegen ift also bie Regierung berechtigt, die Bermögenden zu nöthigen, die Mittel ber Erhaltung berjenigen, die es felbst den nothwendigsten Raturbedurfniffen nach nicht find, herbei zu schaffen: weil ihre Eriftenz zugleich als Act ber Unter- 10 werfung unter ben Schut und die zu ihrem Dasein nothige Borforge bes gemeinen Wefens ift, wozu fie fich verbindlich gemacht haben, auf welche ber Staat nun fein Recht grundet, gur Erhaltung ihrer Mitburger bas Ihrige beizutragen. Das fann nun geschehen: burch Belaftung bes Gigenthums ber Staatsburger, oberihres Sanbelsverfehrs, ober burch errichtete 15 Fonds und deren Binfen; nicht ju Staats- (benn ber ift reich), fondern ju Bolfsbedürfnissen, aber nicht bloß durch freiwillige Beitrage (weil hier nur vom Rechte des Staats gegen das Bolt die Rede ift), worunter einige gewinnsuchtige find (als Lotterien, die mehr Arme und bem öffentlichen Eigenthum gefährliche machen, als fonft fein murden, und die alfo 20 nicht erlaubt fein follten), fondern zwangsmäßig, als Staatslaften. Sier fragt fich nun: ob bie Berforgung ber Armen burch laufende Beitrage, fo daß jedes Zeitalter die Seinigen ernahrt, oder burch nach und nach gefammelte Beftanbe und überhaupt fromme Stiftungen (bergleichen Bittmenhäuser, Hospitaler u. bergl. find) und zwar jenes nicht burch Bette= 25 lei, welche mit der Rauberei nahe verwandt ift, sondern durch gesetliche Auflage ausgerichtet werden foll. - Die erftere Anordnung muß fur die einzige dem Rechte des Staats angemeffene, ber fich niemand entziehen fann, ber zu leben hat, gehalten werden: weil fie nicht (wie von frommen Stiftungen gu beforgen ift), wenn fie mit ber Bahl ber Armen anwachfen, so bas Armfein jum Erwerbmittel für faule Menfchen machen und fo eine ungerechte Beläftigung des Bolts burch bie Regierung fein murben.

Bas die Erhaltung der aus Noth ober Scham ausgesetten, ober wohl gar barum ermordeten Rinder betrifft, jo hat ber Staat ein Recht, das Bolf mit der Pflicht zu belaften, diesen, obzwar unwillkommenen Zuwachs des 35 Staatsvermogens nicht wiffentlich umtommen zu laffen. Db biefes aber burch Besteurung der Sagestolzen beiderlei Geschlechts (worunter die

vermögende Ledige verstanden werden), als solche, die daran boch dum Theil Schuld sind, vermittelst dazu errichteter Findelhäuser, oder auf andere Art mit Recht geschehen könne (ein anderes Mittel es zu verhüten möchte es aber schwerlich geben), ist eine Aufgabe, deren Lösung, ohne entweder wider das Necht, oder die Moralität zu verstoßen, bisher noch nicht gelungen ist.

Da auch bas Rirchenmefen, welches von ber Religion als innerer Befinnung, die gang außer dem Birfungsfreise ber burgerlichen Machtift forgfältig unterschieden werden muß (als Unftalt zum öffentlichen Gottes= 10 dien ft für das Bolt, ans welchem diefer auch feinen Urfprung hat, es fei Meinung ober überzeugung), ein mahres Staatsbedurfniß wird, fich auch als Unterthanen einer hochsten unfichtbaren Macht, ber fie hulbigen muffen, und die mit der burgerlichen oft in einen fehr ungleichen Streit fommen fann, ju betrachten: fo hat ber Staat bas Recht, nicht etwa ber 15 inneren Conftitutionalgesetzgebung, bas Rirchenwesen nach feinem Sinne, wie es ihm vortheilhaft buntt, einzurichten, ben Glauben und gottesbienftliche Formen (ritus) bem Bolf vorzuschreiben ober zu befehlen (benn diefes muß ganglich ben Lehrern und Borftehern, die es fich felbst gewählt hat, überlaffen bleiben), fondern nur bas negative Recht den Ginfluß 20 ber öffentlichen Lehrer auf bas fichtbare, politische gemeine Befen, ber der öffentlichen Rube nachtheilig sein möchte, abzuhalten, mithin bei bem inneren Streit, ober bem ber verschiedenen Rirchen unter einander die burgerliche Eintracht nicht in Gefahr tommen zu laffen, welches alfo ein Recht der Polizei ift. Daß eine Rirche einen gemiffen Glauben und 25 welchen fie haben, ober bag fie ihn unabanderlich erhalten muffe und fich nicht felbit reformiren burfe, find Ginmifchungen ber obrigfeitlichen Bewalt, die unter ihrer Burde find: weil fie fich babei, als einem Schulgegante, auf den Sug der Gleichheit mit ihren Unterthanen einlagt (ber Monarch fich jum Priefter macht), die ihr geradezu fagen konnen, daß fie so hievon nichts verftehe; vornehmlich mas das lettere, nämlich das Berbot innerer Reformen, betrifft; - benn mas bas gefammte Bolt nicht über fich felbit befoliegen fann, daß fann auch der Gefetgeber nicht über das Bolt befdließen. Run tann aber fein Bolt befdließen, in feinen den Glauben betreffenden Ginfichten (der Aufflarung) niemals weiter fortzuschreiten, 35 mithin auch fich in Ansehung des Rirchenwesens nie gu reformieren: weil dies der Menschheit in feiner eigenen Berfon, mithin dem hochften Recht beffelben entgegen fein wurde. Aljo tann es auch feine obrigfeitliche Be-

malt über das Bolt beschließen. - - Bas aber die Roften der Erhaltung bes Rirchenmesens betrifft, fo fonnen biefe aus eben berfelben Urfache nicht bem Staat, fondern muffen bem Theil des Bolts, ber fich zu einem ober bem anderen Glauben bekennt, b. i. nur ber Bemeine, zu Laften fommen.

D.

Das Recht des oberften Befehlshabers im Staat geht auch 1) auf Bertheilung der Umter, als mit einer Befoldung verbundener Gefchaftsführung; 2) der Burben, die als Standeserhöhungen ohne Gold, d. i. Rangertheilung des Oberen (der jum Befehlen) in Ansehung der Riedris 10 gern (die, obzwar als freie und nur durchs öffentliche Gefet verbindliche, boch jenen zu gehorfamen zum Boraus bestimmt find), bloß auf Ehre fundirt find - und 3) außer diesem (respectiv-wohlthätigen) Recht auch aufs Strafrecht.

Bas ein bürgerliches Amt anlangt, so kommt hier die Frage vor: hat 15 ber Souveran bas Recht, einem, bem er ein Amt gegeben, es nach seinem Gutbefinden (ohne ein Berbrechen von Seiten bes letteren) wieder gu nehmen? 3ch fage: nein! Denn mas ber vereinigte Bille bes Bolts über feine burgerliche Beamte nie beschließen wird, das fann auch das Staatsoberhaupt über ihn nicht beschließen. Run will das Bolf (das die Roften 20 tragen foll, welche die Ansetzung eines Beamten ihm machen wird) ohne allen Zweifel, daß diefer feinem ihm auferlegten Befcafte völlig gewachfen fei; welches aber nicht anders, als burch eine hinlangliche Beit hindurch fortgefette Borbereitung und Erlernung beffelben, über ber er biejenige verfaumt, die er gur Erlernung eines anderen ihn nahrenden Geschäfts 25 hatte verwenden fonnen, geschehen fann; mithin murde in der Regel bas Umt mit Leuten versehen werden, die teine bagu erforderliche Geschicklichfeit und burch übung erlangte reife Urtheilsfraft erworben hatten; welches der Absicht des Staats zuwider ift, als zu welcher auch erforderlich ift, daß jeder vom niedrigeren Amte zu höheren (die fonft lauter Untauglichen 30 in die Sande fallen murden) fteigen, mithin auch auf lebenswierige Berforgung muffe rechnen fonnen.

Die Burde betreffend, nicht bloß die, welche ein Amt bei fich fuhren mag, fondern auch die, welche ben Besiger auch ohne besondere Bedienungen jum Gliede eines hoheren Standes macht, ift der Abel, ber, 35 vom burgerlichen Stande, in welchem bas Bolt ift, untericieden, ben

mannlichen Nachkommen anerbt, burch biefe auch wohl ben weiblichen unadlicher Geburt, nur fo, daß die ablich Geborne ihrem unadlichen Chemann nicht umgefehrt biefen Rang mittheilt, sondern felbft in den bloß burgerlichen (bes Bolts) jurudfallt. - Die Frage ift nun: ob ber Cous veran einen Abelftand, als einen erblichen Mittelftand zwischen ibm und ben übrigen Staatsburgern, ju grunden berechtigt fei. In biefer Frage tommt es nicht barauf an: ob es ber Klugheit bes Couverans wegen feines ober bes Bolfs Bortheils, fondern nur, ob es bem Rechte des Bolfs gemäß fei, einen Stand von Personen über sich gu haben, die gwar felbft 10 Unterthanen, aber doch in Ansehung des Bolts geborne Befehlshaber (wenigstens privilegirte) find. - Die Beantwortung berfelben geht nun hier eben fo wie vorher aus bem Princip hervor: "Bas das Bolt (bie gange Maffe ber Unterthanen) nicht über fich felbft und feine Genoffen beichließen tann, das fann auch ber Souveran nicht über das Bolt be-15 ichließen." Run ift ein angeerbter Abel ein Rang, ber vor dem Berdienft vorher geht und diefes auch mit feinem Grunde hoffen lagt, ein Gedankending ohne alle Realitat. Denn wenn ber Borfahr Berdienft hatte, fo tonnte er diefes doch nicht auf feine Nachkommen vererben, fondern diese mußten es fich immer felbst erwerben, da die Ratur es nicht 20 fo fügt, daß das Talent und der Bille, welche Berdienfte um ben Staat möglich machen, auch anarten. Beil nun von feinem Menfchen angenommen werden tann, er werde jeine Freiheit megwerfen, fo ift es unmöglich, daß der allgemeine Boltswille zu einem folchen grundlofen Brarogativ aufammenstimme, mithin tann ber Souveran es auch nicht gels 25 tend machen. - - Benn indeffen gleich eine folche Anomalie in das Mafdinenwesen einer Regierung von alten Beiten (bes Lehnswesens, bas fast ganglich auf den Rrieg angelegt mar) eingeschlichen, von Unterthanen, die mehr als Staatsburger, namlich geborne Beamte (wie etwa ein Erbprofeffor), fein wollen, fo fann ber Staat biefen von ihm beag gangenen Kehler eines widerrechtlich ertheilten erblichen Borgugs nicht anders, als burch Gingehen und nichtbefegung ber Stellen almahlich wiederum gut machen, und fo hat er provisorisch ein Recht, diese Burbe bem Titel nach fortbauern zu laffen, bis felbft in ber öffentlichen Meinung die Eintheilung in Souveran, Abel und Bolt ber einzigen naturlichen ss in Souveran und Boll Blat gemacht haben wird.

Dhne alle Burde fann nun wohl fein Menich im Staate fein, denn er hat wenigstens die des Staatsburgers; außer wenn er fich durch fein eigenes

Berbrechen barum gebracht hat, ba er bann zwar im Leben erhalten. aber jum blogen Bertzeuge ber Billfur eines Anderen (entweder bes Staate, ober eines anderen Staatsburgers) gemacht wird. Ber nun bas lettere ift (mas er aber nur burch Urtheil und Recht werden fann), ift ein Leibeigener (servus in sensu stricto) und gehört jum Eigenthum s (dominium) eines Anderen, der daher nicht bloß fein Berr (herus), fonbern auch fein Eigenthumer (dominus) ift, ber ihn als eine Cache veraußern und nach Belieben (nur nicht zu ichandbaren Zweden) brauchen und über feine Rrafte, wenn gleich nicht über fein Leben und Bliedmagen verfügen (bisponiren) fann. Durch einen Bertrug fann fich 10 niemand zu einer folden Abhangigfeit verbinden, dadurch er aufhort, eine Berfon zu fein; benn nur als Berfon tann er einen Bertrag machen. Run icheint es awar, ein Menich fonne fich ju gewiffen, ber Qualitat nach erlaubten, bem Grad nach aber unbeftimmten Dienften gegen einen Andern (für Lohn, Roft oder Schut) verpflichten durch einen Berdingungs= 15 vertrag (locatio conductio), und er werde dadurch bloß Unterthan (subiectus), nicht Leibeigener (servus); allein das ift nur ein falfcher Schein. Denn wenn fein Berr befugt ift, Die Rrafte feines Unterthans nach Belieben zu benugen, fo fann er fie auch (wie es mit den Regern auf den Buder= inseln der Fall ift) erschöpfen bis jum Tode oder der Bergweiflung, und 20 jener hat fich feinem herrn wirklich als Eigenthum weggegeben; welches unmöglich ift. - Er fann fich alfo nur ju ber Qualitat und bem Grabe nach bestimmten Arbeiten verdingen: entweder als Tagelohner, ober an= faffiger Unterthan; im letteren Kall, daß er theils fur den Gebrauch bes Bodens feines herrn ftatt bes Tagelohns Dienfte auf demfelben Boben, 25 theils fur die eigene Benutung beffelben beftimmte Abgaben (einen Bins) nach einem Bachtvertrage leiftet, ohne fich babei zum Gutsunterthan (glebae adscriptus) zu machen, als wodurch er feine Perfonlichfeit ein= bugen murbe, mithin eine Beit= oder Erbracht grunden fann. Er mag nun aber auch burch fein Berbrechen ein perfonlicher Unterthan ge= 30 worden fein, fo fann diefe Unterthanigfeit ihm doch nicht anerben, weil er fie fich nur durch feine eigene Schuld zugezogen hat, und eben fo wenig fann der von einem Leibeigenen Erzeugte megen der Erziehungstoften, die er gemacht hat, in Unspruch genommen werden, weil Erziehung eine absolute Naturpflicht ber Eltern und, im Falle bag biefe Leibeigene maren, 35 ber herren ift, welche mit dem Befit ihrer Unterthauen auch die Pflichten derfelben übernommen haben.

E.

# Bom Straf- und Begnadigungerecht.

I.

Das Strafrecht ift bas Recht bes Befehlshabers gegen ben Unters wurfigen, ihn wegen feines Berbrechens mit einem Schmerz zu belegen. Der Dberfte im Staate fann alfo nicht beftraft werden, fondern man tann fich nur seiner Berrichaft entziehen. - Diejenige Ubertretung bes öffent= lichen Gefetes, bie ben, welcher fie begeht, unfahig macht, Staatsburger au fein, heißt Berbrechen ichlechthin (crimen), aber auch ein öffentliches 10 Berbrechen (crimen publicum); daher das erstere (das Privatverbrechen) vor die Civil-, das andere vor die Criminalgerechtigfeit gezogen wird. -Beruntreuung, b. i. Unterschlagung ber jum Berfehr anvertrauten Belder oder Baaren, Betrug im Rauf und Bertauf bei fehenden Augen bes Anderen find Privatverbrechen. Dagegen find: falfch Geld ober falfche 15 Bedfel ju machen, Diebstahl und Raub u. bergl. öffentliche Berbrechen, weil bas gemeine Befen und nicht bloß eine einzelne Berson baburch gefahrbet wirb. - Sie tonnten in die ber nie bertrachtigen Bemuthsart (indolis abiectae) und bie ber gewaltthatigen (indolis violentae) eingetheilt werben.

Richterliche Strafe (poena forensis), die von ber naturlichen (poena naturalis), badurch das Lafter fich felbft beftraft und auf welche ber Gefetgeber gar nicht Rudficht nimmt, verschieden, tann niemals bloß als Mittel ein anderes Gute ju befordern fur den Berbrecher felbft, ober fur die burgerliche Gefellichaft, fondern muß jederzeit nur darum wider sihn verhangt merben, meil er verbrochen hat; benn der Menfc tann nie blog als Mittel zu den Abfichten eines Anderen gehandhabt und unter die Begenstande bes Cachenrechts gemengt werden, wowider ihn feine angeborne Perfonlichfeit ichutt, ob er gleich die burgerliche einzubugen gar wohl verurtheilt werden fann. Er muß vorher ftrafbar befunden fein, so ehe noch baran gebacht wird, aus biefer Strafe einigen Rugen fur ibn felbst oder seine Mitburger au gieben. Das Strafgeset ift ein tategorifder Imperativ, und mehe bem! welcher die Schlangenwindungen ber Gludfeligfeitslehre burchfriecht, um etwas aufzufinden, mas durch den Bortheil, den es verspricht, ihn von der Strafe, oder auch nur einem Grade derse felben entbinde nach dem pharifaifden Bahlfpruch: "Es ift beffer, daß 332

ein Mensch sterbe, als daß daß ganze Volk verderbe;" benn wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Werth mehr, daß Menschen auf Erden leben. — Was soll man also von dem Vorschlage halten: einem Berbrecher auf den Tod das Leben zu erhalten, wenn er sich dazu verstände, an sich gefährliche Experimente machen zu lassen, und so glücklich wäre s gut durchzukommen; damit die Ürzte dadurch eine nene, dem gemeinen Wesen ersprießliche Belehrung erhielten? Gin Gerichtshof würde das medicinische Collegium, das diesen Vorschlag thäte, mit Verachtung abzweisen; denn die Gerechtigkeit hört auf eine zu sein, wenn sie sich für irgend einen Preis weggiebt.

Belde Art aber und welcher Grad der Bestrafung ift es, welche die öffentliche Gerechtigkeit fich jum Princip und Richtmaße macht? Rein anderes, als bas Princip ber Gleichheit, (im Stande bes Bungleins an ber Bage ber Gerechtigfeit) fich nicht mehr auf die eine, als auf die andere Ceite hinzuneigen. Alfo: mas fur unverschuldetes Ubel du 15 einem Anderen im Bolt jufugft, bas thuft bu bir felbft an. Befdimpfft du ihn, fo beschimpfft bu dich felbst; bestiehlst du ihn, so bestiehlst du dich felbst; schlägst bu ihn, so schlägst bu bich selbst; todteft bu ihn, so tobteft bu dich felbft. Rur das Biedervergeltungsrecht (ius talionis) aber, wohl zu verftehen, vor den Schranken des Gerichts (nicht in deinem Brivat- 20 urtheil), fann die Qualitat und Quantitat der Strafe bestimmt angeben; alle andere find hin und ber ichwantend und fonnen anderer fich einmischenden Rucksichten wegen feine Angemeffenheit mit dem Spruch ber reinen und ftrengen Gerechtigkeit enthalten. - Nun icheint es zwar, daß ber Unterschied ber Stande bas Princip der Biedervergeltung Gleiches 25 mit Gleichem nicht verftatte; aber wenn es gleich nicht nach bem Buch= ftaben möglich fein fann, fo fann es boch ber Birfung nach respective auf die Empfindungsart ber Bornehmeren immer geltend bleiben. - Co hat g. B. Gelbstrafe megen einer Berbalinjurie gar fein Berhaltniß gur Beleidigung, benn ber des Geldes viel hat, fann diefe fich wohl einmal so gur Luft erlauben; aber die Rrantung der Chrliebe des Ginen tann boch dem Behthun des Sochmuths des Anderen fehr gleich tommen; wenn diefer nicht allein öffentlich abzubitten, sondern jenem, ob er zwar niedriger ift, etwa zugleich die Sand zu fuffen durch Urtheil und Recht genothigt murbe. Eben fo wenn der gewaltthatige Vornehme fur die Schlage, die er 35 dem niederen, aber ichuldlofen Staatsburger zumift, außer ber Abbitte noch zu einem einsamen und beschwerlichen Arrest verurtheilt murde, weil

hiemit, außer der Ungemächlichkeit, noch die Gitelkeit des Thaters ichmerghaft angegriffen und fo durch Beschämung Gleiches mit Gleichem gehörig vergolten murbe. - Bas heißt bas aber: "Beftiehlft bu ihn, fo beftiehlft du bich felbft"? Wer da ftiehlt, macht aller Anderer Gigenthum 5 unsicher; er beraubt fich alfo (nach dem Recht ber Wiedervergeltung) ber Sicherheit alles möglichen Gigenthums; er hat nichts und fann auch nichts erwerben, will aber doch leben; welches nun nicht anders möglich ift, als daß ihn Andere ernahren. Beil biefes aber der Staat nicht umfonft thun wird, fo muß er diefem feine Rrafte zu ihm beliebigen Arbeiten (Rarren-10 ober Buchthausarbeit) überlaffen und tommt auf gewiffe Beit, ober nach Befinden auch auf immer in den Stlavenstand. - Sat er aber gemordet, fo muß er fterben. Es giebt bier fein Surrogat gur Befriedigung ber Berechtigfeit. Es ift feine Gleichartigfeit zwischen einem noch fo fummervollen Leben und dem Tode, alfo auch feine Gleichheit des Ber-15 brechens und ber Wiedervergeltung, als durch den am Thater gerichtlich vollzogenen, doch von aller Dighandlung, welche die Menschheit in der leidenden Berfon jum Scheufal machen konnte, befreieten Tob. - Selbft wenn fich die burgerliche Gefellschaft mit aller Glieder Ginftimmung auflofete (3. B. das eine Infel bewohnende Bolt beschloffe auseinander ju 20 geben und fich in alle Belt ju gerftreuen), mußte der lette im Gefangniß befindliche Morder vorher hingerichtet werden, damit jedermann bas widerfahre, mas feine Thaten werth find, und die Blutschuld nicht auf dem Bolte hafte, bas auf diese Beftrafung nicht gedrungen hat: weil es als Theilnehmer an diefer öffentlichen Berletung ber Berechtigfeit betrachtet 25 werden fann.

Diese Gleichheit ber Strafen, die allein durch die Erkenntnis des Richters auf den Tod nach dem strengen Wiedervergeltungsrechte möglich ist, offenbart sich daran, daß dadurch allein proportionirlich mit der inneren Bösartigkeit der Verbrecher das Todesurtheil über alle (selbst wenn es nicht einen Mord, sondern ein anderes nur mit dem Todezutilgendes Staatsverbrechen beträse) ausgesprochen wird. — Setzet: daß, wie in der letzen schottischen Rebellion, da verschiedene Teilnehmer an derselben (wie Balmerino und andere) durch ihre Empörung nichts als eine dem Hause Stuart schuldige Psitcht auszuüben glaubten, andere dagegen Privatabsichten hegten, von dem höchsten Gericht das Urtheil so gesprochen worden wäre: ein jeder solle die Freiheit der Wahl zwischen dem Tode und der Karrenstrase haben; so sage ich: der ehrliche Mann wählt den Tod,

der Schelm aber die Rarre; fo bringt es die Natur des menschlichen Bemuths mit fich. Denn ber erftere fennt etwas, mas er noch hoher ichatt, als felbft bas Leben: namlich bie Ehre; ber andere halt ein mit Schande bededtes Leben doch immer noch fur beffer, als gar nicht zu fein (animam praeferre pudori. Iuven.). Der erstere ift nun ohne Biberrede meniger 5 strafbar als ber andere, und so werden sie durch den über alle gleich verhangten Tod gang proportionirlich beftraft, jener gelinde nach feiner Empfindungsart und diefer hart nach ber feinigen; da hingegen, wenn durch= gangig auf die Rarrenftrafe erfannt murbe, ber erftere zu hart, der andere für feine Niederträchtigfeit gar zu gelinde beftraft mare; und fo ift auch hier 10 im Ausspruche über eine im Complot vereinigte Bahl von Berbrechern der beste Ausgleicher vor der öffentlichen Gerechtigkeit der Tob. - Ilberbem hat man nie gehort, daß ein wegen Morbes jum Tobe Berurtheilter fich beschwert hatte, daß ihm damit zu viel und alfo unrecht geschehe; jeder wurde ihm ins Gesicht lachen, wenn er sich beffen außerte. — Dan 15 mußte fonft annehmen, daß, wenn dem Berbrecher gleich nach dem Gefet nicht unrecht geschieht, boch die gesetzgebende Gewalt im Staat biefe Art von Strafe zu verhangen nicht befugt und, wenn fie es thut, mit fich felbft im Biderfpruch fei.

So viel also ber Morder find, die den Mord verübt, ober auch be= 20 fohlen, ober bagu mitgewirft haben, fo viele muffen auch ben Tob leiben; jo will es die Gerechtigkeit als 3bee ber richterlichen Gewalt nach allgemeinen, a priori begrundeten Gefegen. - Benn aber doch die Bahl ber Complicen (correi) zu einer folden That fo groß ift, bag ber Staat, um feine folche Berbrecher zu haben, bald dahin fommen konnte, feine Unter= 25 thanen mehr zu haben, und fich doch nicht auflosen, d. i. in ben noch viel ärgeren, aller außeren Gerechtigfeit entbehrenden Raturguftand übergeben (vornehmlich nicht durch das Spectatel einer Schlachtbank bas Gefühl des Bolts abstumpfen) will, fo muß es auch ber Souveran in feiner Macht haben, in diesem Rothfall (casus necessitatis) felbst den Richter zu machen 30 (vorzustellen) und ein Urtheil zu sprechen, welches statt der Lebensstrafe eine andere den Berbrechern querfennt, bei ber die Bolfsmenge noch erhalten wird, bergleichen die Deportation ift: biefes felbst aber nicht als nach einem öffentlichen Gefet, sondern durch einen Machtspruch, b. i. einen Act des Majestätsrechts, der als Begnadigung nur immer in einzelnen 35 Fällen ausgeübt werden fann.

Siegegen hat nun der Marchese Beccaria aus theilnehmender Em-

pfindelei einer affectirten humanität (compassibilitas) seine Behauptung der Unrechtmäßigkeit aller Todesstrase aufgestellt: weil sie im urs sprünglichen bürgerlichen Bertrage nicht enthalten sein könnte; denn da hätte jeder im Bolk einwilligen müssen, sein Leben zu verlieren, wenn er etwa einen Anderen (im Bolk) ermordete; diese Einwilligung aber sei uns möglich, weil Niemand über sein Leben disponiren könne. Alles Sophisterei und Rechtsverdrehung.

Strafe erleidet jemand nicht, weil er fie, fondern weil er eine ftraf: bare Sandlung gewollt hat; benn es ift feine Strafe, wenn einem ge-10 ichieht, was er will, und es ift unmöglich, geftraft werden zu wollen. -Sagen: ich will gestraft werden, wenn ich jemand ermorbe, heißt nichts mehr als: ich unterwerfe mich fammt allen Ubrigen ben Befegen, welche naturlicherweise, wenn es Berbrecher im Bolk giebt, auch Strafgefete fein werben. 3ch als Mitgefetgeber, der bas Strafgefet bictirt, fann un-15 möglich diefelbe Person fein, die als Unterthan nach dem Gesetz beftraft wird; benn als ein folder, namlich als Berbrecher, fann ich unmöglich eine Stimme in der Befetgebung haben (ber Befetgeber ift heilig). Benn ich alfo ein Strafgefet gegen mich als einen Berbrecher abfaffe, fo ift es in mir die reine rechtlich-gesetzgebende Bernunft (homo noumenon), die mich 20 als einen bes Verbrechens Fahigen, folglich als eine andere Perfon (homo phaenomenon) fammt allen übrigen in einem Burgerverein bem Strafgesetze unterwirft. Dit andern Borten: nicht bas Bolt (jeder einzelne in demselben), sondern das Bericht (Die öffentliche Berechtigkeit), mithin ein anderer als der Verbrecher bictirt die Todesftrafe, und im Socialcontract 25 ift gar nicht bas Berfprechen enthalten, fich ftrafen zu laffen und fo über fich felbft und fein Leben ju bisponiren. Denn wenn ber Befugniß ju strafen ein Berfprechen bes Miffethaters jum Grunde liegen mußte, fich ftrafen laffen zu wollen, fo mußte es biefem auch überlaffen werben, fich ftraffallig zu finden, und der Berbrecher murde fein eigener Richter so fein. - Der hauptpunkt des Irrthums (πρωτον ψευδος) diefes Cophisms befteht barin: bag man bas eigene Urtheil bes Berbrechers (bas man feiner Bernunft nothwendig gutrauen muß), bes Lebens verluftig werben zu muffen, fur einen Befchluß bes Billens anfieht, es fich felbft gu nehmen, und fo fich die Rechtsvollziehung mit der Rechtsbeurtheilung in

Es giebt indessen zwei todeswurdige Verbrechen, in Ansehung deren, ob die Gesetzung auch die Besugniß habe, sie mit der Todesstrafe

se einer und berfelben Berfon vereinigt vorftellt.

ju belegen, noch zweifelhaft bleibt. Bu beiden verleitet das Ehraefühl. Das eine ift das der Weichlechtsehre, das andere der Rriegsehre und zwar der mahren Ehre, welche jeder diefer zwei Menschenclaffen als Pflicht obliegt. Das eine Berbrechen ift ber mutterliche Rindesmord (infanticidium maternale); bas andere der Rriegsgefellenmord (com- 5 militonicidium), das Duell. - Da die Gefeggebung die Schmach einer unehelichen Geburt nicht wegnehmen und eben fo wenig den Fled, welcher aus dem Berdacht der Feigheit, der auf einen untergeordneten Rriegsbefehlshaber fallt, welcher einer verächtlichen Begegnung nicht eine über die Todesfurcht erhobene eigene Gewalt entgegensett, wegwischen fann: 10 fo scheint es, daß Menschen in diefen Fallen fich im Raturguftande befin= den und Tödtung (homicidium), die alsbann nicht einmal Mord (homicidium dolosum) heißen mußte, in beiben zwar allerdings ftrafbar fei, von der oberften Macht aber mit dem Tode nicht fonne beftraft werden. Das uneheliche auf die Welt gefommene Rind ift außer dem Gefet (benn 15 das heißt Ehe), mithin auch außer dem Schut deffelben geboren. Es ift in das gemeine Befen gleichsam eingeschlichen (wie verbotene Baare), fo daß diefes feine Eriftenz (weil es billig auf diefe Art nicht hatte eriftiren follen), mithin auch feine Bernichtung ignoriren fann, und bie Schande ber Mutter, wenn ihre uneheliche Niederfunft befannt wird, tann feine 20 Berordnung heben. — Der jum Unter-Befehlshaber eingesette Rrieges= mann, dem ein Schimpf angethan wird, fieht fich eben fowohl burch bie öffentliche Meinung der Mitgenoffen feines Standes genothigt, fich Benugthuung und, wie im Naturguftande, Beftrafung bes Beleidigers nicht burchs Gefet, vor einem Gerichtshofe, sondern burch bas Duell, barin er 25 fich felbst ber Lebensgefahr aussett, ju verschaffen, um feinen Rriegsmuth zu beweisen, als worauf die Ehre feines Standes mefentlich beruht, follte es auch mit der Todtung feines Gegners verbunden fein, die in diefem Rampfe, der öffentlich und mit beiberseitiger Ginwilligung, doch auch un= gern geschieht, eigentlich nicht Mord (homicidium dolosum) genannt so werden fann. - - Bas ift nun in beiben (gur Criminalgerechtigfeit gehörigen) Fallen Rechtens? - Sier tommt die Strafgerechtigfeit gar febr ins Gedrange: entweder den Ehrbegriff (ber hier fein Bahn ift) durchs Gefet fur nichtig zu erklaren und fo mit bem Tobe zu ftrafen, ober von dem Berbrechen die angemessene Todesstrafe wegzunehmen, und so ent= 35 weber graufam ober nachfichtig ju fein. Die Auflofung biefes Rnotens ift: baß ber tategorifche Imperativ ber Strafgerechti gfeit (bie gefehmibrige

Tödtung eines Anderen musse mit dem Tode bestraft werden) bleibt, die Gesetzgebung selber aber (mithin auch die burgerliche Versassung), so lange noch als barbarisch und unausgebildet, daran Schuld ist, daß die Triebstedern der Ehre im Volk (subjectiv) nicht mit den Maßregeln zusammen tressen wollen, die (objectiv) ihrer Absicht gemäß sind, so daß die öffentliche, vom Staat ausgehende Gerechtigkeit in Ansehung der aus dem Volk eine Ungerechtigkeit wird.

#### II.

Das Begnadigungsrecht (ius aggratiandi) für den Verbrecher, 10 entweder der Milderung oder gänzlichen Erlassung der Strase, ist wohl unter allen Rechten des Souveräns das schlüpfrigste, um den Glanzseiner Hoheit zu beweisen und dadurch doch im hohen Grade unrecht zu thun. — In Ansehung der Verbrechen der Unterthanen gegen einander steht es schlechterdings ihm nicht zu, es auszuüben; denn hier ist Strassossisseitet (impunitas criminis) das größte Unrecht gegen die letztern. Also nur bei einer Läsion, die ihm selbst widerfährt, (crimen laesae maiestatis) kann er davon Gebrauch machen. Aber auch da nicht einmal, wenn durch Ungestrasstheit dem Volk selbst in Ansehung seiner Sicherheit Gesahr erwachsen könnte. — Dieses Recht ist das einzige, was den Ramen des Majestätsrechts verdient.

Von dem rechtlichen Verhältnisse des Bürgers zum Vater-

## § 50.

Das Land (territorium), dessen Einsassen schon durch die Constituz tion, d. i. ohne einen besonderen rechtlichen Act ausüben zu dürsen (mithin durch die Geburt), Mitbürger eines und desselben gemeinen Wesens sind, heißt das Baterland; das, worin sie es ohne diese Bedingung nicht sind, das Ausland, und dieses, wenn es einen Theil der Landesherrschaft überhaupt ausmacht, heißt die Provinz (in der Bedeutung, wie die Römer dieses Wort brauchten), welche, weil sie doch keinen coalisirten Theil des Reichs (imporii) als Sip von Mithürgern, sondern nur eine Besitzung desselben als eines Unterhauses ausmacht, den Boden des herrschenden Staats als Mutterland (regio domina) verehren muß.

1) Der Unterthan (auch als Burger betrachtet) hat bas Recht ber Auswanderung; benn ber Staat tonnte ihn nicht als fein Eigenthum gurudhalten. Doch fann er nur feine fahrende, nicht die liegende Sabe mit herausnehmen, welches alsbann boch geschehen murbe, wenn er seinen bisher beseffenen Boden zu vertaufen und bas Geld bafur mit fich ju 5 nehmen befugt mare.

2) Der Landesherr hat das Recht ber Begunftigung ber Gin= wan derung und Anfiedelung Fremder (Coloniften), obgleich feine Lanbestinder dazu icheel sehen möchten; wenn ihnen nur nicht bas Privat-

eigenthum berfelben am Boden gefürzt wird.

3) Ebenderfelbe hat auch im Falle eines Berbrechens bes Unterthans, welches alle Gemeinschaft ber Mitburger mit ihm fur ben Staat verberblich macht, bas Recht ber Berbannung in eine Proving im Auslande. wo er feiner Rechte eines Burgers theilhaftig wird, b. i. gur Deportation. 15

4) Auch bas ber Landesverweisung überhaupt (ius exilii), ihn in die weite Belt, d. i. ins Ausland überhaupt (in der altdeutschen Sprache Elend genannt), ju ichiden; welches, weil ber Landesherr ihm nun allen Schutz entzieht, fo viel bedeutet, als ihn innerhalb feinen Grenzen vogel= frei zu machen.

# § 51.

Die brei Bewalten im Staat, die aus bem Begriff eines gemeinen Befens überhaupt (res publica latius dicta) hervorgehen, find nur fo viel Berhaltnisse bes vereinigten, a priori aus der Bernunft abstammenben Bollsmillens und eine reine 3bee von einem Staatsoberhaupt, welche 25 objective praftische Realität hat. Diefes Oberhaupt (ber Souveran) aber ift jo fern nur ein (bas gefammte Bolt vorstellendes) Gebankenbing. ale es noch an einer physischen Person mangelt, welche bie bochfte Staatsgewalt vorftellt und diefer 3bee Birtfamfeit auf ben Boltswillen verichafft. Das Berhaltniß der erfteren gum letteren ift nun auf breierlei 20 verschiedene Art bentbar: entweder daß Giner im Staate über alle, ober baß Ginige, bie einander gleich find, vereinigt, über alle andere, ober daß Alle zusammen über einen jeden, mithin auch über sich selbst gebieten, b. i. die Staatsform ift entweder autofratifch, ober arifto= fratisch, ober demofratisch. (Der Ausbrud monarcisch statt auto- 35 fratisch ift nicht dem Begriffe, ben man hier will, angemeffen; benn

Monarch ift der, welcher die hoch fte, Autofrator aber oder Gelbft = herricher ber, welcher alle Gemalt hat; diefer ift ber Couveran, jener reprafentirt ihn bloß). — Man wird leicht gewahr, daß die autofratische Staatsform die einfachfte fei, namlich von Ginem (bem Ronige) jum 5 Bolfe, mithin wo nur Giner ber Gesetgeber ift. Die aristofratische ift icon aus zwei Berhaltniffen gufammengefest: namlich bem ber Bornehmen (als Gefetgeber) ju einander, um den Sonveran ju machen, und bann bas biefes Souverans jum Bolt; bie bemofratische aber bie alleraufammengesettefte, nämlich ben Willen Aller querft zu vereinigen, um 10 baraus ein Bolt, bann ben ber Staatsburger, um ein gemeines Befen gu bilden, und bann biefem gemeinen Befen ben Couveran, ber biefer ver= einigte Bille felbft ift, vorzuseben.\*) Bas die Sandhabung bes Rechts im Staat betrifft, fo ift freilich die einfachste auch zugleich die beste, aber, was bas Recht felbft anlangt, die gefährlichfte furs Bolt in Betracht bes 15 Despotismus, zu dem fie fo fehr einladet. Das Simplificiren ift zwar im Maschinenwert der Vereinigung des Volts durch Zwangsgesetze die vernunftige Marime: wenn namlich alle im Bolt paffiv find und Ginem, ber über fie ift, geborchen; aber das giebt feine Unterthanen als Staats= burger. Bas die Bertröftung, womit fich das Bolf befriedigen foll, be-20 trifft, daß nämlich die Monarchie (eigentlich hier Autofratie) die befte Staatsverfaffung fei, wenn ber Monarch gut ift (b. i. nicht blog ben Willen, sondern auch die Ginsicht dazu hat): gehört zu den tautologischen Beisheitssprüchen und fagt nichts mehr als: die beste Berfassung ift die, burch welche ber Staatsverwalter zum beften Regenten gemacht wird, 25 d. i. diejenige, welche die beste ist.

# § 52.

Der Geschichtsurkunde dieses Mechanismus nachzuspüren, ist vergeblich, d. i. man kann zum Zeitpunkt des Ansangs der bürgerlichen Gesellschaft nicht herauslangen (denn die Wilden errichten kein Instrusment ihrer Unterwerfung unter das Gesetz, und es ist auch schon aus der Natur roher Menschen abzunehmen, daß sie es mit der Gewalt angesangen haben werden). Diese Nachsorschung aber in der Absicht anzustellen, um

<sup>\*)</sup> Von der Berfälfdung diefer Formen durch fich eindringende unbefingte Machthaber (der Oligardie und Ochlotratie), imgleichen ben fogenannten gemifchst ten Staateverfaffungen ermanne ich hier nichte, weil es zu weit fuhren wurde.

allenfalls die jest bestehende Berfassung mit Bewalt abzuandern, ift straflich. Denn diefe Umanderung mußte durchs Bolt, welches fich bagu rottirte, also nicht burch die Gesetzgebung, geschehen: Meuterei aber in einer ichon bestehenden Berfassung ift ein Umfturg aller burgerlich-rechtlichen Berhaltniffe, mithin alles Rechts, d. i. nicht Beranderung ber 5 burgerlichen Berfaffung, fondern Auflöfung berfelben, und bann ber ilbergang in die beffere nicht Metamorphofe, sondern Balingenefie, welche einen neuen gesellschaftlichen Bertrag erfordert, auf den der vorige (nun aufaehobene) feinen Ginfluß hat. — Es muß aber bem Souveran boch möglich fein, die bestehende Staatsverfaffung gu andern, wenn fie mit ber Ibee 10 des ursprunglichen Bertrags nicht wohl vereinbar ift, und hiebei doch diejenige Form beftehen zu laffen, die bazu, daß bas Bolt einen Staat ausmache, wefentlich gehort. Diefe Beranderung tann nun nicht barin beftehen, daß der Staat fich von einer diefer drei Formen zu einer ber beiden anderen felbst constituirt, 3. B. daß die Aristofraten einig werben, sich 15 einer Autofratie zu unterwerfen, ober in eine Demofratie verschmelzen zu wollen, und fo umgekehrt; gleich als ob es auf der freien Bahl und dem Belieben des Souverans beruhe, welcher Berfaffung er bas Bolf unterwerfen wolle. Denn felbst bann, wenn er fich zu einer Demofratie umzu= andern beschlöffe, murbe er boch bem Bolf unrecht thun fonnen, weil es 20 felbst diefe Berfassung verabscheuen tonnte und eine ber zwei übrigen für fich zuträglicher fande.

Die Staatsformen sind nur der Buchstabe (littera) der ursprünglichen Gesetzgebung im bürgerlichen Zustande, und sie mögen also bleiben,
so lange sie, als zum Maschinenwesen der Staatsversassung gehörend, durch 25
alte und lange Gewohnheit (also nur subjectiv) für nothwendig gehalten
werden. Aber der Geist jenes ursprünglichen Vertrages (anima pacti
originarii) enthält die Verbindlichseit der constituirenden Gewalt, die
Regierungsart jener Idee angemessen zu machen und so sie, wenn es
nicht auf einmal geschehen kann, allmählich und continuirlich dahin zu so
verändern, daß sie mit der einzig rechtmäßigen Versassung, nämlich der
einer reinen Republik, ihrer Wirkung nach zusammenstimme, und jene
alte empirische (statutarische) Formen, welche bloß die Unterthänigkeit
des Volks zu bewirken dienten, sich in die ursprüngliche (rationale) auflösen, welche allein die Freiheit zum Princip, ja zur Bedingung alles 35
Zwanges macht, derzu einer rechtlichen Versassung im eigentlichen Sinne
des Staats ersorderlich ist und dahin auch dem Buchstaben nach endlich

führen wird. - Dies ift die einzige bleibende Staatsverfaffung, mo bas Befet felbstherrichend ift und an feiner besonderen Berfon hangt; ber lette 3med alles öffentlichen Rechts, ber Buftand, in welchem allein jedem bas Seine peremtorifch zugetheilt werden fann; indeffen baf, fo lange 5 jene Staatsformen bem Buchstaben nach eben so viel verschiebene mit ber oberften Gewalt bekleidete moralische Personen vorstellen sollen, nur ein proviforifch'es inneres Recht und fein absolut-rechtlicher Ruftand ber burgerlichen Gefellichaft zugeftanden werden fann.

Alle mahre Republit aber ift und fann nichts anders fein, als ein 10 reprafentatives Syftem bes Bolts, um im Namen beffelben, burch alle Staatsburger vereinigt, vermittelft ihrer Abgeordneten (Deputirten) ihre Rechte zu beforgen. Sobald aber ein Staatsoberhaupt ber Berfon nach (es mag fein König, Abelftand, ober die ganze Bolfszahl, ber demotratifche Berein) fich auch reprafentiren lagt, fo reprafentirt bas ver-15 einigte Bolt nicht bloß ben Couveran, fondern es ift biefer felbft; denn in ihm (bem Bolt) befindet fich ursprünglich die oberfte Bewalt, von der alle Rechte ber Einzelnen, als bloger Unterthanen (allenfalls als Staats= beamten), abgeleitet werden muffen, und die nunmehr errichtete Republik hat nun nicht mehr nothig, die Bugel ber Regierung aus ben Sanden gu 20 laffen und fie benen wieder ju übergeben, die fie vorher geführt hatten, und die nun alle neue Anordnungen durch absolute Willfur wieder vernichten fonnten.

Es war also ein großer Fehltritt der Urtheilsfraft eines mach= tigen Beherrichers zu unserer Zeit, fich aus ber Berlegenheit megen großer Staatsichulben badurch helfen zu wollen, daß er es bem Bolt übertrug, diefe Laft nach beffen eigenem Butbefinden felbst zu übernehmen und zu vertheilen; ba es benn natürlicherweife nicht allein die gesetgebende Gewalt in Ansehung der Besteurung der Unterthanen, fondern auch in Ansehung der Regierung in die Sande betam: nämlich zu verhindern, daß diefe nicht durch Berfchwendung ober Rrieg neue Schulben machte, mithin die Berrichergewalt bes Monarchen ganglich verschwand (nicht bloß suspendirt murde) und aufs Boll überging, beffen gefetgebenden Billen nun bas Mein und Dein jedes Unterthans unterworfen murbe. Man tann auch nicht fagen: bag dabei ein ftillschweigendes, aber boch vertragsmäßiges Berfprechen ber Nationalversammlung, fich nicht eben zur Couvera-

35

nitat zu constituiren, sondern nur diefer ihr Beschäfte zu abminiftriren, nach verrichtetem Geschäfte aber die Bugel des Regiments bem Donarchen wlederum in feine Sande zu überliefern, angenommen merben muffe; benn ein folder Bertrag ift an fich felbft null und nichtig. Das Recht der oberften Gesetgebung im gemeinen Befen ift fein s veräußerliches, fondern bas allerperfonlichfte Recht. Wer es hat, fann nur burch ben Gefammtwillen bes Bolfs über bas Bolf, aber nicht über ben Gesammtwillen selbst, ber ber Urgrund aller öffent= lichen Bertrage ift, disponiren. Gin Bertrag, ber bas Bolt verpflichtete, feine Bewalt wiederum gurudzugeben, murbe bemfelben 10 nicht als gesetgebender Macht zustehen und boch das Bolt verbinden, welches nach bem Cage: Niemand fann zweien herren bienen, ein Biberfpruch ift.

# öffentlichen Rechts

3weiter Abichnitt.

# Das Bölferrecht.

§ 53.

Die Menschen, welche ein Bolt ausmachen, fonnen als Landeseingeborne nach der Analogie der Erzeugung von einem gemeinschaftlichen Elterftamm (congeniti) vorgestellt werben, ob fie es gleich nicht find: bennoch aber in intellectueller und rechtlicher Bedeutung, als von einer 10 gemeinschaftlichen Mutter (ber Republik) geboren, gleichsam eine Familie (gens, natio) ausmachen, beren Glieber (Staatsburger) alle ebenburtig find und mit benen, die neben ihnen im Naturzuftande leben möchten, als unedlen feine Bermischung eingehen, obgleich diese (bie Bilden) ihrer= feits fich wiederum wegen der gesetlofen Freiheit, die fie gewählt haben, 16 bornehmer bunten, die gleichfalls Bolterichaften, aber nicht Staaten ausmachen. Das Recht ber Staaten in Berhaltnig zu einander [welches nicht gang richtig im Deutschen bas Bolterrecht genannt wird, fonbern vielmehr bas Staatenrecht (ius publicum civitatum) heißen follte] ift nun dasjenige, mas wir unter dem Ramen bes Bolferrechts zu betrachten p haben: wo ein Staat, als eine moralische Berfon, gegen einen anderen im Ruftande der naturlichen Freiheit, folglich auch dem des beftandigen Rrieges betrachtet, theils bas Recht jum Rriege, theils bas im Rriege, theils bas, einander ju nothigen, aus biefem Rriegszuftande herausaugeben, mithin eine den beharrlichen Frieden grundende Berfaffung, 25 b. i. das Recht nach bem Rriege, gur Aufgabe macht, und führt nur das Unterscheidende von dem des Naturguftandes einzelner Menschen ober Kamilien (im Berhaltniß gegen einander) von dem der Bolfer bei fich, daß im Bolferrecht nicht bloß ein Berhaltniß eines Staats gegen ben anderen im Bangen, fondern auch einzelner Berfonen des einen gegen

einzelne bes anderen, imgleichen gegen den ganzen anderen Staat selbst in Betrachtung kommt; welcher Unterschied aber vom Recht Einzelner im bloßen Naturzustande nur solcher Bestimmungen bedarf, die sich aus dem Begriffe bes letteren leicht folgern lassen.

## § 54.

Die Elemente bes Bolferrechts find: 1) bag Staaten, im außeren Berhaltniß gegen einander betrachtet, (wie gefehlofe Bilde) von Natur in einem nicht-rechtlichen Buftande find; 2) daß diefer Buftand ein Buftand bes Rrieges (bes Rechts bes Starferen), wenn gleich nicht wirklicher Rrieg und immermahrende wirkliche Befehdung (Softilitat) ift, welche (indem 10 fie es beide nicht beffer haben wollen), obzwar badurch feinem von bem Anderen unrecht geschieht, boch an fich felbft im bochften Grabe unrecht ift, und aus welchem die Staaten, welche einander benachbart find, ausaugehen verbunden find; 3) daß ein Bolferbund nach der Idee eines ursprünglichen gesellschaftlichen Vertrages nothwendig ist, sich zwar ein- 15 ander nicht in die einheimische Dighelligkeiten berfelben zu mifchen, aber doch gegen Angriffe ber außeren zu schüben; 4) daß die Berbindung doch feine souverane Gewalt (wie in einer burgerlichen Verfassung), sondern nur eine Genoffenicaft (Foberalitat) enthalten muffe; eine Berbunbung, die zu aller Beit aufgefundigt werden tann, mithin von Beit zu Beit 20 erneuert werden muß, - ein Recht in subsidium eines anderen und urfprünglichen Rechts, den Berfall in den Buftand des wirklichen Rrieges berselben untereinander von fich abzuwehren (foedus Amphictyonum).

# § 55.

Bei jenem ursprünglichen Rechte zum Kriege freier Staaten gegen 25 einander im Naturzustande (um etwa einen dem rechtlichen sich ans nähernden Zustand zu stiften) erhebt sich zuerst die Frage: welches Recht hat der Staat gegen seine eigene Unterthanen sie zum Kriege gegen andere Staaten zu brauchen, ihre Güter, ja ihr Leben dabei auszuwenden, oder auß Spiel zu sehen: so daß es nicht von dieser ihrem eigenen Urtheil 30 abhängt, ob sie in den Krieg ziehen wollen oder nicht, sondern der Obers besehl des Souwerans sie hineinschieden dars?

Dieses Recht scheint sich leicht barthun zu lassen; nämlich aus bem Rechte mit bem Seinen (Eigenthum) zu thun, was man will. Was iemand

aber der Substanz nach selbst gemacht hat, davon hat er ein unbestrittenes Eigenthum. — hier ist also die Deduction, so wie sie ein bloßer Jurist

abfassen murde.

Es giebt manderlei Raturproducte in einem Lande, die doch, mas s die Menge berfelben von einer gemiffen Art betrifft, jugleich als Be= machfel (artefacta) bes Staats angesehen werden muffen, weil bas Land fie in folder Menge nicht liefern murbe, wenn es nicht einen Staat und eine ordentliche machthabende Regierung gabe, fondern die Bewohner im Stande der Natur maren. - Saushuhner (die nutlichfte Art des Be-10 flügels), Schafe, Schweine, das Rinbergeschlecht u. a. m. wurden entweder aus Mangel an Futter, oder ber Raubthiere wegen in dem Lande, wo ich lebe, entweder gar nicht, oder hochft fparfam angutreffen fein, wenn es darin nicht eine Regierung gabe, welche ben Ginwohnern ihren Erwerb und Befit ficherte. - Eben das gilt auch von der Menschenzahl, die eben 15 fo wie in den ameritanischen Buften, ja felbft bann, wenn man biefen ben größten Gleiß (ben jene nicht haben) beilegte, nur gering fein fann. Die Ginmohner murden nur fehr dunn gefaet fein, weil feiner berfelben fich mit fammt feinem Befinde auf einem Boben weit verbreiten fonnte, der immer in Gefahr ift, von Menschen oder wilden und Raubthieren 20 vermuftet gu merden; mithin fich fur eine fo große Menge von Menfchen, als jest auf einem Lande leben, fein hinlanglicher Unterhalt finden murbe. - - So wie man nun von Gewächsen (z. B. ben Kartoffeln) und von Sausthieren, weil fie, mas die Menge betrifft, ein Dachwert der Menfchen find, fagen fann, daß man fie gebrauchen, verbrauchen und verzehren 25 (tobten laffen) tann: fo, icheint es, tonne man auch von ber oberften Bewalt im Staat, dem Souveran fagen, er habe das Recht, feine Unterthanen, die dem größten Theil nach fein eigenes Product find, in den Rrieg wie auf eine Jago und zu einer Felbschlacht wie auf eine Luftpartie zu führen.

Dieser Rechtsgrund aber (ber vermuthlich den Monarchen auch dunkel vorschweben mag) gilt zwar freilich in Ansehung der Thiere, die ein Eigenthum des Menschen sein können, will sich aber doch schlechterdings nicht auf den Menschen, vornehmlich als Staatsbürger, anwenden lassen, der im Staat immer als mitgesetzgebendes Glied betrachtet werden muß (nicht bloß als Mittel, sondern auch zugleich als Zweck an sich selbst), und der also zum Kriegsühren nicht allein überhaupt, sondern auch zu jeder besondern Kriegserklärung vermittelst seiner Repräsentanten seine

freie Beistimmung geben muß, unter welcher einschränkenben Bedingung allein der Staat über seinen gefahrvollen Dienst bisponiren tann.

Wir werden also wohl dieses Recht von der Pflicht des Souverans gegen das Bolk (nicht umgekehrt) abzuleiten haben; wobei dieses dafür angesehen werden muß, daß es seine Stimme dazu gegeben habe, in swelcher Qualität es, odzwar passiv (mit sich machen läßt), doch auch selbst-thätig ist und den Souveran selbst vorstellt.

## § 56.

Im natürlichen Zustande der Staaten ist das Recht zum Kriege (zu Hostilitäten) die erlaubte Art, wodurch ein Staat sein Recht gegen 10 einen anderen Staat versolgt, nämlich, wenn er von diesem sich läbirt glaubt, durch eigene Gewalt: weil es durch einen Proceß (als durch den allein die Zwistigkeiten im rechtlichen Zustande ausgeglichen werden) in jenem Zustande nicht geschehen kann. — Außer der thätigen Verletzung (der ersten Aggression, welche von der ersten Hostilität unterschieden ist) 15 ist es die Bedrohung. Hiezu gehört entweder eine zuerst vorgenommene Zurüstung, worauf sich das Recht des Zuvorkommens (ius praeventionis) gründet, oder auch bloß die fürchterlich (durch Ländererwerbung) anwachsende Macht (potentia tromenda) eines anderen Staats. Diese ist eine Läsion des Mindermächtigen bloß durch den Zustand vor aller 20 That des libermächtigen, und im Naturzustande ist dieser Angrissallerdings rechtmäßig. Hierauf gründet sich also das Recht des Gleichsgewichts aller einander thätig berührenden Staaten.

Was die thätige Verletung betrifft, die ein Recht zum Kriege giebt, so gehört dazu die selbstgenommene Genugthuung für die Beleischen, so gehört dazu die selbstgenommene Genugthuung für die Beleischen bigung des einen Volks durch das Volk des anderen Staats, die Wiederswergeltung (retorsio), ohne eine Erstattung (durch friedliche Wege) bei dem anderen Staate zu such womit der Förmlichkeit nach der Ausbruch des Krieges ohne vorhergehende Aufkündigung des Friedens (Kriegsankündigung) eine Ühnlichkeit hat: weil, wenn man einmal ein Recht wim Kriegszustande sinden will, etwas Analogisches mit einem Vertrag angenommen werden muß, nämlich Annahme der Erklärung des anderen Theils, daß beide ihr Recht auf diese Art suchen wollen.

#### § 57.

Das Recht im Kriege ist gerade das im Bölkerrecht, wobei die meiste Schwierigkeit ist, um sich auch nur einen Begriff davon zu machen und ein Geset in diesem gesehlosen Zustande zu denken (inter arma silent leges), ohne sich selbst zu widersprechen; es müßte denn dasjenige sein: den Krieg nach solchen Grundsähen zu führen, nach welchen es immer noch möglich bleibt, aus jenem Naturzustande der Staaten (im äußeren Berhältniß gegen einander) herauszugehen und in einen rechtlichen zu treten.

Rein Krieg unabhängiger Staaten gegen einander kann ein Strafferieg (bellum punitivum) sein. Denn Strafe findet nur im Berhältnisseines Obern (imperantis) gegen den Unterworfenen (subditum) statt, welches Verhältniß nicht das der Staaten gegen einander ist. — Aber auch weder ein Ausrottungs- (bellum internecinum) noch Unters jochungskrieg (bellum subiugatorium), der eine moralische Vertilgung eines Staats (dessen Bolk nun mit dem des liberwinders entweder in eine Masse verschmelzt, oder in Knechtschaft verfällt) sein würde. Nicht als ob dieses Nothmittel des Staats zum Friedenszustande zu gelangen an sich dem Rechte eines Staats widerspräche, sondern weil die Idee des Völkerzerechts bloß den Begriff eines Antagonismus nach Principien der äußeren Freiheit bei sich sührt, um sich bei dem Seinen zu erhalten, aber nicht eine Art zu erwerben, als welche durch Vergrößerung der Macht des einen Staats für den anderen bedrohend sein kann.

Bertheidigungsmittel aller Art sind dem bekriegten Staat erlaubt, nur nicht solche, deren Gebrauch die Unterthanen desselben, Staatsbürger zu sein, unfähig machen würde; denn alsdann machte er sich selbst zugleich unfähig im Staatenverhältnisse nach dem Bölkerrecht für eine Person zu gelten (die gleicher Nechte mit andern theilhaftig wäre). Darunter gehört: seine eigne Unterthanen zu Spionen, diese, ja auch Auswärtige zu Meuchels mördern, Gistmischen (in welche Classe auch wohl die so genannten Scharfsschützen, welche Einzelnen im Hinterhalte auslauern, gehören möchten), oder auch nur zur Berbreitung falscher Nachrichten zu gebrauchen; mit einem Bort, sich solcher heimtückschen Mittel zu bedienen, die das Bertrauen, welches zur fünstigen Gründung eines dauerhasten Friedens erforderlich ist, vernichten würden.

Im Rriege ist es erlaubt, dem übermaltigten Feinde Lieferungen

und Contribution aufzulegen, aber nicht bas Bolt zu plundern, d. i. einzelnen Personen bas Ihrige abzuzwingen (benn bas mare Raub: weil nicht bas übermundene Bolt, fondern ber Staat, unter beffen Berricaft es war, burch baffelbe Rrieg führte): fondern durch Ausschreibungen gegen ausgestellte Scheine, um bei nachfolgendem Frieden bie dem Lande 5 ober ber Proving aufgelegte Last proportionirlich zu vertheilen.

#### § 58.

Das Recht nach dem Rriege, b. i. im Zeitpunkte bes Friedens= vertrags und in Sinficht auf die Folgen deffelben, besteht barin: ber Sieger macht die Bedingungen, über die mit bem Befiegten übereingu= 10 fommen und zum Friedensschluß zu gelangen Tractaten gepflogen werben, und zwar nicht gemäß irgend einem vorzuschütenden Recht, was ihm wegen der vorgeblichen Lafion feines Gegners guftebe, fondern, indem er diefe Frage auf fich beruhen lagt, fich ftugend auf feine Bewalt. Daher fann ber Uberwinder nicht auf Erstattung der Rriegstoften an= 16 tragen, weil er ben Rrieg feines Gegners alsbann fur ungerecht ausgeben mußte: sondern ob er fich gleich bieses Argument benten mag, so barf er es boch nicht anführen, weil er ihn fonft fur einen Beftrafungstrieg erflaren und fo wiederum eine Beleidigung ausüben murde. Siezu gehort auch die (auf teinen Lostauf zu ftellende) Auswechselung ber Gefangenen, 20 ohne auf Gleichheit ber Rahl zu feben.

Der überwundene Staat, ober beffen Unterthanen verlieren durch die Eroberung des Landes nicht ihre ftaatsburgerliche Freiheit, fo daß jener zur Colonie, diese zu Leibeigenen abgewürdigt wurden; benn sonft ware es ein Straffrieg gewesen, ber an fich felbst widersprechend ift. - 25 Eine Colonie oder Proving ift ein Bolt, bas zwar feine eigene Berfassung, Gesetgebung, Boben hat, auf welchem die zu einem anderen Staat Behörige nur Fremdlinge find, ber bennoch über jenes die oberfte ausübende Gewalt hat. Der lettere heißt der Mutterftaat. Der Tochterstaat wird von jenem beherrscht, aber doch von sich selbst (burch 30 fein eigenes Parlament, allenfalls unter bem Borfit eines Bicetonigs) regiert (civitas hybrida). Dergleichen mar Athen in Beziehung auf verichiedene Infeln und ift jest Großbritannien in Ansehung Irlands.

Roch weniger fann Leibeigenschaft und ihre Rechtmäßigfeit von ber überwältigung eines Bolks burch Krieg abgeleitet werden, weil man 35 hiezu einen Straffrieg annehmen mußte. Am allerwenigsten eine erbliche Leibeigenschaft, die überhaupt absurd ist, weil die Schuld aus Jemandes Berbrechen nicht anerben kann.

Daß mit dem Friedensschluffe auch die Amneftie verbunden fei,

s liegt ichon im Begriffe beffelben.

#### § 59.

Daß Recht des Friedens ist 1) das im Frieden zu sein, wenn in der Nachbarschaft Krieg ist, oder das der Reutralität; 2) sich die Fortzdauer des geschlossenen Friedens zusichern zu lassen, d. i. das der Gasorntie; 3) zu wechselseitiger Berbindung (Bundsgenossenschaft) mehrerer Staaten, sich gegen alle äußere oder innere etwanige Angrisse gemeinschaftlich zu vertheidigen; nicht ein Bund zum Angreisen und innerer Bergrößerung.

#### § 60.

Das Recht eines Staats gegen einen ungerechten Feind hat feine Grenzen (wohl zwar ber Qualitat, aber nicht ber Quantitat, d. i. bem Brade, nach): d. i. ber beeintrachtigte Staat barf fich zwar nicht aller Mittel, aber doch ber an fich julaffigen in bem Dage bedienen, um bas Seine zu behaupten, als er bagu Rrafte bat. - Bas ift aber nun nach Degriffen des Bolferrechts, in welchem wie überhaupt im Raturzustande ein jeber Staat in feiner eigenen Sache Richter ift, ein ungerechter Reind? Es ift berjenige, beffen öffentlich (es fei wortlich ober thatlich) geaußerter Bille eine Marime verrath, nach welcher, wenn fie gur allgemeinen Regel gemacht murbe, fein Friedenszuftand unter Bolfern möglich, 25 sondern ber Naturzuftand veremigt werden mußte. Dergleichen ift bie Berletung öffentlicher Bertrage, von welcher man vorausseben tann, daß fie die Sache aller Boller betrifft, beren Freiheit baburch bebroht wird, und die dadurch aufgefordert werben, fich gegen einen folden Unfug gu vereinigen und ihm die Macht bagu zu nehmen; - aber boch auch nicht, so um fich in fein Land zu theilen, einen Staat gleichfam auf ber Erbe verschwinden zu machen; benn bas mare Ungerechtigfeit gegen bas Bolt, welches fein urfprungliches Recht, fich in ein gemeines Befen zu verbinden, nicht verlieren fann, fondern es eine neue Berfaffung annehmen au laffen, die ihrer Natur nach ber Reigung zum Rriege ungunftig ift.

Ubrigens ift ber Ausbrud eines ungerechten Feindes im Natur-

zustande pleonastisch; denn der Naturzustand ist selbst ein Zustand der Ungerechtigkeit. Ein gerechter Feind würde der sein, welchem meinerseits zu widerstehen ich unrecht thun würde; dieser würde aber alsdann auch nicht mein Feind sein.

#### § 61.

Da der Naturzuftand ber Bolter eben fo wohl als einzelner Menschen ein Buftand ift, aus dem man herausgeben foll, um in einen gefetlichen zu treten: fo ift vor biefem Greigniß alles Recht ber Bolfer und alles durch ben Rrieg erwerbliche ober erhaltbare außere Mein und Dein ber Staaten blog proviforifch und fann nur in einem allgemeinen Staaten = 10 verein (analogisch mit bem, wodurch ein Bolf Staat wird) peremtorisch geltend und ein mahrer Friedenszuftand merden. Beil aber bei gar Bu großer Ausbehnung eines folden Bolkerftaats über weite Landftriche bie Regierung beffelben, mithin auch die Befchühung eines jeden Gliedes endlich unmöglich werden muß, eine Menge folder Corporationen aber 15 wiederum ein Rriegeguftand herbeiführt: fo ift der emige Friede (bas lette Biel bes gangen Bolferrechts) freilich eine unausführbare Ibee. Die politische Grundfage aber, die barauf abzweden, namlich folde Berbindungen ber Staaten einzugehen, als zur continuirlichen Annaherung gu demfelben bienen, find es nicht, fondern, fo wie diese eine auf der Pflicht, 20 mithin auch auf bem Recht ber Menschen und Staaten gegrundete Aufgabe ift, allerdings ausführbar.

Man kann einen solchen Verein einiger Staaten, um den Frieden zu erhalten, den permanenten Staatencongreß nennen, zu welchem sich zu gesellen jedem benachbarten unbenommen bleibt; dergleichen (we= 25 nigstens was die Förmlichkeiten des Völkerrechts in Absicht auf Erhaltung des Friedens betrifft) in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts in der Bersammlung der Generalstaaten im Haag noch statt fand; wo die Mi=nister der meisten europäischen Höse und selbst der kleinsten Republiken ihre Beschwerden über die Beschdungen, die einem von dem anderen wider= 30 sahren waren, andrachten und so sich ganz Europaals einen einzigen sode=rirten Staat dachten, den sie in jener ihren össentlichen Streitigkeiten gleichsam als Schiedsrichter annahmen, statt dessen späterhin das Völker=recht bloß in Vückern übrig geblieben, aus Cadinetten aber verschwunden, oder nach schon verübter Gewalt in Form der Deductionen der Dunkelheit 35 der Archive anvertrauet worden ist.

Unter einem Congreß wird hier aber nur eine willfürliche, zu aller Zeit auflösliche Zusammentretung verschiedener Staaten, nicht eine solche Berbindung, welche (so wie die der amerikanischen Staaten) auf einer Staatsverfassung gegründet und daher unauslöslich ist, verstanden; — durch welchen allein die Idee eines zu errichtenden öffentlichen Rechts der Völker, ihre Streitigkeiten auf civile Art, gleichsam durch einen Proces, nicht auf barbarische (nach Art der Wilden), nämlich durch Krieg, zu entscheiden, realisit werden kann.

## öffentlichen Rechts

Dritter Abichnitt.

Das Weltbürgerrecht.

§ 62.

Diefer Vernunftidee einer friedlichen, wenn gleich noch nicht freund= icaftliden, burchgangigen Gemeinschaft aller Bolfer auf Erden, bie untereinander in wirksame Berhaltnisse fommen konnen, ist nicht etwa philanthropisch (ethisch), sondern ein rechtliches Princip. Die Natur hat fie alle zusammen (vermöge ber Rugelgestalt ihres Aufenthalts, als globus 10 terraqueus) in bestimmte Grenzen eingeschlossen; und ba ber Befit bes Bodens, worauf ber Erdbewohner leben tann, immer nur als Befit von einem Theil eines bestimmten Ganzen, folglich als ein solcher, auf ben jeder derfelben ursprünglich ein Recht hat, gedacht werden kann: so fteben alle Bolfer urfprunglich in einer Gemeinschaft bes Bobens, nicht aber 15 ber rechtlichen Gemeinschaft des Besitzes (communio) und hiemit des Gebrauchs, ober bes Gigenthums an demfelben, sondern der phyfifchen möglichen Wech felwirfung (commercium), b. i. in einem durchgangigen Berhaltniffe eines zu allen Anderen, fich jum Berfehr untereinander angubieten, und haben ein Recht, den Berfuch mit demfelben zu machen, 20 ohne daß der Auswärtige ihm darum als einem Feind zu begegnen berechtigt ware. - Diefes Recht, fo fern es auf die mögliche Bereinigung aller Bolter in Absicht auf gemiffe allgemeine Gefete ihres möglichen Berkehrs geht, kann das weltburgerliche (ius cosmopoliticum) genannt merben.

Meere konnen Volker aus aller Gemeinschaft mit einander zu sehen scheinen, und bennoch sind sie vermittelst der Schiffahrt gerade die gludlichsten Naturanlagen zu ihrem Berkehr, welcher, je mehr es einander nahe Rusten giebt (wie die des mittelländischen), nur desto lebhafter sein tann, beren Besuchung gleichwohl, noch mehr aber die Niederlassung auf denselben, um sie mit dem Mutterlande zu verknüpsen, zugleich die Beranzlassung dazu giebt, das ilbel und Gewaltthätigkeit an einem Orte unseres Globs an allen gefühlt wird. Dieser mögliche Misbrauch kann aber das Necht des Erdbürgers nicht ausheben, die Gemeinschaft mit allen zu verzsuchen und zu diesem Zweck alle Gegenden der Erde zu besuchen, wenn es gleich nicht ein Necht der Ansiedelung auf dem Boden eines anderen Bolks (ius incolatus) ist, als zu welchem ein besonderer Bertrag ersordert wird.

Es fragt sich aber: ob ein Volk in neuentdeckten Landern eine Answohnung (accolatus) und Besignehmung in der Nachbarschaft eines Volks, das in einem folchen Landstriche schon Platz genommen hat, auch ohne seine Einwilligung unternehmen durfe. —

Wenn Anbanung in jolder Entlegenheit vom Git des erfteren ge-15 Schieht, daß feines berfelben im Gebrauch feines Bobens bem anderen Eintrag thut, so ift das Recht dazu nicht zu bezweifeln; wenn es aber Birten- oder Sagdvölfer find (wie die hottentotten, Tungujen und die meiften ameritanifden Nationen), beren Unterhalt von großen oden Land= itreden abhangt, jo murbe dies nicht mit Gewalt, fondern nur durch Ber-20 trag, und felbst diefer nicht mit Benutung ber Unwiffenheit jener Gin= wohner in Ansehung der Abtretung folder Landereien geschehen fonnen; obzwar die Rechtfertigungsgrunde icheinbar genug find, daß eine folche Bewaltthatigfeit jum Beltbeften gereiche; theils durch Cultur rober Bolfer (wie der Bormand, durch den felbft Bufding die blutige Gin-25 führung der driftlichen Religion in Deutschland entschuldigen will), theils jur Reinigung feines eigenen Landes von verderbten Menfchen und gehoffter Befferung berfelben ober ihrer Nachfommenichaft in einem andes ren Belttheile (wie in Renholland); benn alle dicfe vermeintlich gute Abfichten konnen boch den Rleden der Ungerechtigfeit in den bagu gebrauche an ten Mitteln nicht abmaschen. - Bendet man hiegegen ein: daß bei folcher Bedenflichkeit, mit der Gewalt den Anfang ju Grundung eines gefetlichen Buftandes zu machen, vielleicht die gange Erbe noch in gesethlosem Buftande fein murbe: fo fann bas eben fo menig jene Rechtsbedingung aniheben, als ber Vorwand ber Staatsrevolutioniften, daß es aud, wenn 25 Berjaffungen vernnartet find, dem Bolf guftebe, fie mit Gewalt umguformen und überhaupt einmal fur allemal ungerecht zu fein, um nachher die Gerechtigfeit besto sicherer zu grunden und aufbluben zu machen.

#### Beichluß.

Benn jemand nicht beweisen fann, daß ein Ding ift, fo mag er versuchen zu beweisen, daß es nicht ift. Will es ihm mit keinem von beiden gelingen (ein Fall, ber oft eintritt), fo tann er noch fragen: ob es ihn intereffire, das Gine oder das Andere (durch eine Spothefe) angus 5 nehmen, und dies zwar entweder in theoretischer, ober in praftischer Rudficht, b. i. entweder um fich bloß ein gemiffes Phanomen (wie z. B. für den Aftronom bas des Rudganges und Stillftandes ber Planeten) ju erklaren, ober um einen gemiffen Bmed zu erreichen, ber nun wiederum entweder pragmatisch (bloger Runstzweck) oder moralisch, b. i. ein 10 folder Zwed fein tann, den fich zu fegen die Maxime felbst Bflicht ift. - Es verfteht fid, von felbft: daß nicht das Annehmen (suppositio) ber Ausführbarkeit jenes 3meds, welches ein bloß theoretisches und bazu noch problematifches Urtheil ift, hier zur Pflicht gemacht werde, benn bagu (etwas zu glauben) giebts keine Berbindlichkeit; fondern das Sandeln 15 nach der Idee jenes Zwecks, wenn auch nicht die mindeste theoretische Bahricheinlichkeit ba ift, daß er ausgeführt werden tonne, bennoch aber seine Unmöglichkeit gleichfalls nicht bemonstrirt werden fann, bas ift es, mogu uns eine Bflicht obliegt.

Nun spricht die moralisch-praktische Vernunft in uns ihr unwidersteh= 20 liches Veto aus: Es soll kein Krieg sein; weder der, welcher zwischen Mir und Dir im Naturzustande, noch zwischen uns als Staaten, die, ob= zwar innerlich im gesehlichen, doch äußerlich (in Verhältniß gegen ein= ander) im gesehlosen Zustande sind; — denn das ist nicht die Art, wie jedermann sein Recht suchen soll. Also ist nicht mehr die Frage: ob der 25 ewige Friede ein Ding oder Unding sei, und ob wir uns nicht in un= serem theoretischen Urtheile betrügen, wenn wir das erstere annehmen, sondern wir müssen so handeln, als ob das Ding sei, was vielleicht nicht ist, auf Begründung desselben und diesenige Constitution, die uns dazu die tauglichste scheint (vielleicht den Republicanism aller Staaten sammt 30 und sonders) hinwirken, um ihn herbei zu sühren und dem heillosen Krieg= sühren, worauf als den Hauptzweck disher alle Staaten ohne Ausnahme ihre innere Anstalten gerichtet haben, ein Ende zu machen. Und wenn das letztere, was die Vollendung dieser Absicht betrifft, auch immer ein

frommer Bunich bliebe, fo betrugen wir uns doch gewiß nicht mit ber Unnahme der Marime dahin unablaffig zu wirken; benn biefe ift Bflicht; bas moralifche Gefet aber in uns felbst für betrüglich anzunehmen, wurde den Abiden erregenden Bunfch bervorbringen, lieber aller Bernunft gu s entbehren und fich feinen Grundfaben nach mit ben übrigen Thierclassen

in einen gleichen Dechanism ber Natur geworfen anzuseben.

Man fann fagen, daß biefe allgemeine und fortbauernde Friedensftiftung nicht bloß einen Theil, sondern den gangen Endzweck ber Rechts= lehre innerhalb den Grenzen der blogen Bernunft ausmache; benn ber 10 Friedenszuftand ift allein ber unter Gefeten geficherte Buftand bes Mein und Dein in einer Menge einander benachbarter Menichen, mithin die in einer Verfassung zusammen find, beren Regel aber nicht von ber Erfahrung berjenigen, die fich bisher am beften dabei befunden haben, als einer Norm für Andere, sondern die burch die Bernunft a priori von 15 dem Sbeal einer rechtlichen Berbindung der Menschen unter öffentlichen Befeben überhaupt hergenommen werden muß, weil alle Beispiele (als die nur erläutern, aber nichts beweisen fonnen) truglich find, und fo allerbings einer Metaphpfit bedurfen, beren Rothwendigfeit diejenigen, die diefer fvotten, doch unvorsichtiger Beife felbst zugestehen, wenn fie g. B., 20 wie fie es oft thun, fagen: "Die beste Berfaffung ift bie, wo nicht bie Menschen, sondern die Wesetze machthabend find." Denn mas fann mehr metaphnfifch fublimirt fein, als eben biefe 3bee, welche gleichwohl nach jener ihrer eigenen Behauptung die bemahrtefte objective Realitat hat, die fich auch in vorkommenden Rallen leicht barftellen lagt, und welche 25 allein, wenn fie nicht revolutionsmäßig, burch einen Sprung, b. i. burch gewaltjame Umfturzung einer bisher bestandenen fehlerhaften - (benn da wurde fich zwischeninne ein Augenblid ber Bernichtung alles rechtlichen Buftandes ereignen), fondern burch allmähliche Reform nach feften Grund. faken versucht und durchgeführt wird, in continuirlicher Annaherung zum so höchften politischen But, jum ewigen Frieden, hinleiten fann.

# Anhang erläuternder Bemerkungen

metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre.

Die Veranlassung zu benselben nehme ich größtentheils von der Rescension dieses Buchs in den Götting. Anz. 28 stes Stück, den 18 ten Februar 1797; welche, mit Einsicht und Schärfe der Prüfung, dabei aber doch auch mit Theilnahme und "der Hoffnung, daß jene Anfangsgründe Gewinn für die Wissenschaft bleiben werden," abgesaßt, ich hier zum Leitsaden der Beurtheilung, überdem auch einiger Erweiterung dieses Systems gebraus 10 chen will.

Gleich beim Ansange der Einleitung in die Rechtslehre stößt sich mein scharsprüsender Recensent an einer Definition. — Was heißt Bezgehrungsvermögen? Sie ist, sagt der Text, das Vermögen, durch seine Vorstellungen Ursache der Gegenstände dieser Vorstellungen zu sein. — 15 Dieser Erklärung wird entgegengesett: "daß sie nichts wird, sobald man von äußeren Bedingungen der Folge des Begehrens abstrahirt. — Das Begehrungsvermögen ist aber auch dem Idealisten Etwas, obgleich diesem die Außenwelt nichts ist." Antwort: Giebt es aber nicht auch eine heftige und doch zugleich mit Bewußtsein vergebliche Sehnsucht (d. B. wollte Gott, 20 sener Mann lebte noch!), die zwar thatleer, aber doch nicht solgeleer ist und zwar nicht an Außendingen, aber doch im Innern des Subjects selbst mächtig wirkt (krank macht). Eine Begierde als Bestreben (nisus) vermittelst seiner Vorstellungen Ursache zu sein ist, wenn das Subject gleich die Unzulänglichseit der letzteren zur beabsichtigten Wirkung einsieht, 25 doch immer Causalität, wenigstens im Innern desselben. — Was hier den

Mißverstand ausmacht, ist: daß, da das Bewußtsein seines Vermögens überhaupt (in dem genannten Falle) zugleich das Bewußtsein seines Unsvermögens in Ansehung der Außenwelt ist, die Definition auf den Idealisten nicht anwendbar ist; indessen daß doch, da hier bloß von dem Vershältnisse einer Ursache (der Vorstellung) zur Wirkung (dem Gefühl) übershaupt die Rede ist, die Causalität der Vorstellung (jene mag äußerlich oder innerlich sein) in Ansehung ihres Gegenstandes im Begriff des Besgehrungsvermögens unvermeidlich gedacht werden muß.

1.

# Logische Borbereitung zu einem neuerdings gewagten Rechtsbegriffe.

10

Wenn rechtskundige Philosophen sich bis zu den metaphysischen Ansfangsgründen der Rechtslehre erheben oder versteigen wollen (ohne welche alle ihre Rechtswissenschaft bloß statutarisch sein würde), so können sie sider die Sicherung der Bollskändigkeit ihrer Eintheilung der Rechtsbegriffe nicht gleichgültig wegsehen: weil jene Wissenschaft sonst kein Bersnunftspitem, sondern bloß aufgerasstes Aggregat sein würde. — Die Topit der Principien muß der Form des Systems halber vollständig sein, d. i. es muß der Platzu einem Begriff (locus communis) angezeigt werden, der nach der synthetischen Form der Eintheilung für diesen Begriff offen ist: man mag nachher auch darthun, daß einer oder der andere Begriff, der in diesen Platz gesetzt würde, an sich widersprechend sei und aus diesem Platze wegsalle.

Die Rechtslehrer haben bisher nun zwei Gemeinplätze besett: ben bes dinglichen und den des persönlichen Rechts. Es ist natürlich, zu fragen: ob auch, da noch zwei Plätze aus der bloßen Form der Berbindung beider zu einem Begriffe, als Glieder der Eintheilung a priori, offen stehen, nämlich der eines auf persönliche Art dinglichen, imgleichen der eines auf dingliche Art persönlichen Rechts, ob nämlich ein solcher neus hinzukommender Begriff auch statthast sei und vor der Hand, obzwar nur problematisch, in der vollständigen Tasel der Eintheilung angetroffen werden müsse. Das letztere leidet keinen Zweisel. Denn die bloß logische Eintheilung (die vom Inhalt der Erkenntniß — dem Object — abstrahirt) ist immer Dichotomie, z. B. ein jedes Recht ist entweder ein dingliches oder ein nicht-dingliches Recht. Diesenige aber, von der hier die Rede ist,

namlich die metaphyfifche Gintheilung, fann auch Tetrachotomie fein: weil außer den zwei einfachen Gliebern der Gintheilung noch zwei Berhaltnisse, nämlich die ber bas Recht einschränkenben Bebingungen, bingufommen, unter benen bas eine Recht mit bem anderen in Berbindung tritt, beren Möglichkeit einer besonderen Untersuchung bedarf. - Der Be- 5 griff eines auf perfonliche Art binglichen Rechts fallt ohne weitere Umftanbe meg; benn es lagt fich fein Recht einer Sache gegen eine Berfon benten. Run fragt fich: ob bie Umtehrung biefes Berhaltniffes auch eben fo undentbar fei; ober ob diefer Begriff, namlich ber eines auf bing. liche Art perfonlichen Rechts, nicht allein ohne inneren Widerfpruch, 10 sondern felbst auch ein nothwendiger (a priori in der Bernunft gegebener) jum Begriffe bes außeren Mein und Dein gehörender Begriff fei, Berson en auf ahnliche Art als Sachen zwar nicht in allen Studen zu behandlen, aber fie boch zu befigen und in vielen Berhaltniffen mit ihnen als Sachen zu verfahren. 15

2.

Rechtfertigung des Begriffs von einem auf bingliche Art perfonlichen Recht.

Die Definition bes auf bingliche Art personlichen Rechts ist nun turz und gut diese: "Es ist das Recht des Menschen, eine Person außer sich 20 als das Seine\*) zu haben." Ich sage mit Fleiß: eine Person; benn einen anderen Menschen, der durch Berbrechen seine Personlichkeit einzgebüßt hat (zum Leibeigenen geworden ist), könnte man wohl als das Seine haben; von diesem Sachenrecht ist aber hier nicht die Rede.

Ob nun jener Begriff "als neues Phanomen am juristischen himmel" 25 eine Stella mirabilis (eine bis jum Stern-erster Größe wachsende, vorher

<sup>\*)</sup> Ich fage hier auch nicht: eine Person als die meinige (mit dem Abjectiv), sondern: als das Meine (ro meum, mit dem Substantiv) zu haben. Denn ich kann sagen: dieser ist mein Bater, das bezeichnet nur mein physisches Berhältniß (der Berknüpfung) zu ihm überhaupt. B. B.: ich habe einen Bater. Aber ich kann nicht 30 sagen: ich habe ihn als das Meine. Sage ich aber: mein Beib, so bedeutet dieses ein besonderes, nämlich rechtliches, Berhältniß des Besitzers zu einem Gegenstande (wenn es auch eine Person wäre), als Sache. Besitz (physischer) aber ist die Bedingung der Möglichkeit der Handhabung (manipulatio) eines Dinges als einer Sache; wenn dieses gleich in einer anderen Beziehung zugleich als Person behandelt 35 werden muß.

nie gesehene, allmählig aber wieder verschwindende, vielleicht einmal wieberkehrende Erscheinung), oder bloß eine Sternschnuppe sei, das soll jest untersucht werden.

3.

#### Beifpiele.

Etwas Angeres als das Seine haben heißt es rechtlich besiten; Besit aber ist die Bedingung der Möglichkeit des Gebrauchs. Wenn diese Bedingung bloß als die physische gedacht wird, so heißt der Besit Inhabung.

— Rechtmäßige Inhabung reicht nun zwar allein nicht zu, um deshalb den Gegenstand für das Meine auszugeben, oder es dazu zu machen; wenn ich aber, es sei, aus welchem Grunde es wolle, besugt bin auf die Inhabung eines Gegenstandes zu dringen, der meiner Gewalt entwischt oder entrissen ist, so ist dieser Rechtsbegriff ein Zeichen (wie Wirkung von ihrer Ursache), daß ich mich für besugt halte ihn als das Meine, mich aber auch als im intelligibelen Besit besselben besindlich gegen ihn zu verhalten und diesen Gegenstand so zu gebrauchen.

Das Seine bedeutet zwar hier nicht das des Eigenthums an der Person eines anderen (denn Eigenthümer kann ein Meusch nicht einmal von sich selbst, viel weniger von einer anderen Person sein), sondern nur das Seine des Nießbrauchs (ius utendi fruendi), unmittelbar von dieser Person gleich als von einer Sache, doch ohne Abbruch an ihrer Persons

lichfeit, als Mittel zu meinem 3med Gebrauch zu machen.

Dieser Zwed aber, als Bedingung der Rechtmäßigkeit des Gebrauchs, muß moralisch nothwendig sein. Der Mann kann weder das Beib bes gehren, um es gleich als Sache zu genießen, d. i. unmittelbares Bergnügen an der bloß thierischen Gemeinschaft mit demselben zu empfinden, noch das Weib sich ihm dazu hingeben, ohne daß beide Theile ihre Perssönlichkeit aufgeben (sleischliche oder viehische Beiwohnung), d. i. ohne unter der Bedingung der Ehe, welche, als wechselseitige Dahingebung so seiner Person selbst in den Besit der anderen, vorher geschlossen werden muß: um durch körperlichen Gebrauch, den ein Theil vom anderen macht, sich nicht zu entmenschen.

Ohne diese Bedingung ift der fleischliche Genuß dem Grundsat (wenn gleich nicht immer der Wirkung nach) cannibalisch. Ob mit Maul 35 und Zähnen, oder der weibliche Theil durch Schwängerung und daraus vielleichterfolgende, für ihn tödtliche Niederkunft, der männliche aber durch

von öfteren Ansprüchen des Weibes an das Geschlechtsvermögen des Mannes herrührende Erschöpfungen aufgezehrt wird, ist bloß in der Manier zu genießen unterschieden, und ein Theil ist in Ansehung des anderen bei diesem wechselseitigen Gebrauche der Geschlechtsorganen wirk- lich eine verbrauchbare Sache (res sungibilis), zu welcher also sich ver- 5 mittelst eines Vertrags zu machen, es ein gesehwidriger Vertrag (pactum turpe) sein würde.

Eben so kann der Mann mit dem Weibe kein Kind, als ihr beiders seitiges Machwerk (res artisicialis), zeugen, ohne daß beide Theile sich gegen dieses und gegen einander die Verbindlichkeit zuziehen es zu ers 10 halten: welches doch auch die Erwerbung eines Menschen gleich als einer Sache, aber nur der Form nach (einem bloß auf dingliche Art persons lichen Nechte angemessen) ist. Die Eltern\*) haben ein Recht gegen jeden Besitzer des Kindes, das aus ihrer Gewalt gebracht worden, (ius in re) und zugleich ein Necht, es zu allen Leistungen und aller Befolgung ihrer 15 Besehle zu nöthigen, die einer möglichen gesehlichen Freiheit nicht zuwider sind (ius ad rem): solglich auch ein personliches Recht gegen dasselbe.

Endlich, wenn bei eintretender Bolljährigfeit die Bflicht der Eltern zur Erhaltung ihrer Rinder aufhört, so haben jene noch das Recht, diefe als ihren Befehlen unterworfene Sausgenoffen zu Erhaltung bes Saus= 20 wesens zu brauchen, bis zur Entlassung berselben; welches eine Pflicht der Eltern gegen diese ift, die aus ber natürlichen Beschränkung des Rechts der ersteren folgt. Bis dahin find fie zwar hausgenoffen und gehören zur Familie, aber von nun an gehören fie zur Dienerschaft (famulatus) in berfelben, die folglich nicht anders als durch Bertrag ju bem 25 Seinen bes Sausheren (als feine Domeftiten) hingu tommen tonnen . -Eben fo fann auch eine Dienerschaft außer der Familie zu bem Seinen des Sausherren nach einem auf dingliche Art perjonlichen Rechte gemacht und als Gefinde (famulatus domesticus) durch Bertrag erworben werden. Ein folder Bertrag ift nicht der einer blogen Berdingung (locatio con- 30 ductio operac), sondern der hingebung feiner Berfon in den Befit des Sansherrn, Bermiethung (locatio conductio personae), welche darin von jener Verdingung unterschieden ift, daß das Gefinde fich zu allem Erlanbten versteht, mas das Bohl des Sausmesens betrifft und ihm

<sup>\*)</sup> In bentscher Schreibart werben unter bem Wort Altern Seniores, unter ben 35 Eltern aber l'arentes verstanden; welches im Sprachlant nicht zu unterscheiden, dem Sinne nach aber sehr unterschieden ift.

nicht als bestellte und specifisch bestimmte Arbeit ausgetragen wird: ansstatt daß der zur bestimmten Arbeit Gedungene (Handwerker oder Tageslöhner) sich nicht zu dem Seinen des Anderen hingiebt und so auch kein Hausgenosse ist. — Des letzteren, weil er nicht im rechtlichen Besitz des Anderen ist, der ihn zu gewissen Leistungen verpflichtet, kann der Haussherr, wenn jener auch sein häuslicher Einwohner (inquilinus) wäre, sich nicht (via facti) als einer Sache bemächtigen, sondern muß nach dem persönlichen Recht auf die Leistung des Bersprochenen dringen, welche ihm durch Rechtsmittel (via iuris) zu Gebote stehen. — So viel zur Erstäuterung und Vertheidigung eines besremdlichen, nen hinzukommenden Rechtstitels in der natürlichen Gesetzlehre, der doch stillschweigend immer im Gebrauch gewesen ist.

4.

# ilber die Verwechselung des dinglichen mit dem perfonlichen Rechte.

Terner ist mir als Heterodorie im natürlichen Privatrechte auch der Sah: Kauf bricht Miethe (Rechtslehre § 31. S. 129)2) zur Rüge aufgestellt worden.

Dag jemand die Diethe feines Sanfes vor Ablauf der bedungenen Beit ber Ginwohnung dem Miether auffundigen und alfo gegen diefen, wie es icheint, fein Berfprechen brechen tonne, wenn er es nur gur gewöhnlichen Zeit des Bergiehens in der dazu gewohnten burgerlich-gefetzlichen Brift thut, icheint freilich beim erften Anblick allen Rechten aus einem Bertrage zu widerstreiten. - Benn aber bewiesen merden fann, 25 daß der Miether, da er seinen Miethecontract machte, mußte ober miffen mußte, daß das ihm gethane Versprechen bes Vermiethers als Eigenthumers natürlicherweise (ohne daß es im Contract ausbrudlich gesagt werden durfte), alfo ftillichweigend, an die Bedingung gefnupft mar: mofern diefer fein Saus binnen diefer Zeit nicht vertaufen follte 30 (oder es bei einem etwa über ihn eintretenden Concurs feinen Gläubigern überlaffen mußte): fo hat diefer fein ichon an fich der Bernunft nach bebingtes Beriprechen nicht gebrochen, und ber Diether ift burch bie ihm vor der Miethezeit geschehene Anffundigung an feinem Rechte nicht verfürzt worden.

<sup>1)</sup> Oben S. 200f.

Denn das Recht des letteren aus dem Miethscontracte ist ein perssönliches Recht auf das, was eine gewisse Person der anderen zu leisten hat (ius ad rem); nicht gegen jeden Besitzer der Sache (ius in ro), ein bingliches.

Run tonnte der Miether fich wohl in feinem Miethscontracte s fichern und fich ein dingliches Recht am Saufe verschaffen: er durfte namlich biefen nur auf bas Saus bes Bermiethers, als am Grunde haftend, einschreiben (ingroffiren) laffen: alsbann tonnte er burch feine Auffündigung bes Eigenthumers, felbft nicht burch beffen Tob (ben naturlichen ober auch ben burgerlichen, ben Banfrott) por Ablauf ber abge= 10 machten Beit aus ber Miethe gefett werben. Wenn er es nicht that, weil er etwa frei fein wollte, anderweitig eine Miethe auf beffere Bedingungen gu ichließen, oder der Eigenthumer fein Saus nicht mit einem folden onus belegt miffen wollte, fo ift baraus zu ichließen: daß ein jeder von beiden in Ansehung ber Beit der Auffundigung (die burgerlich bestimmte Frift 15 au berfelben ausgenommen) einen ftillschweigendebedingten Contract gemacht zu haben sich bewußt mar, ihn ihrer Convenienz nach wieder auf-Bulofen. Die Beftatigung ber Befugniß, burch ben Rauf Diethe gu brechen, zeigt fich auch an gewissen rechtlichen Folgerungen aus einem folden nadten Miethscontracte; benn ben Erben bes Miethers, wenn 20 biefer verftorben ift, wird doch nicht die Berbindlichkeit zugemuthet, die Miethe fortzuseten: weil biese nur die Verbindlichkeit gegen eine gemiffe Berson ift, die mit dieser ihrem Tode aufhort (wobei boch die gesetliche Reit ber Auffundigung immer mit in Anschlag gebracht werden muß). Eben so wenig fann auch das Recht des Miethers, als eines solchen, auch 25 auf feine Erben ohne einen besonderen Vertrag übergeben; fo wie er auch beim Leben beider Theile ohne ausdruckliche übereinkunft keinen After= miether zu fegen befugt ift.

5.

Bufat gur Grörterung der Begriffe des Strafrechts.

Die bloße Idee einer Staatsverfassung unter Menschen führt schon den Begriff einer Strafgerechtigkeit bei sich, welche der obersten Gewalt zusteht. Es fragt sich nur, ob die Strafarten dem Gesetzgeber gleichgültig sind, wenn sie nur als Mittel dazu taugen, das Verbrechen (als Verletung der Staatssicherheit im Besit des Seinen eines jeden) zu entfernen, oder 35 ob auch noch auf Achtung für die Meuschheit in der Verson des Misse-

thaters (d. i. fur die Gattung) Rudficht genommen werden muffe, und amar aus blogen Rechtsgrunden, indem ich das ius talionis der Form nach noch immer fur die einzige a priori bestimmende (nicht aus der Erfahrung, welche Seilmittel zu diefer Abficht die fraftigften waren, hergenommene) 5 3dee ale Princip des Strafrechts halte. \*) - Die wird es aber mit ben Strafen gehalten merben, die feine Ermieberung gulaffen, meil biefe entweder an fich unmöglich, ober felbft ein ftrafbares Berbrechen an ber Menscheit überhaupt sein wurden, wie z. B. bas ber Rothzuchtigung, imgleichen bas ber Baberaftie, ober Beftialitat? Die beiben erfteren burch 10 Caftration (entweder wie eines weißen oder fcmarzen Berfcmittenen im Serail), das lettere durch Ausstogung aus der burgerlichen Gefellichaft auf immer, weil er fich felbft der menschlichen unwurdig gemacht hat. -Per quod quis peccat, per idem punitur et idem. - Die gedachten Berbrechen beißen barum unnaturlich, weil fie an der Menschheit felbft aus-15 genbt werben. - Billfurlich Strafen für fie zu verhängen ift bem Begriff einer Straf-Berechtigkeit buchftablich zuwider. Rur bann fann ber Berbrecher nicht flagen, daß ihm unrecht geschehe, wenn er seine Ilbels that fich felbst über den Sals zieht, und ihm, wenn gleich nicht dem Buchftaben, boch bem Beifte bes Strafgefebes gemäß bas miberfahrt, mas er 20 an anderen verbrochen hat.

6.

#### Bom Recht ber Erfigung.

"Das Recht der Ersitung (Usucapio) soll nach S. 131 ff.1) durchs Naturrecht begründet werden. Denn nahme man nicht an, daß durch den

<sup>\*)</sup> In jeder Bestrafung liegt etwas das Ehrgefühl des Angeklagten (mit Recht) Kränkendes, weil sie einen bloßen einseitigen Zwang enthält und so an ihm die Bürde eines Staatsbürgers, als eines solchen, in einem besonderen Fall wenigstens suspendirt ist: da er einer äußeren Psilicht unterworfen wird, der er seinerseits keinen Biderstand entgegen sehen dars. Der Bornehme und Reiche, der auf den Beutel geklopft wird, so sühlt mehr seine Erniedrigung sich unter den Billen des geringeren Mannes beugen zu müssen, als den Geldverlust. Die Strafgerechtigkeit (iustitia punitiva), da nämlich das Argument der Strafbarkeit moralisch ist (quia peccatum est), muß hier von der Strafklugheit, da es bloß pragmatisch ist (as peccetur) und sich aus Ersahrung von dem gründet, was am stärkten wirkt, Berdrechen abzuhalten, unterschieden werden und hat in der Topik der Rechtsbegriffe einen ganz auderen Ort,

<sup>1)</sup> Oben S. 291 ff.

ehrlichen Besit eine ideale Erwerbung, wie sie hier genannt wird, begrundet werde, fo ware gar feine Erwerbung peremtorifch gefichert. (Aber or. R. nimmt ja felbft im Naturftande eine nur provisorische Erwerbung an und bringt besmegen auf die juriftische Rothwendigkeit der burgerlichen Berfaffung. - - 3ch behaupte mich als ehrlicher Befiger aber 5 nur gegen ben, ber nicht beweisen tann, daß er eher als ich ehrlicher Befiger berfelben Cache mar und mit feinem Billen gu fein nicht aufgehört hat.)" - Davon ift nun hier nicht die Rebe, sondern ob ich mich auch als Eigenthumer behaupten fann, wenn fich gleich ein Pratendent als früherer mahrer Eigenthumer der Sache melden follte, die 10 Erfundung aber feiner Exiften, als Befigers und feines Befigftandes als Eigenthumers ich lechter bings unmöglich mar; welches lettere alsbann gutrifft, wenn diefer gar fein öffentlich gultiges Beichen feines ununterbrochenen Besites (es fei aus eigener Schuld ober auch ohne fie), 3. B. durch Ginfdreibung in Matrifeln, ober unwidersprochene Stimmgebung 15 als Eigenthumer in burgerlichen Berfammlungen, von fich gegeben hat.

Denn die Frage ift hier: wer foll feine rechtmäßige Erwerbung beweisen? Dem Besither fann diese Berbindlichkeit (onus probandi) nicht aufgeburdet werden; benn er ift, fo weit wie feine conftatirte Wefchichte reicht, im Befit berfelben. Der frühere angebliche Eigenthumer ber Cache 20 ift burch eine Zwischenzeit, innerhalb beren er feine burgerlich gultige Beichen feines Gigenthums gab, von der Reihe der auf einander folgenden Befiger nach Rechtsprincipien gang abgeschnitten. Diese Unterlaffung irgend eines öffentlichen Befitacts macht ihn zu einem unbetitelten Bratendenten. (Dagegen heißt es hier wie bei der Theologie: conservatio est 25 continua creatio.) Benn sich auch ein bisher nicht manifestirter, obzwar hinten nach mit aufgefundenen Documenten verfebener Bratendent vorfande, fo murbe doch wiederum auch bei biefem der Zweifel vorwalten, ob nicht ein noch alterer Pratendent dereinst auftreten und seine Ausprüche auf ben fruheren Befit grunden fonnte. - Auf die Lange der Beit bes 20 Befiges tommt es hiebei gar nicht an, um die Sache endlich ju erfiten (acquirere per usucapionem). Denn es ift ungereimt, anzunehmen, daß ein Unrecht badurch, daß es lange gewährt hat, nachgerade ein Recht werde. Der (noch fo lange) Gebranch fest bas Recht in ber Sache vor-

locus iusti, nicht bes conducibilis ober bes Butraglichen in gewisser Absicht, noch 35 auch ben bes blogen honesti, bessen Drt in ber Ethit aufgesucht werben ung.

aus: weit gefehlt, daß dieses sich auf jenen gründen sollte. Also ist die Ersitzung (usucapio) als Erwerbung durch den langen Gebrauch einer Sache ein sich selbst widersprechender Begriff. Die Verjährung der Ansprüche als Erhaltungsart (conservatio possessionis meae per praesscriptionem) ist es nicht weniger: indessen doch ein von dem vorigen untersschiedener Begriff, was das Argument der Zueignung betrifft. Es ist nämlich ein negativer Grund, d. i. der gänzliche Nichtgebrauch seines Rechts, selbst nicht einmal der, welcher nötig ist, um sich als Besiser zu manisestiren, für eine Verzichtthuung auf dieselbe (derelictio), welche ein rechtlicher Act, d. i. Gebrauch seines Rechts gegen einen anderen, ist, um durch Ausschließung desselben vom Auspruche (per praescriptionem) das Object desselben zu erwerben, welches einen Widerspruch enthält.

Ich erwerbe also ohne Beweisführung und ohne allen rechtlichen Act: ich brauche nicht zu beweisen, sondern durchs Gesetz (lege); und was dann? Die öffentliche Besteiung von Ansprüchen, d. i. die gesetzliche Sicherheit meines Bestitzes, dadurch daß ich nicht den Beweis führen darf und mich auf einen ununterbrochenen Besitz gründe. Daß aber alle Erwerbung im Naturstande bloß provisorisch ist, das hat keinen Einsluß auf die Frage von der Sicherheit des Besitzes des Erworbenen, welche vor jener vorhergehen muß.

7.

#### Bon der Beerbung.

Bas das Recht der Beerbung anlangt, so hat den Herrn Recensenten diesesmal sein Scharfblick, den Nerven des Beweises meiner Behauptung zu treffen, verlassen. — Ich sage ja nicht S. 135'): daß ein jeder Mensch nothwendigerweisejede ihm angebotene Sache, durch deren Annehmung er nur gewinnen, nichts verlieren kann, annehme (denn solche Sachen giebt es gar nicht), sondern daß ein jeder das Recht des Angebots in demsselben Augenblick unverweidlich und stillschweigend, dabei aber doch gültig immer wirklich annehme: wenn es nämlich die Natur der Sache so mit sich bringt, daß der Biderruf schlechterdings unmöglich ist, nämlich im Augenzblicke seines Todes; denn da kann der Promittent nicht widerrusen, und der Bromissar ist, ohne irgend einen rechtlichen Act begehen zu dürsen, in demsselben Augenblick Acceptant, nicht der versprochenen Erbschaft, sondern des

<sup>1)</sup> Oben S. 294.

Rechts, sie anzunehmen oder auszuschlagen. In biefem Augenblide ficht er fich bei Eröffnung des Teftaments, daß er fcon vor der Acceptation der Erbichaft vermögender geworden ift, als er war; benn er hat ausichließlich die Befugniß zu acceptiren erworben, welche ichon ein Bermogensumftand ift. - Dag hiebei ein burgerlicher Buftand vorausgefett s wird, um etwas zu bem Seinen eines Anderen zu machen, wenn man nicht mehr ba ift, diefer Itbergang bes Besithums aus ber Tobtenhand andert in Ansehung der Möglichkeit der Erwerbung nach allgemeinen Principien bes Naturrechts nichts, wenn gleich ber Anwendung berfelben auf ben vortommenden Fall eine burgerliche Verfassung zum Grunde ge- 10 legt werden muß. — Eine Sache nämlich, die ohne Bedingung angunehmen ober auszuschlagen in meiner freien Bahl gestellt wird, heißt res iacens. Benn der Eigenthumer einer Sache mir etwas, 3. B. ein Mobel des Saufes, aus dem ich auszuziehen eben im Begriff bin, umfonft anbietet (verspricht, es soll mein fein), so habe ich, so lange er nicht wiber= 15 ruft (welches, wenn er darüber ftirbt, unmöglich ift), ausschließlich ein Recht zur Acceptation des Angebotenen (ius in re iacente), d. i. ich allein tann es annehmen ober ausschlagen, wie es mir beliebt: und dieses Recht ausschließlich zu mahlen erlange ich nicht vermittelft eines besonderen rechtlichen Acts meiner Declaration, ich wolle, diefes Recht folle mir qu= 20 stehen, fondern ohne benselben (lege). - 3ch tann also zwar mich bahin erflaren, ich wolle, die Cache folle mir nicht angehören (weil biefe Unnahme mir Berdrieglichfeiten mit Underen zuziehen burfte), aber ich fann nicht wollen, ausschließlich bie Bahl zu haben, ob fie mir angehören folle oder nicht; denn diefes Recht (des Unnehmens oder Aus- 25 fclagens) habe ich ohne alle Declaration meiner Annahme unmittelbar durchs Angebot: benn wenn ich fogar die Bahl zu haben ausschlagen fonnte, fo murbe ich mablen nicht zu mahlen; welches ein Wiberspruch ift. Diefes Recht zu mablen geht nun im Augenblicke bes Todes des Erb= laffers auf mich über, burch beffen Bermächtniß (institutio haeredis) ich 30 zwar noch nichts von ber Sabe und Gut bes Erblaffers, aber boch ben bloßerechtlichen (intelligibelen) Befit diefer Sabe oder eines Theils berfelben erwerbe: beren Annahme ich mich nun zum Bortheil Anderer begeben fann, mithin diefer Befit feinen Augenblid unterbrochen ift, fon= dern die Succession als eine stetige Reihenfolge vom Sterbenden jum ein= 35 gesetten Erben durch feine Acceptation übergeht und fo der Sat: testamenta sunt iuris naturae wider alle Zweifel befestigt wird.

8.

Bon den Rechten bes Staats in Ansehung ewiger Stiftungen für seine Unterthanen.

Stiftung (sanctio testamentaria benesicii perpetui) ist die freis willige, durch den Staat bestätigte, sur gewisse auf einander folgende Glieder desselben bis zu ihrem gänzlichen Anssterben errichtete wohlthätige Anstalt. — Sie heißt ewig, wenn die Verordnung zu Erhaltung derselben mit der Constitution des Staats selbst vereinigt ist (denn der Staat muß für ewig angesehen werden); ihre Bohlthätigkeit aber ist entweder für das Volk überhaupt, oder für einen nach gewissen besonderen Grundsähen vereinigten Theil desselben, einen Stand, oder für eine Familie und die ewige Fortdauer ihrer Descendenten abgezweckt. Ein Beispiel vom ersteren sind die Hospitäler, vom zweiten die Kirchen, vom dritten die Orden (geistliche und weltliche), vom vierten die Majorate.

Von diesen Corporationen und ihrem Rechte zu succediren sagt man nun, sie können nicht aufgehoben werden: weil es durch Bermächtniß zum Eigenthum des eingesetzten Erben geworden sei, und eine solche Bersfassung (corpus mysticum) aufzuheben so viel heiße, als jemanden das

Seine nehmen.

20

A

Die wohlthatige Anftalt fur Arme, Invalide und Rrante, welche auf bem Staatsvermogen fundirt worden, (in Stiften und Sofpitalern) ift allerdings unabloslich. Benn aber nicht ber Buchftabe, fondern ber Sinn des Willens des Testators den Vorzug haben foll, so können sich wohl 25 Beitumftande ereignen, welche die Aufhebung einer folden Stiftung wenigstens ihrer Form nach aurathig machen. - Go hat man gefunden: daß der Arme und Rranke (ben vom Narrenhospital ausgenommen) besser und wohlfeiler verforgt merbe, wenn ibm die Beibulfe in einer gemiffen (bem Bedürfniffe ber Beit proportionirten) Belbfumme, wofur er fich, mo no er will, bei seinen Verwandten ober sonst Befannten, einmiethen fann, gereicht wird, als wenn - wie im hofpital von Greenwich - prachtige und bennoch die Freiheit fehr beschränkende, mit einem toftbaren Berfonale verfebene Anftalten bagu getroffen werden. - Da fann man nun nicht fagen, ber Staat nehme bem jum Benug biefer Stiftung berechtigten 35 Bolle bas Geine, fondern er befordert es vielmehr, indem er weisere Mittel zur Erhaltung beffelben mahlt.

#### В.

Die Geistlichkeit, welche sich steischlich nicht fortpstanzt, (die katholische) besitzt mit Begünstigung des Staats Ländereien und daran haftende
Unterthanen, die einem geistlichen Staate (Kirche genannt) angehören,
welchem die Weltliche durch Vermächtniß zum Heil ihrer Seelen sich als ihr s
Eigenthum hingegeben haben, und so hat der Klerus als ein besonderer
Stand einen Besitzthum, der sich von einem Zeitalter zum anderen gesetzmäßig vererben läßt und durch päpstliche Bullen hinreichend documentirt
ist. — Kann man nun wohl annehmen, daß dieses Verhältniß derselben
zu den Laien durch die Machtvollsommenheit des weltlichen Staats geradezu den ersteren könne genommen werden, und würde das nicht so viel sein,
als jemanden mit Gewalt das Seine nehmen; wie es doch von Ungläubigen der französischen Republick versucht wird?

Die Frage ist hier: ob die Kirche dem Staat oder der Staat der Kirche als das Seine angehören könne; denn zwei oberste Gewalten kön= 15 nen einander ohne Widerspruch nicht untergeordnet sein. — Daß nur die erstere Berfassung (politico-hierarchica) Bestand an sich haben könne, ist an sich klar: denn alle bürgerliche Versassung ist von dieser Welt, weil sie eine irdische Gewalt (der Menschen) ist, die sich sammt ihren Folgen in der Ersahrung documentiren läßt. Die Gläubigen, deren Reich im Dimmel und in jener Welt ist, müssen, in so sern man ihnen eine sich auf dieses beziehende Versassung (hierarchico-politica) zugesteht, sich den Leiden dieser Zeit unter der Obergewalt der Weltmenschen unterwersen.

— Also sindet nur die erstere Versassung statt.

Religion (in der Erscheinung), als Glaube an die Sahungen der 25 Kirche und die Macht der Priester als Aristofraten einer solchen Bersfassung, oder auch, wenn diese monarchisch (papitlich) ist, kann von keiner staatsbürgerlichen Gewalt dem Bolke weder aufgedrungen, noch genomemen werden, noch auch (wie es wohl in Großbritaunien mit der irländischen Nation gehalten wird) der Staatsbürger wegen einer von des Hoses seiner unterschiedenen Religion von den Staatsdiensten und den Vortheilen, die ihm dadurch erwachsen, ausgeschlossen werden.

Wenn nun gewisse andachtige und gläubige Seelen, um der Gnade theilhaftig zu werden, welche die Kirche den Gläubigen auch nach dieser ihrem Tode zu erzeigen verspricht, eine Stiftung auf ewige Zeiten errich= 35 ten, durch welche gewisse Ländereien derselben nach ihrem Tode ein Eigen=

thum der Kirche werden sollen, und der Staat an diesem oder jenem Theil, oder gar ganz sich der Kirche lehnspflichtig macht, um durch Gebete, Ablässe und Büßungen, durch welche die dazu bestellten Diener dersselben (die Geistlichen) das Loos in der anderen Welt ihnen vortheilhast zu machen verheißen: so ist eine solche vermeintlich auf ewige Zeiten gemachte Stiftung keineswegs auf ewig begründet, sondern der Staat kann diese Last, die ihm von der Kirche aufgelegt worden, abwersen, wenn er will. — Denn die Kirche selbst ist als ein bloß auf Glauben errichtetes Institut, und wenn die Täuschung aus dieser Meinung durch Vollsaufstärung verschwunden ist, so fällt auch die darauf gegründete surchtdare Gewalt des Klerus weg, und der Staat bemächtigt sich mit vollem Rechte des angemaßten Eigenthums der Kirche: nämlich des durch Vermächtnisse an sie verschenkten Bodens; wiewohl die Lehnsträger des dis dahin bestandenen Instituts für ihre Lebenszeit schadensrei gehalten zu werden aus ihrem Rechte sordern können.

Selbst Stiftungen zu ewigen Zeiten für Arme, oder Schulanstalten, sobald sie einen gewissen, von dem Stifter nach seiner Idee bestimmten entworsenen Zuschnitt haben, können nicht auf ewige Zeiten sundirt und der Boden damit belästigt werden; sondern der Staat muß die Freiheit 20 haben, sie nach dem Bedürfnisse der Zeit einzurichten. — Daß es schwerer hält, diese Idee allerwärts auszuführen (z. B. die Pauperbursche die Unzulänglichseit des wohlthätig errichteten Schulsonds durch bettelhastes Singen ergänzen zu müssen), darf niemanden wundern; denn der, welcher gutmüthigerz, aber doch zugleich etwas ehrbegierigerweise eine Stiftung macht, will, daß sie nicht ein anderer nach seinen Begriffen umändere, sondern Er darin unsterdlich sei. Das ändert aber nicht die Beschassenzum Umändern einer seden Stiftung, wenn sie der Erhaltung und dem Fortschreiten desselben zum Bessern entgegen ist, kann daher niemals als auf ewig begründet betrachtet werden.

C.

Der Abel eines Landes, das felbst nicht unter einer aristofratischen, sondern monarchischen Versassung steht, mag immer ein für ein gewisses Zeitalter erlaubtes und den Umständen nach nothwendiges Institut sein; aber daß dieser Stand auf ewig könne begründet werden, und ein Staatsoberhaupt nicht solle die Besugniß haben, diesen Standesvorzug gänzlich

aufzuheben, ober, wenn er es thut, man fagen fonne, er nehme feinem (adlichen) Unterthan das Geine, mas ihm erblich gutommt, tann feinesweges behauptet werben. Er ift eine temporare, vom Staat autorifirte Bunftgenoffenschaft, die fich nach ben Beitumftanben bequemen muß und dem allgemeinen Menschenrechte, das fo lange suspendirt mar, nicht Ab= 5 bruch thun barf. - Denn der Rang des Edelmanns im Staate ift von der Constitution selber nicht allein abhängig, sondern ift nur ein Accidenz derfelben, mas nur durch Inhareng in demfelben eriftiren tann (ein Edelmann fann ja als ein folder nur im Staate, nicht im Stande ber Natur gedacht werden). Wenn also ber Staat seine Constitution abandert, so 10 tann ber, welcher hiemit jenen Titel und Borrang einbußt, nicht fagen, es fei ihm das Seine genommen: weil er es nur unter der Bedingung der Fortbauer biefer Staatsform bas Seine nennen tonnte, ber Staat aber Diefe abzuändern (z. B. in den Republikanism umzuformen) bas Recht hat. - Die Orden und der Borgug, gemiffe Beichen deffelben gu tragen, 15 geben alfo fein ewiges Recht diefes Befiges.

#### D.

Bas endlich die Majoratsstiftung betrifft, da ein Sutsbesiher durch Erbeseinsehung verordnet: daß in der Reihe der auf einander solzgenden Erben immer der nächste von der Familie der Gutsherr sein solle 20 (nach der Analogie mit einer monarchischzerblichen Bersassung eines Staats, wo der Landesherr es ist), so kann eine solche Stistung nicht allein mit Beistimmung aller Agnaten jederzeit ausgehoben werden und darf nicht auf ewige Zeiten — gleich als ob das Erbrecht am Boden hastete — immerwährend fortbauern, noch gesagt werden, es sei eine Berz lehung der Stistung und des Willens des Urahnherrn derselben, des Stisters, sie eingehen zu lassen: sondern der Staat hat auch hier ein Recht, ja sogar die Pflicht, bei den allmählig eintretenden Ursachen seiner eigenen Resorm ein solches söderatives System seiner Unterthanen gleich als Unzterkönige (nach der Analogie von Dynasten und Satrapen), wenn es erz 30 loschen ist, nicht weiter aussen

#### Beichluß.

Bulest hat der Herr Recenfent von den unter der Rubrik offents liches Recht aufgeführten Ideen, von denen, wie er sagt, der Raum nicht erlaube, sich darüber zu außern, noch folgendes angemerkt: "Unseres 35 Wissens hat noch kein Philosoph den paradoresten aller paradoren Sate anerkannt, den Sat: daß die bloße I dee der Oberherrschaft mich nöthigen soll, jedem, der sich zu meinem Herrn auswirft, als meinem Herrn zu geshorchen, ohne zu fragen, wer ihm das Recht gegeben, mir zu besehlen. Daß man Oberherrschaft und Oberhaupt anerkennen und man Diesen oder Jenen, dessen Dasein nicht einmal a priori gegeben ist, a priori sür seinen Herrn halten soll, das soll einerlei sein?" — Nun, hiebei die Paras dorie eingeräumt, hosse ich, es solle, näher betrachtet, doch wenigstens der Deterodorie nicht überwiesen werden können; vielmehr solle es dem einssichtsvollen und mit Bescheidenheit tadelnden, gründlichen Recensenten (der jenes genommenen Anstoßes ungeachtet "diese metaphysischen Ansangsgründe der Rechtslehre im Ganzen als Gewinn für die Wissenschaft anssieht") nicht gereuen, sie wenigstens als einen der zweiten Prüsung nicht unwürdigen Bersuch gegen Anderer troßige und seichte Absprechungen in

Daß dem, welcher sich im Besitz der zu oberst gebietenden und gesetzgebenden Gewalt über ein Bolk besindet, müsse gehorcht werden und zwar so juridisch-unbedingt, daß auch nur nach dem Titel dieser seiner Erwerbung össentlich zu forschen, also ihn zu bezweiseln, um sich bei etwaniger Ermangelung desselben ihm zu widersetzen, schon strasbar, daß es ein kategorischer Imperativ sei: Gehorchet der Obrigkeit (in allem, was nicht dem inneren Moralischen widerstreitet), die Gewalt über euch hat, ist der anstößige Satz, der in Abrede gezogen wird. — Richt allein aber dieses Brincip, welches ein Factum (die Bemächtigung) als Bedingung dem Rechte zum Grunde legt, sondern daß selbst die bloße Idee der Oberherrschaft über ein Volk mich, der ich zu ihm gehöre, nöthige, ohne vorhergehende Forschung dem angemaßten Rechte zu gehorchen (Rechtslehre

§ 49), das scheint die Bernunft bes Rec. zu emporen.

Ein jedes Factum (Thatsache) ist Gegenstand in der Erscheis nung (der Sinne); dagegen das, was nur durch reine Vernunst vorgesstellt werden kann, was zu den Ideen gezählt werden muß, denen adäquat kein Gegenstand in der Ersahrung gegeben werden kann, dergleichen eine vollkommene rechtliche Verfassung unter Menschen ist, das ist das Ding an sich selbst.

Benn dann nun ein Bolt, durch Gesete unter einer Obrigkeit vereinigt, da ist, so ist der Idee der Einheit desselben überhaupt unter einem machthabenden obersten Willen gemäß als Gegenstand der Erfahrung gegeben; aber freilich nur in der Erscheinung; d. i. eine rechtliche Bersassung im allgemeinen Sinne des Borts ist da; und obgleich sie mit großen Mängeln und groben Fehlern behastet sein und nach und nach wichtiger Berbesserungen bedürfen mag, so ist es doch schlechterdings unserlaubt und sträslich, ihr zu widerstehen: weil, wenn das Bolt dieser, obs gleich noch sehlerhaften Bersassung und der obersten Autorität Gewalt entgegen sehen zu dürsen sich berechtigt hielte, es sich dünken würde, ein Recht zu haben: Gewalt an die Stelle der alle Rechte zu oberst vorschreisbenden Gesetzebung zu sehen; welches einen sich selbst zerstörenden obersten Willen abgeben würde.

Die Ides einer Staatsversassung überhaupt, welche zugleich absolutes Gebot der nach Rechtsbegrissen urtheilenden praktischen Bernunst für ein jedes Bolk ist, ist heilig und unwiderstehlich; und wenn gleich die Organisation des Staats durch sich selbst kehlerhaft wäre, so kann doch keine subalterne Gewalt in demselben dem gesetzgebenden Oberhaupte des 15 selben thätlichen Widerstand entgegensehen, sondern die ihm anhängenden Gebrechen müssen durch Reformen, die er an sich selbst verrichtet, allmählig gehoben werden: weil sonst bei einer entgegengesetzen Maxime des Unterthans (nach eigenmächtiger Willkurzu versahren) eine gute Bersassung selbst nur durch blinden Zusall zu Stande kommen kann. — Das 20 Gebot: "Gehorchet der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat," grübelt nicht nach, wie sie zu dieser Gewalt gekommen sei (um sie allenfalls zu untergraben); denn die, welche schon da ist, unter welcher ihr lebt, ist schon im Besitz der Gesegebung, über die ihr zwar öffentlich vernünsteln, euch aber selbst nicht zu widerstrebenden Gesetzgebern auswersen könnt.

Unbedingte Unterwerfung des Bolkswillens (der an sich unvereinigt, mithin gesetzlos ist) unter einem souveränen (alle durch Ein Gesetz verseinigenden) Willen ist That, die nur durch Bemächtigung der obersten Gewalt anheben kann und so zuerst ein öffentliches Recht begründet. — Gegen diese Machtvolksommenheit noch einen Widerstand zu erlauben (der so jene oberste Gewalt einschränkte), heißt sich selbst widersprechen; denn alsedann wäre jene (welcher widerstanden werden darf) nicht die gesetzliche oberste Gewalt, die zuerst bestimmt, was öffentlich recht sein soll oder nicht — und dieses Princip liegt schon a priori in der Sdee einer Staatsversfassung überhaupt, d. i. in einem Begrisse der praktischen Vernunst, dem 35 zwar adäquat kein Beispiel in der Ersahrung untergelegt werden kann, dem aber auch als Norm keine widersprechen muß.

## Die

# Metaphysik der Sitten.

Abgefaßt

pon

Immanuel Kant.

Zweiter Theil.

Metaphysische Anfangsgründe

Ungendlehre.



## Vorrede.

Wenn es über irgend einen Gegenstand eine Philosophie (System der Vernunsterkenntniß aus Begrissen) giebt, so muß es für diese Philosophie auch ein System reiner, von aller Anschauungsbedingung unabshängiger Vernunstbegrisse, d. i. eine Metaphysik, geben. — Es frägt sich nur: ob es für jede praktische Philosophie als Psiichtenlehre, mithin auch für die Tugendlehre (Ethik) auch metaphysischer Ansangssgründe bedürse, um sie als wahre Wissenschaft (systematisch), nicht blosals Aggregat einzeln ausgesuchter Lehren (fragmentarisch) ausstellen zu tönnen. — Bon der reinen Rechtslehre wird niemand dies Bedürsniß besweiseln; denn sie betrifft nur das Förmliche der nach Freiheitsgesehen im äußeren Verhältniß einzuschränkenden Willkür; abgesehen von allem Zweck (als der Materie derselben). Die Pslichtenlehre ist also hier eine bloße Wissenstehre (doctrina scientiae)\*).

In diefer Philosophie (ber Tugendlehre) icheint es nun der Idee ders felben gerade zuwider zu fein, bis zu metaphyfischen Anfangsgruns

<sup>&</sup>quot;) Ein der praktischen Philosophie Rundiger ist darum eben nicht ein praktischer Philosoph. Der lettere ist derzenige, welcher sich den Bernunstendo zweck zum Grundsch seiner Sandlungen macht, indem er damit zugleich das dazu nothige Bissen verdindet: welches, da es aufs Thun abgezweckt ist, nicht eben die zu den subtissen Fäden der Metaphysis ausgesponnen werden dars, wenn es nicht etwan eine Nechtspflicht betrisst — als bei welcher auf der Wage der Gerechtigkeit das Mein und Dein nach dem Princip der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung genau bestimmt werden und darum der mathematischen Abgemessenheit analog sein unß; 25 — sondern eine bloße Tugendpssicht angeht. Denn da kommt es nicht blos darauf an, zu wissen, was zu thun Pflicht ist (welches wegen der Zwecke, die natürlicherweise alle Menschen haben, leicht angegeben werden kann): sondern vornehmlich auf dem inneren Princip des Willens, nämlich daß das Bewußtsein dieser Pflicht zugleich Triebse der Gandlungen sei, um von dem, der mit seinem Wissen Wissen dieses Beits beitsvrincip verknüpft, zu fagen: daß er ein praktischer Philosoph sei.

ben gurudzugehen, um den Pflichtbegriff, von allem Empirischen (jedem Befühl) gereinigt, boch gur Triebfeber gu machen. Denn mas tann man fich für einen Begriff von einer Rraft und herculifder Starte machen, um die laftergebarende Reigungen zu überwältigen, wenn die Tugend ihre Baffen aus der Ruftfammer der Metaphyfit entlehnen foll? welche eine 5 Sache der Speculation ift, die nur wenig Menschen zu handhaben miffen. Daber fallen auch alle Tugendlehren in Sorfalen, von Rangeln und in Bolfsbuchern, wenn fie mit metaphyfifchen Broden ausgeschmudt werben, ins Lächerliche. - Aber barum ift es doch nicht unnug, viel weniger lacherlich, ben erften Grunden der Tugendlehre in einer Metaphyfit nach= 10 aufpuren; benn irgend einer muß doch als Philosoph auf die erften Grunde biefes Pflichtbegriffs hinausgehen: weil fonft weder Sicherheit noch Lauterfeit fur die Tugendlehre überhaupt zu erwarten mare. Sich desfalls auf ein gemiffes Gefühl, welches man feiner bavon erwarteten Birfung halber moralisch nennt, zu verlassen, kann auch wohl dem Bolkslehrer 15 gnugen: indem biefer jum Probirftein einer Tugendpflicht, ob fie es fei ober nicht, die Aufgabe zu beherzigen verlangt: "wie, wenn nun ein jeder in jedem Fall beine Maxime zum allgemeinen Gefet machte, wurde eine folche wohl mit fich felbft ausammenftimmen konnen?" Aber wenn es blos Befühl mare, mas auch diefen Sat jum Probirftein zu nehmen uns zur 20 Pflicht machte, fo ware biefe doch alsbann nicht burch die Bernunft bictirt, sondern nur instinctmäßig, mithin blindlings bafür angenommen.

Allein kein moralisches Princip gründet sich in der That, wie man wohl wähnt, auf irgend einem Gefühl, sondern ist wirklich nichts anders, als dunkel gedachte Metaphysit, die jedem Menschen in seiner Bernunktz anlage beiwohnt; wie der Lehrer es leicht gewahr wird, der seinen Lehrzling über den Pstichtimperativ und dessen Auwendung auf moralische Bezurtheilung seiner Handlungen sokratisch zu katechistren versucht. — Der Bortrag desselben (die Technit) darf eben nicht allemal metaphysisch und die Sprache scholastisch sein, wenn jener den Lehrling nicht etwa zum Phiz 30 losophen bilden will. Aber der Gedanke muß die Auf die Elemente der Metaphysik zurück gehen, ohne die keine Sicherheit und Neinigkeit, ja selbst nicht einmal bewegende Kraft in der Tugendlehre zu erwarten ist.

Geht man von biesem Grundsate ab und fängt vom pathologischen, oder dem rein-afthetischen, oder auch dem moralischen Gefühl (dem sub- 35 jectiv-praktischen statt des objectiven), d. i. von der Materie des Willens, dem Zweck, nicht von der Form desselben, d. i. dem Geses, an, um von

Borrebe. 377

da aus die Pflichten zu bestimmen: so finden freilich keine metaphysissiche Ansangsgrunde der Tugendlehre statt — denn Gesühl, wodurch es auch immer erregt werden mag, ist jederzeit physisch. — Aber die Tugendlehre wird alsdann auch in ihrer Quelle, einerlei ob in Schulen, oder Hörsälen u. s. w., verderbt. Denn es ist nicht gleichviel, durch welche Triedsedern als Mittel man zu einer guten Absicht (der Besolgung aller Pflicht) hingeleitet werde. — Es mag also den orakels oder auch geniemäßig über Pflichtenlehre absprechenden vermeinten Beisheitslehrern Metaphysik noch so sehr anekeln: so ist es doch für die, welche sich dazu auswersen, unerlaßliche Pflicht, selbst in der Tugendlehre zu jener ihren Grundsähen zurückzugehen und auf ihren Bänken vorerst selbst die Schule zu machen.

Man muß fich hiebei billig wundern: wie es nach allen bisherigen Lauterungen bes Pflichtprincips, fo fern es aus reiner Bernunft abge-15 leitet wird, noch möglich mar, es wiederum auf Gludfeligkeitslehre aurud ju fuhren: boch fo, daß eine gewiffe moralifche Gludfeligfeit, bie nicht auf empirischen Urfachen beruhte, zu dem Ende angebacht morden, welche ein fich felbft widerfprechendes Unding ift. - Der bentende Menfc namlich, wenn er über die Anreize gum Lafter gefiegt hat und feine oft 20 fauere Pflicht gethan zu haben fich bewußt ift, findet fich in einem Buftande der Seelenruhe und Bufriedenheit, ben man gar wohl Gludfeligfeit nennen fann, in welchem die Tugend ihr eigener Lohn ift. - Run fagt der Endamonift: biefe Bonne, Diefe Bludfeligkeit ift ber eigentliche Bewegungsgrund, warum er tugenbhaft handelt. Nicht ber Begriff ber 25 Bflicht bestimme unmittelbar feinen Billen, fondern nur vermittelft ber im Prospect gesehnen Gludfeligkeit werbe er bewogen seine Pflicht zu thun. - Run ift aber flar, daß, weil er fich biefen Tugendlohn nur von dem Bewußtsein seine Bflicht gethan zu haben versprechen tann, das lettgenannte doch vorangeben muffe; b. i. er muß fich verbunden finden feine so Bflicht zu thun, ehe er noch und ohne bag er baran bentt, daß Glüdfeligfeit die Folge der Pflichtbeobachtung fein werde. Er dreht fich also mit feiner Atiologie im Cirtel herum. Er fann namlich nur hoffen glud. lich (ober innerlich felig) ju fein, wenn er fich feiner Bflichtbeobachtung bewußt ift: er fann aber zur Beobachtung seiner Pflicht nur bewogen so werben, wenn er voraussieht, daß er sich dadurch gludlich machen werbe. — Aber es ist in dieser Bernünstelei auch ein Widerspruch. Denn einersseits soll er seine Pflicht beobachten, ohne erst zu fragen, welche Wirkung dieses auf seine Glückseits haben werde, mithin aus einem moralischen Grunde: andrerseits aber kann er doch nur etwas für seine Pflicht anerskennen, wenn er auf Glückseitsrechnen kann, die ihm dadurch erwachsen wird, mithin nach pathologischem Princip, welches gerade das Gegenstheil des vorigen ist.

Ich habe an einem anderen Orte (der Berlinischen Monatsschrift) ben Unterschied der Lust, welche pathologisch ist, von der moralischen, wie ich glaube, auf die einsachste Ausdrücke zurück geführt. Die Lust näms 10 lich, welche vor der Befolgung des Gesehes hergehen muß, damit diesem gemäß gehandelt werde, ist pathologisch, und das Berhalten folgt der Naturordnung; diesenige aber, vor welcher das Geseh hergehen muß, damit sie empsunden werde, ist in der sittlichen Ordnung. — Wenn dieser Unterschied nicht beobachtet wird: wenn Eudämonie (das Glücks 125 seligkeitsprincip) statt der Eleutheronomie (des Freiheitsprincips der inneren Gesehgebung) zum Grundsahe ausgestellt wird, so ist die Folge davon Euthanasie (der sanste Tod) aller Moral.

Die Ursache dieser Frrungen ist keine andere als solgende. Der kategorische Imperativ, aus dem diese Gesehe dictatorisch hervorgehen, 20 will denen, die blos an physiologische Erklärungen gewohnt sind, nicht in den Kops; unerachtet sie sich doch durch ihn unwiderstehlich gedrungen sühlen. Sich aber das nicht erklären zu können, was über jenen Kreis gänzlich hinaus liegt (die Freiheit der Willkür), so seelenerhebend auch eben dieser Vorzug des Menschen ist, einer solchen Idee fähig zu sein, 25 wird durch die stolzen Ansprüche der speculativen Vernunst, die sonst ihr Vermögen in andern Feldern so stark fühlt, gleichsam zum allgemeinen Ausgebot der für die Allgewalt der theoretischen Vernunst Verbündeten gereizt, sich jener Idee zu widersehen und so den moralischen Freiheits= begriff jeht und vielleicht noch lange, odzwar am Ende doch vergeblich, 30 anzusechten und wo möglich verdächtig zu machen.

## Einleitung

#### zur Tugendlehre.

Ethik bedeutete in den alten Zeiten die Sittenlehre (philosophia moralis) überhaupt, welche man auch die Lehre von den Pflichten bes nannte. In der Folge hat man es rathsam gefunden, diesen Namen auf einen Theil der Sittenlehre, nämlich auf die Lehre von den Pflichten, die nicht unter äußeren Gesehen stehen, allein zu übertragen (dem man im Deutschen den Namen Tugendlehre angemessen gefunden hat): so daß jeht das System der allgemeinen Pflichtenlehre in das der Rechtslehre (ius), welche äußerer Gesehe fähig ist, und der Tugendlehre (Ethica) eingetheilt wird, die deren nicht fähig ist; wobei es denn auch sein Beswenden haben mag.

Ι.

### Erörterung des Begriffs einer Tugendlehre.

Der Pflichtbegriff ist an sich schon der Begriff von einer Nöthisgung (Zwang) der freien Willfür durchs Geset; dieser Zwang mag nun ein äußerer oder ein Selbstzwang sein. Der moralische Imperativ verkündigt durch seinen kategorischen Ausspruch (das unbedingte Sollen) diesen Zwang, der also nicht auf vernünftige Wesen überhaupt (deren es etwa auch heilige geben könnte), sondern auf Menschen als vernünftige Naturwesen geht, die dazu unheilig genug sind, daß sie die Lust wohl anwandeln kann das moralische Geset, ob sie gleich dessen Ansehen selbst anerkennen, doch zu übertreten und, selbst wenn sie es besolgen, es dennoch ungern (mit Widerstand ihrer Neigung) zu thun, als worin der Zwang eigentlich besteht\*). — Da aber der Mensch doch ein freies (moralisches)

<sup>\*)</sup> Der Menich aber findet fich doch als moralifches Befen zugleich (wenn er fich objectiv, wozu er durch feinereine praktifche Vernunft bestimmt ift, (nach der Menich

Wesen ist, so kann der Pslichtbegriff keinen anderen als den Selbstowang (durch die Vorstellung des Gesetzes allein) enthalten, wenn es auf die innere Willensbestimmung (die Triebseder) angesehen ist, denn dadurch allein wird es möglich jene Nöthigung (selbst wenn sie eine außere ware) mit der Freiheit der Willfür zu vereinigen, wobei aber alsdann der Pflichts begriff ein ethischer sein wird.

Die Antriebe der Natur enthalten also hindernisse der Pflichtvolls ziehung im Gemüth des Menschen und (zum Theil mächtig) widerstres bende Kräfte, die also zu bekämpsen und durch die Vernunft nicht erst künftig, sondern gleich jest (zugleich mit dem Gedanken) zu besiegen er sich 10 vermögend urtheilen muß: nämlich das zu können, was das Gesetz uns bedingt besiehlt, daß er thun soll.

Nun ist das Vermögen und der überlegte Vorsatzeinem starken, aber ungerechten Gegner Widerstand zu thun die Tapferkeit (fortitudo) und in Ansehung des Gegners der sittlichen Gesinnung in uns Tugend 15 (virtus, fortitudo moralis). Also ist die allgemeine Pflichtenlehre in dem Theil, der nicht die äußere Freiheit, sondern die innere unter Gesetze bringt, eine Tugendlehre.

Die Rechtslehre hatte es blos mit der formalen Bedingung der äußeren Freiheit (durch die Zusammenstimmung mit sich selbst, wenn ihre 20 Maxime zum allgemeinen Gesetz gemacht wurde), d. i. mit dem Recht, zu thun. Die Ethik dagegen giebt noch eine Materie (einen Gegenstand der freien Willfür), einen Zweck der reinen Bernunst, der zugleich als objectiv-nothwendiger Zweck, d. i. für den Menschen als Pslicht, vorgestellt wird, an die Hand. — Denn da die sinnlichen Reigungen zu Zwecken (als 25 der Materie der Wilksur) verleiten, die der Pslicht zuwider sein können, so

heit in seiner eigenen Person) betrachtet) heilig genug, um das innere Geset ungern zu übertreten; benn es giebt keinen so verruchten Menschen, ber bei dieser Übertretung in sich nicht einen Biderstand fühlte und eine Berabscheuung seiner selbst, bei der er sich selbst Zwang anthun muß. — Das Phanomen nun: daß der Mensch auf diesem 30 Scheidewege (wo die schöne Fabel den hercules zwischen Tugend und Bohllust hinstellt) mehr hang zeigt der Neigung als dem Geseth Gehör zu geben, zu erklären ist unmöglich: weil wir, was geschieht, nur erklären können, indem wir es von einer Ursache nach Gesethen der Natur ableiten; wobei wir aber die Wilkur nicht als frei benken würden. — Dieser wechselseitig entgegengesethe Selbstzwang aber und die 35 Unvermeiblichkeit desselben giebt doch die unbegreisliche Eigenschaft der Freiheit selbst zu erkennen.

kann die gesetzgebende Vernunft ihrem Einfluß nicht anders wehren, als wiederum durch einen entgegengesetzten moralischen Zwed, der also von

der Reigung unabhängig a priori gegeben fein muß.

Zweck ist ein Gegenstand der Wilkur (eines vernünftigen Wesens), burch dessen Borstellung diese zu einer Handlung diesen Gegenstand hersvorzubringen bestimmt wird. — Nun kann ich zwar zu Handlungen, die als Mittel auf einen Zweck gerichtet sind, nie aber einen Zweck zu haben von anderen gezwungen werden, sondern ich kann nur selbst mir etwas zum Zweck machen. — Daß ich aber auch verbunden din mir irgend etwas, was in den Begriffen der praktischen Bernunft liegt, zum Zweck zu machen, mithin außer dem sormalen Bestimmungsgrunde der Billfur (wie das Recht dergleichen enthält) noch einen materialen, einen Zweck zu haben, der dem Zweck aus sinnlichen Antrieben entgegengesetzt werden könne: dieses würde der Begriff von einem Zweck sein, der an 15 sich selbst Pflicht ist; die Lehre desselben aber würde nicht zu der des Rechts, sondern zur Ethik gehören, als welche allein den Selbstzwang nach (moralischen) Gesehen in ihrem Begriffe mit sich führt.

Aus diesem Grunde kann die Ethik auch als das System der Zwecke der reinen praktischen Bernunft befinirt werden. — Zweck und Pflicht 20 unterscheiden die zwei Abtheilungen der allgemeinen Sittenlehre. Daß die Ethik Pflichten enthalte, zu deren Beobachtung man von andern nicht (physisch) gezwungen werden kann, ist blos die Folge daraus, daß sie eine Lehre der Zwecke ist, weil dazu (sie zu haben) ein Zwang sich selbst

widerfpricht.

Daß aber die Ethik eine Tugendlehre (doctrina ofsiciorum virtutis) sei, folgt aus der obigen Erklärung der Tugend, verglichen mit der Verpstichtung, deren Eigenthümlichkeit so eben gezeigt worden. — Es giebt nämlich keine andere Bestimmung der Bilkür, die durch ihren Besgriff schon dazu geeignet wäre, von der Bilkür Anderer selbst physisch nicht gezwungen werden zu können, als nur die zu einem Zwecke. Ein Anderer kann mich zwar zwingen etwas zu thun, was nicht mein Zweck (sondern nur Mittel zum Zweck eines Anderen) ist, aber nicht dazu, daß ich es mir zum Zweck mache, und doch kann ich keinen Zweck haben, ohne ihn mir zu machen. Das lehtere ist ein Widerspruch mit sich selbst einen Zweck zu sehen, der zugleich Pflicht ist, ist kein Widerspruch: weil ich da mich selbst zwinge, welches mit der Freiheit gar wohl zusammen

besteht.\*) — Wie ist aber ein solcher Zwed möglich? das ist jest die Frage. Denn die Möglichkeit des Begriffs von einer Sache (daß er sich nicht widerspricht) ist noch nicht hinreichend dazu, um die Möglichkeit der Sache selbst (die objective Realität des Begriffs) anzunehmen.

II.

# Erörterung des Begriffs von einem Zwecke, der zugleich Pflicht ist.

Man kann sich das Verhältniß des Zwecks zur Pflicht auf zweierlei Art denken: entweder, von dem Zwecke ausgehend, die Maxime der pflichtmäßigen Handlungen, oder umgekehrt, von dieser anhebend, den 10 Zweck aussindig zu machen, der zugleich Pflicht ist. — Die Rechtslehre geht auf dem ersten Wege. Es wird jedermanns freier Wilksur überlassen, welchen Zweck er sich für seine Handlung sehen wolle. Die Maxime derselben aber ist a priori bestimmt: daß nämlich die Freiheit des Handelnden mit Zedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetzusammen 15 bestehen könne.

Die Ethik aber nimmt einen entgegengesehten Weg. Sie kann nicht von den Zwecken ausgehen, die der Mensch sich sehen mag, und darnach über seine zu nehmende Maximen, d. i. über seine Pflicht, verfügen; denn das wären empirische Gründe der Maximen, die keinen Pflichtbegriff absebeben, als welcher (das kategorische Sollen) in der reinen Vernunft allein seine Wurzel hat; wie denn auch, wenn die Maximen nach jenen Zwecken (welche alle selbstsüchtig sind) genommen werden sollten, vom Pflichtbegriff eigentlich gar nicht die Rede sein könnte. — Also wird in der Ethik der Pflichtbegriff auf Zwecke leiten und die Maximen in Ansehung der 25 Zwecke, die wir uns sehen sollten, nach moralischen Grundsähen begrüns den müssen.

<sup>\*)</sup> Je weniger ber Mensch physisch, je mehr er bagegen moralisch (burch die bloße Borstellung ber Pslicht) kann gezwungen werben, besto freier ist er. — Der so z. B. von genugsam sester Entschließung und starker Seele ist eine Lustbarkeit, die er sich vorgenommen hat, nicht aufzugeben, man mag ihm noch so viel Schaben vorstellen, ben er sich baburch zuzieht, aber auf die Borstellung, daß er hiebei eine Amtspslicht verabsäume, ober einen kranken Bater vernachlässigige, von seinem Vorsatz unbedenklich, obzwar sehr ungern, absteht, beweist eben damit seine Freiheit im höchsten Brade, daß er der Stimme der Pslicht nicht widerstehen kann.

Dahin gestellt: was benn das für ein Zweck sei, ber an sich selbst Pflicht ist, und wie ein solcher möglich sei, ift hier nur noch zu zeigen nöthig, daß und warum eine Pflicht dieser Art den Namen einer Tugendspflicht führe.

Maer Pflicht correspondirt ein Recht, als Besugniß (facultas moralis generatim) betrachtet, aber nicht aller Pflicht correspondiren Rechte eines Anderen (facultas iuridica) jemand zu zwingen; sondern diese heißen besonders Rechtspflichten. — Eben so correspondirt aller ethischen Ber=bindlichteit der Tugendbegriff, aber nicht alle ethische Pflichten sind darum Tugendpflichten. Diesenige nämlich sind es nicht, welche nicht sowohl einen gewissen Zweck (Materie, Object der Billfür), als blos das Formliche der sittlichen Billensbestimmung (z. B. daß die pflichtmäßige Handlung auch aus Pflicht geschehen musse) betressen. Nur ein Zweck, der zugleich Pflicht ist, kann Tugendpflicht genannt werden. Daher giebt es mehrere der letztern (auch verschiedene Tugenden); dagegen von der ersteren nur eine, aber für alle Handlungen gültige (tugendhafte Gessinnung) gedacht wird.

Die Tugendpflicht ist von der Rechtspflicht wesentlich darin unterschieden: daß zu dieser ein äußerer Zwang moralisch-möglich ist, jene aber auf dem freien Selbstzwange allein beruht. — Für endliche heilige Wesen (die zur Verlehung der Psicht gar nicht einmal versucht werden können) giebt es keine Tugendlehre, sondern bloß Sittenlehre, welche letztere eine Autonomie der praktischen Vernunst ist, indessen daß die erstere zugleich eine Autokratie derselben, d. i. ein, wenn gleich nicht unmittelz dar wahrgenommenes, doch aus dem sittlichen kategorischen Imperativ richtig geschlossens Bewußtsein des Vermögens enthält, über seine dem Geseh widerspenstige Neigungen Meister zu werden: so daß die menschliche Moralität in ihrer höchsten Stuse doch nichts mehr als Tugend sein kann; selbst wenn sie ganz rein (vom Einslusse aller fremdartigen Triebzeder als der der Psilicht völlig frei) wäre, da sie dann gemeiniglich als ein Ideal (dem man stets sich annähern müsse) unter dem Namen des Weisen dichterisch versonisiert wird.

Tugend ift aber auch nicht blos als Fertigkeit und (wie die Preissichrift bes Hofpred. Cochius sich ausdruckt) für eine lange, durch Ubung erworbene Gewohnheit moralisch-guter Handlungen zu erklären und zu würdigen. Denn wenn diese nicht eine Wirkung überlegter, fester und immer mehr geläuterter Grundsähe ist, so ist sie wie ein jeder andere

Mechanism aus technischepraktischer Vernunft weder auf alle Fälle gerüftet, noch vor der Veränderung, die neue Anlockungen bewirken können, hinreichend gesichert.

## Anmerkung.

Der Tugend = + a ist die negative Untugend (moralische 5 Schwäche) = 0 als logisches Gegentheil (contradictorie oppositum), das Lafter aber = - a als Biderspiel (contrarie s. realiter oppositum) entgegen gefest, und es ist eine nicht blos unnöthige, fondern auch anftogige Frage: ob zu großen Berbrechen nicht etwa mehr Starte der Seele als felbft ju großen Tugenden gebore. 10 Denn unter Starte ber Seele verfteben wir die Starte bes Borfages eines Menschen, als mit Freiheit begabten Befens, mithin fo fern er feiner felbst machtig (bei Ginnen) ift, alfo im gefunden Buftande bes Menfchen. Große Verbrechen aber find Paroxysmen, beren Anblid ben an Seele gesunden Menschen ichaudern macht. Die Frage 15 wurde also etwa dahin auslaufen: ob ein Mensch im Anfall einer Raferei mehr phyfifche Starte haben fonne, als wenn er bei Sinnen ift; welches man einraumen fann, ohne ihm barum mehr Geelen= ftarte beizulegen, wenn man unter Seele das Lebensprincip des Menfchen im freien Gebrauch seiner Krafte verfteht. Denn weil 20 jene blos in der Macht der die Vernunft fcmachen den Reigungen ihren Grund haben, welches feine Seelenftarte beweiset, fo murde diefe Frage mit der ziemlich auf einerlei hinauslaufen: ob ein Menfch im Anfall einer Rrantheit mehr Starte als im gesunden Buftande beweisen fonne, welche geradezu verneinend beantwortet werden fann, 25 weil der Mangel der Gefundheit, die im Gleichgewicht aller forperlichen Rrafte bes Menichen befteht, eine Schwächung im Suftem diefer Rrafte ift, nach welchem man allein die abfolute Gefundheit beurtheilen fann.

III.

30

Von dem Grunde sich einen Zweck, der zugleich Pflicht ist, zu benten.

Bweck ist ein Gegenstand der freien Willfur, dessen Lorstellung biese zu einer Handlung bestimmt (wodurch jener hervorgebracht wird).

Eine jede Handlung hat also ihren Zweck, und da niemand einen Zweck haben kann, ohne sich den Gegenstand seiner Willfür selbst zum Zweck zu machen, so ist es ein Act der Freiheit des handelnden Subjects, nicht eine Wirkung der Natur irgend einen Zweck der Handlungen zu haben. Weil aber dieser Act, der einen Zweck bestimmt, ein praktisches Princip ist, welches nicht die Mittel (mithin nicht bedingt), sondern den Zweck selbst (folglich unbedingt) gebietet, so ist es ein kategorischer Imperativ der reinen praktischen Vernunft, mithin ein solcher, der einen Pflichtbegriff mit dem eines Zwecks überhaupt verbindet.

Gs muß nun einen solchen Zweck und einen ihm correspondirenden kategorischen Imperativ geben. Denn da es freie Handlungen giebt, so muß es auch Zwecke geben, auf welche als Object jene gerichtet sind. Unter diesen Zwecken aber muß es auch einige geben, die zugleich (d. i. ihrem Begriffe nach) Pflichten sind. — Denn gabe es keine dergleichen, so würsten, weil doch keine Handlung zwecklos sein kann, alle Zwecke für die praktische Bernunft immer nur als Mittel zu andern Zwecken gelten, und ein kategorischer Imperativ wäre unmöglich; welches alle Sittenlehre aushebt.

IV.

Welche sind die Zwecke, die zugleich Pflichten sind?

Sie find: Eigene Vollkommenheit — fremde Glückfeligkeit.
Man kann diese nicht gegen einander umtauschen und eigene Glückfeligkeit einerseits mit fremder Vollkommenheit andererseits zu
30 Zwecken machen, die an sich selbst Bflichten berselben Person waren.

Denn eigene Glückseligkeit ist ein Zweck, den zwar alle Menschen (vermöge des Antriedes ihrer Natur) haben, nie aber kann dieser Zweck als Pslicht angesehen werden, ohne sich selbst zu widersprechen. Was ein jeder unvermeidlich schon von selbst will, das gehört nicht unter den Bezgriff von Pflicht; denn diese ist eine Nöthigung zu einem ungern gez nommenen Zweck. Es widerspricht sich also zu sagen: man sei verpflichztet seine eigene Glückseligkeit mit allen Kräften zu befördern.

Eben so ist es ein Widerspruch: eines anderen Bollkommen heit mir zum Zweck zu machen und mich zu beren Beförderung für verpslichtet zu halten. Denn darin besteht eben die Bollkommen heit eines andern 10 Menschen, als einer Person, daß er selbst vermögend ist sich seinen Zweck nach seinen Begriffen von Pflicht zu setzen, und es widerspricht sich, zu sordern (mir zur Pflicht zu machen), daß ich etwas thun soll, was kein anderer als er selbst thun kann.

V.

Erläuterung diefer zwei Begriffe.

A.

Eigene Bollfommenheit.

Das Wort Vollkommenheit ist mancher Mißbentung ausgesett. Es wird bisweilen als ein zur Transscendentalphilosophie gehörender Be- 20 griff der Allheit des Mannigsaltigen, was zusammengenommen ein Ding ausmacht, — dann aber auch, als zur Teleologie gehörend, so verstanden, daß es die Zusammenstimmung der Beschaffenheiten eines Dinges zu einem Zwecke bedeutet. Man könnte die Vollkommenheit in der ersteren Bedeutung die quantitative (materiale), in der zweiten die 25 qualitative (formale) Vollkommenheit nennen. Jene kann nur eine sein (denn das All des einem Dinge Zugehörigen ist Eins). Von dieser aber kann es in einem Dinge mehrere geben; und von der letzteren wird hier auch eigentlich gehandelt.

Wenn von der dem Menschen überhaupt (eigentlich der Menschheit) wagehörigen Bollfommenheit gesagt wird: daß, sie sich zum Zweck zu machen, an sich selbst Pflicht sei, so muß sie in demjenigen gesetzt werden, was Wirkung von seiner That sein kann, nicht was blos Geschenk ist, das er der Natur verdanken muß; denn sonst wäre sie nicht Pflicht. Sie kann

also nichts anders fein als Cultur feines Bermogens (oder der Naturanlage), in welchem ber Berftand als Bermogen ber Begriffe, mithin auch beren, die auf Pflicht geben, das oberfte ift, zugleich aber auch feines Billens (fittlicher Denkungsart) aller Pflicht überhaupt ein Gnuge gu b thun. 1) Es ift ihm Pflicht: fich aus ber Rohigkeit seiner Ratur, aus ber Thierheit (quoad actum), immer mehr zur Menschheit, durch die er allein fahig ift fich 3wede zu fegen, empor zu arbeiten: feine Unwiffenheit durch Belehrung zu erganzen und feine Irrthumer zu verbeffern, und diefes ift ihm nicht blos die technisch-praktische Bernunft zu seinen anderweitigen 10 Abfichten (der Runft) anrathia, sondern die moralisch-praktische gebietet es ihm schlechthin und macht biesen Zwed ihm zur Pflicht, um ber Menschheit, die in ihm wohnt, wurdig zu sein. 2) Die Cultur feines Billens bis zur reinften Tugendgefinnung, da namlich das Gefet zugleich die Triebfeder seiner pflichtmäßigen Handlungen wird, zu erheben 15 und ihm aus Pflicht zu gehorchen, welches innere moralisch-praftische Bollfommenheit ift, die, weil es ein Gefühl der Birfung ift, welche der in ihm selbst gesetgebende Wille auf bas Bermogen ausübt barnach zu handeln, bas moralifche Gefühl, gleichsam ein besonderer Sinn (sensus moralis), ift, ber zwar freilich oft schwarmerifch, als ob er (gleich bem Benius 20 des Cofrates) por der Bernunft vorhergehe, oder auch ihr Urtheil gar ent= behren fonne, migbraucht wird, doch aber eine fittliche Bollfommenheit ift, jeden besonderen 3med, ber zugleich Pflicht ift, fich zum Gegenstande zu machen.

#### B.

## Frembe Bludfeligfeit.

25

Glückseligkeit, b. i. Zufriedenheit mit seinem Zustande, sofern man der Fortdauer derselben gewiß ist, sich zu wünschen und zu suchen ist der menschlichen Natur unvermeidlich; eben darum aber auch nicht ein Zweck, der zugleich Psticht ist. — Da einige noch einen Unterschied zwischen einer moralischen und physischen Glückseligkeit machen (beren erstere in der Zustriedenheit mit seiner Person und ihrem eigenen sittlichen Verhalten, also mit dem, was man thut, die andere mit dem, was die Natur beschert, mithin was man als fremde Gabe genießt, bestehe): so muß man des merken, daß, ohne den Nißbrauch des Worts hier zu rügen (das schon vielen Widerspruch in sich enthält), die erstere Art zu empfinden allein zum

vorigen Titel, nämlich dem der Vollkommenheit, gehöre. — Denn der, welcher sich im bloßen Bewußtsein seiner Rechtschaffenheit glücklich fühlen soll, besitzt schon diejenige Vollkommenheit, die im vorigen Titel für den-

jenigen Zweck erflart war, ber zugleich Pflicht ift.

Benn es also auf Glückseligkeit ankommt, worauf als meinen Zweck shinzuwirken es Pflicht sein soll, so muß es die Glückseligkeit anderer Menschen sein, deren (erlaubten) Zweck ich hiemit auch zu dem meinigen mache. Bas diese zu ihrer Glückseligkeit zählen mögen, bleibt ihnen selbst zu benrtheilen überlassen; nur daß mir auch zusteht manches zu weigern, was sie dazu rechnen, was ich aber nicht dafür halte, wenn sie sonst kein 10 Recht haben es als das Ihrige von mir zu fordern. Zenem Zweck aber eine vorgebliche Berbindlichkeit entgegen zu seizen, meine eigene (physische) Glückseligkeit auch besorgen zu müssen, und so diesen meinen natürzlichen und blos subjectiven Zweck zur Pflicht (objectiven Zweck) machen, ist ein scheinbarer, mehrmals gebrauchter Einwurf gegen die obige Einz 15 theilung der Pflichten (No. IV) und bedarf einer Zurechtweisung.

Wiberwärtigkeiten, Schmerz und Ma zel sind große Versuchungen zu übertretung seiner Pflicht. Wohlhabenheit, Stärke, Gesundheit und Wohlfahrt überhaupt, die jenem Einflusse entgegen stehen, können also auch, wie es scheint, als Zwecke angesehen werden, die zugleich Pflicht 20 sind; nämlich seine eigene Glückseitzt zu befördern und sie nicht blos auf fremde zu richten. — Aber alsdann ist diese nicht der Zweck, sondern die Sittlichkeit des Subjects ist es, von welchem die Hindernisse wegzus räumen, es blos das erlaubte Mittel ist; da niemand anders ein Necht hat von mir Ausopferung meiner nicht unmoralischen Zwecke zu sordern. 25 Wohlhabenheit für sich selbst zu suchen ist direct nicht Pflicht; aber indirect kann es eine solche wohl sein: nämlich Armuth, als eine große Versuchung zu Lastern, abzuwehren. Alsdann aber ist es nicht meine Glückseitzt, sondern meine Sittlichkeit, deren Integrität zu erhalten mein Zweck und zugleich meine Pflicht ist.

### VI.

Die Ethit giebt nicht Gesetze für die Sandlungen (denn das thut das Ius), sondern nur für die Maximen der Handlungen.

Der Pflichtbegriff steht unmittelbar in Beziehung auf ein Geset (wenn ich gleich noch von allem Zweck als der Materie desselben abstra= 35

hire); wie denn das formale Princip der Pflicht im fategorischen Imperativ: "Sandle fo, daß die Marime beiner Sandlung ein allgemeines Bejet werden tonne" es icon anzeigt; nur daß in der Ethit biefes als bas Gefet beines eigenen Billens gedacht wird, nicht bes Billens über-5 haupt, ber auch der Bille Anderer fein fonnte: wo es alsdann eine Rechts= pflicht abgeben wurde, die nicht in das Feld ber Ethit gehort. - Die Marimen werden hier als folche subjective Grundfage angesehen, die sich ju einer allgemeinen Befehgebung blos qualificiren; welches nur ein negatives Princip (einem Gefet überhaupt nicht zu widerftreiten) ift. -10 Die fann es aber bann noch ein Gefet fur die Marime ber Sandlungen geben?

Der Begriff eines 3meds, ber zugleich Pflicht ift, welcher ber Ethik eigenthumlich zugehort, ift es allein, der ein Gefet fur die Marimen ber Sandlungen begründet, indem der subjective Zwedt (den jedermann hat) 15 dem objectiven (ben fich jedermann dagu machen foll) untergeordnet wird. Der Imperativ: "Du follft dir Diefes ober Jenes (3. B. die Gludfeligkeit Anderer) jum 3med machen" geht auf die Materie ber Billfur (ein Db= ject). Da nun teine freie Sandlung möglich ift, ohne daß ber Sandelnde hiebei zugleich einen Zweck (als Materie ber Willfur) beabsichtigte, fo 20 muß, wenn es einen Zweck giebt, der jugleich Pflicht ift, die Marime ber Sandlungen als Mittel ju Zweden nur die Bedingung ber Qualification au einer möglichen allgemeinen Gefetgebung enthalten; wogegen ber 3med, ber zugleich Bflicht ift, es zu einem Gefet machen fann eine folche Marime gu haben, indeffen daß fur die Marime felbft die bloge Möglich= 25 feit ju einer allgemeinen Befetgebung jusammen ju ftimmen ichon genug ift.

Denn Marimen ber Sandlungen fonnen willfürlich fein und ftehen nur unter ber einschränfenden Bedingung ber Sabilitat zu einer allgemeinen Befetgebung, als formalem Princip ber Sandlungen. Gin Be-30 fet aber hebt das Willfürliche ber Sandlungen auf und ift barin von aller Anpreifung (ba blos die ichidlichften Mittel zu einem Zwede zu wiffen

verlangt werden) unterschieden.

#### VII.

Die ethischen Pflichten find von weiter, dagegen die Rechts= pflichten von enger Verbindlichkeit.

Dieser Sat ist eine Folge aus dem vorigen; denn wenn das Gesetz nur die Maxime der Handlungen, nicht die Handlungen selbst gebieten 5 kann, so ists ein Zeichen, daß es der Besolgung (Observanz) einen Spiels raum (latitudo) für die freie Willkür überlasse, d. i. nicht bestimmt ans geben könne, wie und wie viel durch die Handlung zu dem Zweck, der zusgleich Pslicht ist, gewirkt werden solle. — Es wird aber unter einer weiten Pslicht nicht eine Erlaubniß zu Ausnahmen von der Maxime der Hands 10 lungen, sondern nur die der Einschränkung einer Pslichtmaxime durch die andere (z. B. die allgemeine Rächstenliebe durch die Elternliebe) verstanden, wodurch in der That das Feld für die Tugendpraxis erweitert wird. — Je weiter die Pslicht, je unvolkommener also die Verbindlichsteit des Wenschen zur Handlung ist, je näher er gleichwohl die Maxime 15 der Observanz derselben (in seiner Gesinnung) der en gen Pslicht (des Rechts) bringt, desto volksommener ist seine Tugendhandlung.

Die unvollsommenen Pflichten sind also allein Tugendpflichten. Die Erfüllung derselben ist Berdienst (meritum) = + a: ihre liberstretung aber ist nicht sofort Verschuldung (demeritum) = — a, sons 20 dern blos moralischer Unwerth = 0, außer wenn es dem Subject Grundsat wäre, sich jenen Pflichten nicht zu fügen. Die Stärke des Vorssatzes im ersteren heißt eigentlich allein Tugend (virtus), die Schwäche in der zweiten nicht sowohl Laster (vitium) als vielmehr blos Untugend, Mangel an moralischer Stärke (desectus moralis). (Wie das Wort Tus 25 gend von taugen, so stammt Untugend von zu nichts taugen.) Eine jede pflichtwidrige Handlung heißt übertretung (peccatum). Die vorsetzliche aber, die zum Grundsatz geworden ist, macht eigentlich das aus, was man

Lafter (vitium) nennt.

Dbzwar die Angemessenheit der Handlungen zum Rechte (ein recht= 30 licher Mensch zu sein) nichts Verbienstliches ist, so ist doch die der Maxime solcher Handlungen, als Pflichten, d. i. die Achtung fürs Recht, ver= bienstlich. Denn der Mensch macht sich dadurch das Recht der Mensch= heit, oder auch der Menschen zum Zweck und erweitert dadurch seinen Pflichtbegriff über den der Schuldigkeit (ossicium debiti): weil ein 35

Anderer aus seinem Rechte wohl Sandlungen nach dem Gefet, aber nicht daß biefes auch zugleich die Triebfeder zu benfelben enthalte, von mir forbern fann. Eben dieselbe Bewandtniß hat es auch mit bem allgemeinen cthischen Gebote: "Sandle pflichtmäßig aus Pflicht." Diese Gefinnung s in fich ju grunden und zu beleben ift fo wie die vorige verdienstlich: weil fie über bas Pflichtgefet ber Sandlungen hinaus geht und bas Wefet an fich jugleich gur Triebfeber macht.

Aber eben barum muffen auch diefe Pflichten gur weiten Berbindlichfeit gezählt werden, in Ansehung deren ein subjectives Princip ihrer 10 ethifden Belohnung (und zwar um fie dem Begriffe einer engen Berbindlichkeit fo nabe als möglich zu bringen), b. i. der Empfanglichkeit berfelben nach dem Tugendgefete, ftatt findet, namlich einer moralifchen Luft, die über die bloge Bufriedenheit mit fich felbst (die blos negativ fein fann) hinaus geht und von der man ruhmt, daß die Tugend in diefem Bewußt= 15 fein ihr eigner Lohn fei.

Benn diefes Berdienft ein Berdienft des Menschen um andere Menichen ift, ihren naturlichen und von allen Menfchen dafür anerkannten Bwed zu befordern (ihre Bludfeligfeit zu der feinigen zu machen), fo fonnte man dies das fuße Berdienft nennen, beffen Bewußtfein einen morali-20 ichen Benuß verschafft, in welchem Menschen durch Mitfreude gu ich mel= gen geneigt find; indeffen bag bas fauere Berdienft, anderer Denichen mahres Bohl, auch wenn fie es fur ein folches nicht erkennten, (an Unerkenntlichen, Undankbaren) boch zu befördern, eine folche Rudwirkung gemeiniglich nicht hat, fondern nur Bufriedenheit mit fich felbft bewirft, obzwar es in letterem Falle noch größer fein murde.

#### VIII.

# Exposition der Tugendpflichten als weiter Pflichten.

1. Gigene Bolltommenheit als 3wed, ber gugleich Pflicht ift.

a) Physifche, d. i. Cultur aller Bermogen überhaupt zu Beforberung ber burch die Bernunft vorgelegten Zwede. Daß diefes Bilicht, mithin an fich felbst 3wed fei, und jener Bearbeitung auch ohne Rudficht auf den Bortheil, den fie uns gewährt, nicht ein bedingter (pragmatifcher), fondern unbedingter (moralifder) Imperativ zum Grunde liege, ift hieraus zu ersehen. Das Vermögen sich überhaupt irgend einen Zweck zu sehen ist das Charakteristische der Menschheit (zum Unterschiede von der Thierheit). Mit dem Zwecke der Menschheit in unserer eigenen Person ist also auch der Vernunstwille, mithin die Psilicht verdunden, sich um die Menschheit durch Cultur überhaupt verdient zu machen, sich das Vers mögen zu Aussührung allerlei möglichen Zwecke, so fern dieses in dem Menschen selbst auzutressen ist, zu verschaffen oder es zu sördern, d. i. eine Psilicht zur Cultur der rohen Anlagen seiner Natur, als wodurch das Thier sich allererst zum Menschen erhebt: mithin Psilicht an sich selbst.

Allein diese Pflicht ist blos ethisch, d. i. von weiter Berbindlichkeit. 10 Wie weit man in Bearbeitung (Erweiterung oder Berichtigung seines Berstandesvermögens, d. i. in Kenntnissen oder in Kunstfähigkeit) gehen solle, schreibt kein Bernunstprincip bestimmt vor; auch macht die Berschiesbenheit der Lagen, worin Menschen kommen können, die Wahl der Art der Beschäftigung, dazu er sein Talent andauen soll, sehr willfürlich. — 15 Es ist also hier kein Gesetz der Bernunst für die Handlungen, sondern blos für die Maxime der Handlungen, welche so lautet: "Baue deine Gemüthssund Leibeskräste zur Tauglichkeit für alle Zwecke an, die dir aufstoßen können", ungewiß welche davon einmal die deinigen werden könnten.

b) Cultur der Moralität in uns. Die größte moralische Boll= 20 fommenheit bes Menfchen ift: feine Pflicht zu thun und zwar aus Pflicht (baß bas Gefet nicht blos die Regel, sondern auch die Triebfeber ber Sandlungen sei). — Run scheint dieses zwar beim ersten Anblick eine enge Verbindlichkeit zu fein und bas Pflichtprincip zu jeder Sandlung nicht blos die Legalität, sondern auch die Moralität, d.i. Befinnung, 25 mit der Bunktlichfeit und Strenge eines Gefetes ju gebieten; aber in ber That gebietet das Gefet auch hier nur die Maxime der Sandlung, nämlich ben Grund ber Berpflichtung nicht in den finnlichen Antrieben (Bortheil ober Nachtheil), sondern gang und gar im Gesetz zu suchen mithin nicht die Sandlung felbft. - Denn es ift bem Menfchen 20 nicht möglich so in die Tiefe feines eigenen Bergens einzuschauen, daß er jemals von der Reinigkeit seiner moralischen Absicht und der Lauterkeit feiner Gefinnung auch nur in einer Sandlung völlig gewiß fein fonnte; wenn er gleich über die Legalitat berfelben gar nicht zweifelhaft ift. Bielmals wird Schmache, welche das Wagftud eines Berbrechens abrath, von 35 demfelben Menichen fur Tugend (die den Begriff von Starte giebt) gehalten, und wie viele mogen ein langes ichulbloses Leben geführt haben,

die nur Gludliche find, so vielen Bersuchungen entgangen zu sein; wie viel reiner moralischer Gehalt bei jeder That in der Gesinnung gelegen

habe, das bleibt ihnen felbft verborgen.

Also ist auch diese Pflicht, den Werth seiner Handlungen nicht blos nach der Legalität, sondern auch der Moralität (Gesinnung) zu schähen, nur von weiter Verbindlichkeit, das Gesetz gebietet nicht diese innere Handlung im menschlichen Gemuth selbst, sondern blos die Marime der Handlung, darauf nach allem Vermögen auszugehen: daß zu allen pflicht= mäßigen Handlungen der Gedanke der Pflicht für sich selbst hinreichende Triebseder sei.

## 2. Fremde Bludfeligfeit als 3med, ber jugleich Bflicht ift.

a) Physische Wohlfahrt. Das Wohlwollen kann unbegränzt sein; denn es darf hiedei nichts gethan werden. Aber mit dem Wohlthun, vornehmlich wenn es nicht aus Zuneigung (Liebe) zu Anderen, sondern aus Pflicht, mit Ausopferung und Kränkung mancher Concupiscenz geschehen soll, geht es schwieriger zu. — Daß diese Wohlthätigkeit Pflicht sei, ergiebt sich daraus: daß, weil unsere Selbstliebe von dem Bedürfniß von Anderen auch geliebt (in Nothfällen geholfen) zu werden nicht getrennt werden kann, wir also uns zum Zweck für Andere machen und diese Maxime niemals anders als blos durch ihre Qualification zu einem allz gemeinen Geset, folglich durch einen Willen Andere auch für uns zu Zwecken zu machen verbinden kann, fremde Glückseit ein Zweck sei, der zugleich Pflicht ist.

Allein ich soll mit einem Theil meiner Wohlsahrt ein Opfer an Ansbere ohne Hoffnung der Biedervergeltung machen, weil es Pflicht ist, und nun ist unmöglich bestimmte Grenzen anzugeben: wie weit das gehen tonne. Es kommt sehr darauf an, was für jeden nach seiner Empfindungsart wahres Bedürsniß sein werde, welches zu bestimmen jedem selbst überlassen bleiben muß. Denn mit Ausopferung seiner eigenen Glückseit überlassen bleiben muß. Denn mit Ausopferung seiner eigenen Glückseitseit sie sehren Bedürsnisse) Anderer ihre zu befördern, würde eine an sich selbst widerstreitende Maxime sein, wenn man sie zum allgemeinen Geseh machte. Also ist diese Pflicht nur eine weite; sie hat einen Spielraum, mehr oder weniger hierin zu thun, ohne daß sich die Gränzen davon bestimmt angeben lassen. — Das Geseh gilt nur für die Maximen, nicht für bestimmte Handlungen.

b) Moralisches Wohlsein Anderer (salubritas moralis) gehört auch zu der Glückseit Anderer, die zu befördern für uns Pflicht, aber nur negative Pflicht ist. Der Schmerz, den ein Mensch von Gewissens= bissen fühlt, obzwar sein Ursprung moralisch ist, ist doch der Wirkung nach physisch, wie der Gram, die Furcht und jeder andere krankhaste Instand. Bu verhüten, daß jenen dieser innere Vorwurf nicht verdienterweise tresse, ist nun zwar eben nicht meine Pflicht, sondern seine Sache; wohl aber nichts zu thun, was nach der Natur des Menschen Verleitung sein könnte zu dem, worüber ihn sein Gewissen nachher peinigen kann, welches man Skandal nennt. — Aber es sind keine bestimmte Gränzen, innerhalb welz 10 chen sich diese Sorgsalt für die moralische Zufriedenheit Anderer halten ließe; daher ruht auf ihr nur eine weite Verbindlichkeit.

#### IX.

## Was ist Tugendpflicht?

Tugend ist die Stärke der Maxime des Menschen in Befolgung 15 seiner Pflicht. — Alle Stärke wird nur durch Hindernisse erkannt, die sie überwältigen kann; bei der Tugend aber sind diese die Naturneigungen, welche mit dem sittlichen Vorsatz in Streit kommen können, und da der Mensch es selbst ist, der seinen Maximen diese Hindernisse in den Weg legt, so ist die Tugend nicht blos ein Selbstzwang (denn da könnte eine 20 Naturneigung die andere zu bezwingen trachten), sondern auch ein Zwang nach einem Princip der innern Freiheit, mithin durch die bloße Vorstellung seiner Pflicht nach dem formalen Geseth derselben.

Alle Pflichten enthalten einen Begriff der Nöthigung durch das Gesch; die ethische eine solche, wozu nur eine innere, die Rechtspflichten 25 dagegen eine solche Nöthigung, wozu auch eine äußere Geschgebung mög- lich ist; beide also eines Zwanges, er mag nun Selbstzwang oder Zwang durch einen Andern seine: da dann das moralische Vermögen des ersteren Tugend und die aus einer solchen Gesinnung (der Achtung fürs Gesch) entspringende Handlung Tugendhandlung (ethisch) genannt werden kann, 30 obgleich das Gesch eine Rechtspflicht aussagt. Denn es ist die Tugend- lehre, welche gebietet das Recht der Menschen heilig zu halten.

Aber was zu thun Tugend ist, das ist darum noch nicht sosort eigentliche Tugendpflicht. Jenes fann blos das Formale der Maximen betreffen, diese aber geht auf die Materie derselben, nämlich auf einen 35 Bweck, der zugleich als Pflicht gedacht wird. — Da aber die ethische Berbindlichkeit zu Zwecken, deren es mehrere geben kann, nur eine weite ist, weil sie da blos ein Geset für die Maxime der Handlungen enthält und der Zweck die Materie (Object) der Bilkfür ist, so giebt es viele nach Berschiedenheit des gesehlichen Zwecks verschiedene Pflichten, welche Tugendpflichten (officia honestatis) genannt werden; eben darum weil sie blos dem freien Selbstzwange, nicht dem anderer Menschen unterworsen sind und die den Zweck bestimmen, der zugleich Pflicht ist.

Die Tugend, als die in der festen Gesinnung gegründete Abereins stimmung des Willens mit jeder Pflicht, ist wie alles Formale blos eine und dieselbe. Aber in Ansehung des Zwecks der Handlungen, der zusgleich Pflicht ist, d. i. desjenigen (des Materiale), was man sich zum Zwecke machen soll, kann es mehr Tugenden geben, und die Verbindlichs feit zu der Marime desselben heißt Tugendpslicht, deren es also viele giebt.

Das oberste Princip der Tugendlehre ist: handle nach einer Maxime der Zwecke, die zu haben für jedermann ein allgemeines Geseh sein kann.
— Rach diesem Princip ist der Mensch sowohl sich selbst als Andern Zweck, und es ist nicht genug, daß er weder sich selbst noch andere blos als Mittel zu brauchen besugt ist (dabei er doch gegen sie auch indifferent sein kann), 20 sondern den Menschen überhaupt sich zum Zwecke zu machen ist an sich selbst des Menschen Pslicht.

Dieser Grundsatz der Tugendlehre verstattet, als ein kategorischer Juperativ, keinen Beweis, aber wohl eine Deduction aus der reinen praktischen Vernunft. — Bas im Verhältniß der Menschen zu sich selbst und auderen Zweck sein kann, das ist Zweck vor der reinen praktischen Vernunst; denn sie ist ein Vermögen der Zwecke überhaupt, in Ansehung derselben indisserent sein, d. i. kein Interesse daran zu nehmen, ist also ein Widerspruch: weil sie alsdann auch nicht die Maximen zu Handlungen (als welche letztere jederzeit einen Zweck enthalten) bestimmen, mithin keine praktische Vernunst sein würde. Die reine Vernunst aber kaun a priori keine Zwecke gebieten, als nur so fern sie solche zugleich als Pflicht anskündigt; welche Pflicht alsdaun Tugendpflicht heißt.

#### X.

Das oberste Princip der Nechtslehre war analytisch; das der Tugendlehre ist synthetisch.

Daß der äußere Zwang, so fern dieser ein dem Hindernisse der nach allgemeinen Gesehen zusammenstimmenden äußeren Freiheit entgegenges sehter Widerstand (ein Hinderniß des Hindernisses derselben) ist, mit Zwecken überhaupt zusammen bestehen könne, ist nach dem Sah des Widerspruchs klar, und ich darf nicht über den Begriff der Freiheit hins ausgehen, um ihn einzusehen; der Zweck, den ein jeder hat, mag sein, welcher er wolle. — Also ist das oberste Rechtsprincip ein analytis 10 scher Sah.

Dagegen geht das Princip der Tugendlehre über den Begriff der äußern Freiheit hinaus und verknüpft nach allgemeinen Gesehen mit dems selben noch einen Zweck, den es zur Pflicht macht. Dieses Princip ist also synthetisch. — Die Möglichkeit desselben ist in der Deduction (§ IX) 15 enthalten.

Dieje Erweiterung des Pflichtbegriffs über den der außeren Freiheit und der Ginfdrantung berfelben durch das bloge Formliche ihrer durch= gangigen Bufammenftimmung, wo die innere Freiheit ftatt bes 3manges von außen, das Bermogen bes Celbstawanges und zwar nicht ver= 20 mittelft anderer Reigungen, sondern durch reine praktische Bernunft (welche alle biese Bermittelung verschmaht), aufgeftellt wird, befteht barin und erhebt fich dadurch über die Rechtspflicht: daß durch fie 3mede aufgeftellt werden, von benen überhaupt bas Recht abftrabirt. - 3m moralischen Imperativ und der nothwendigen Boraussehung der Freiheit zum 25 Behuf deffelben machen bas Wefet, bas Bermogen (es zu erfüllen) und der die Marime beftimmende Bille alle Elemente aus, welche den Be= griff ber Rechtspflicht bilden. Aber in bemjenigen, welcher die Engend= pflicht gebietet, tommt noch über ben Begriff eines Gelbstamanges ber eines 3 meds bagu, nicht ben wir haben, fondern haben follen, ben alfo so die reine prattifche Vernunft in fich hat, beren höchster, unbedingter 3med (ber aber boch immer noch Pflicht ift) barin gefett wird: daß die Tugend ihr eigener Zwed und bei dem Berdienft, das fie um den Menschen hat, auch ihr eigener Lohn fei [wobei fie als Ibeal fo glanzt, baß fie nach menschlichem Augenmaß die Seiligkeit selbst, die zur Abertretung nie 35

versucht wird, zu verdunkeln scheint\*); welches gleichwohl eine Täuschung ist, da, weil wir kein Maß für den Grad einer Stärke, als die Größe der Hindernisse haben, die da haben überwunden werden können (welche in uns die Neigungen sind), wir die subjective Bedingung der Schätzung einer Größe für die objective der Größe an sich selbst zu halten verleitet werden]. Aber mit menschlichen Zwecken, die insgesammt ihre zu bestämpsende Hindernisse haben, verglichen, hat es seine Richtigkeit, daß der Werth der Tugend selbst, als ihres eigenen Zwecks, den Werth alles Nuthens und aller empirischen Zwecke und Vortheile weit überwiege, die wie zu ihrer Folge immerhin haben mag.

Man kann auch gar wohl sagen: der Mensch sei zur Tugend (als einer moralischen Stärke) verbunden. Denn obgleich das Vermögen (kacultas) der liberwindung aller sinnlich entgegenwirkenden Antriebe seiner Freiheit halber schlechthin vorausgesetzt werden kann und muß: so ist doch dieses Vermögen als Stärke (robur) etwas, was erworben werden muß, dadurch daß die moralische Triebseder (die Vorstellung des Gessehes) durch Vetrachtung (contemplatione) der Würde des reinen Vernunstgesetzes in uns, zugleich aber auch durch ilbung (exercitio) erhosben wird.

Saller.

<sup>\*)</sup> Der Menich mit feinen Mangeln Sit beffer als bas heer von willenlofen Engeln.

Das Formale ber Tugendpflicht.

Das Schema ber Tugendpflichten fann obigen Grundfagen gemäß auf folgende Art verzeichnet werben: Das Materiale ber Tugendpflicht

|                                                                                                                                                        | Ingendpflict                        |                                                       |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3.  Das Geset, welches zugleich Der Zweck, der zus Eriebseder ist.  Worauf die Moralität — Worauf die Legalität aller freien Willensbestimmung beruht. | (Meine eigene Vollkommen-<br>heit.) | 1.<br>Eigener Zweck,<br>der mir zugleich Pflicht ist. | Anni Anna Sur and anni Trans |
| 4. Der Zweck, der zugleich<br>Triedfeder ist.<br>– Worauf die Legalität<br>estimmung beruht.                                                           | (Die Glückfeligkeit<br>Anderer.)    | 2.<br>Zweck Anderer,<br>bessend Besörberung mir zu=   |                              |
|                                                                                                                                                        | Vingere<br>Tugendpflicht.           |                                                       |                              |

#### XII.

# Afthetische Vorbegriffe der Empfänglichkeit des Gemüths für Pflichtbegriffe überhaupt.

Es sind solche moralische Beschaffenheiten, die, wenn man sie nicht besitt, es auch keine Pflicht geben kann sich in ihren Besit zu sehen. — Sie sind das moralische Gefühl, das Gewissen, die Liebe des Nächsten und die Achtung für sich selbst (Selbstschung), welche zu haben es keine Verbindlichkeit giebt: weil sie als subjective Bedingungen der Empfänglichkeit für den Pflichtbegriff, nicht als objective Bedingungen der Moralität zum Grunde liegen. Sie sind insgesammt ästhetisch und vorhergehende, aber natürliche Gemüthsanlagen (praedispositio) durch Pflichtbegriffe afficirt zu werden; welche Anlagen zu haben nicht als Pflicht angesehen werden kann, sondern die jeder Mensch hat und kraft deren er verpflichtet werden kann. — Das Bewußtsein derselben ist nicht empirissschen Ursprungs, sondern kann nur auf das eines moralischen Gesehes, als Birkung desselben auß Gemüth, solgen.

#### a.

## Das moralische Gefühl.

Dieses ist die Empfänglichkeit für Lust oder Unlust blos aus dem Bewußtsein der Übereinstimmung oder des Widerstreits unserer Handlung mit dem Pslichtgesehe. Alle Bestimmung der Wilksur aber geht von der Vorstellung der möglichen Handlung durch das Gefühl der Lust oder Unlust, an ihr oder ihrer Wirkung ein Interesse zu nehmen, zur That; wo der ästhetische Zustand (der Afsicirung des inneren Sinnes) nun entweder ein pathologisches oder moralisches Gefühl ist. — Das erstere ist dassenige Gefühl, welches vor der Vorstellung des Gesehes vorhergeht, das letzere das, was nur auf diese solgen kann.

Nun kann es keine Pflicht geben ein moralisches Gefühl zu haben, oder sich ein solches zu erwerben; denn alles Bewußtsein der Verbindlichno keit legt dieses Gefühl zum Grunde, um sich der Nöthigung, die im Pflichtbegriffe liegt, bewußt zu werden: sondern ein jeder Mensch (als ein moralisches Wesen) hat es ursprünglich in sich; die Verbindlichkeit aber kann
nur darauf gehen, es zu eultiviren und selbst durch die Bewunderung

seines unerforschlichen Ursprungs zu verstärken: welches dadurch geschieht, daß gezeigt wird, wie es abgesondert von allem pathologischen Reize und in seiner Reinigkeit, durch bloße Vernunftvorstellung, eben am stärksten erregt wird.

Diefes Befühl einen moralischen Sinn zu nennen ift nicht schicklich; s benn unter bem Bort Ginn wird gemeiniglich ein theoretisches, auf einen Begenstand bezogenes Bahrnehmungsvermogen verstanden: dahingegen bas moralifche Gefühl (wie Luft und Unluft überhaupt) etwas blos Gubjectives ift, mas fein Erkenntniß abgiebt. — Dhne alles moralische Befühl ift fein Menfc; benn bei volliger Unempfanglichkeit fur diefe Em= 10 pfindung mare er sittlich tobt, und wenn (um in ber Sprache ber Arate au reden) die sittliche Lebensfraft feinen Reig mehr auf dieses Befühl bewirfen fonute, so murde fich die Menschheit (gleichsam nach chemischen Befegen) in die bloge Thierheit auflosen und mit der Masse anderer Natur= wefen unwiederbringlich vermischt werden. - Bir haben aber fur bas 15 (Cittlich=) Gute und Bofe eben fo wenig einen besonderen Sinn, als wir einen folden fur die Bahrheit haben, ob man fich gleich oft fo ausbrudt, fondern Empfanglichfeit der freien Willfur fur Die Bewegung berfelben durch praftische reine Bernunft (und ihr Gefet), und bas ift es, was wir das moralische Gefühl nennen. 20

# b. Vom Gemiffen.

Eben so ist das Gewissen nicht etwas Erwerbliches, und es giebt keine Pslicht sich eines anzuschaffen; sondern jeder Mensch, als sittliches Wesen, hat ein solches ursprünglich in sich. Zum Gewissen verbunden zu sein, 26 würde so viel sagen als: die Pslicht auf sich haben Pslichten anzuerkennen. Denn Gewissen ist die dem Menschen in jedem Fall eines Gesetzes seine Pslicht zum Lossprechen oder Verurtheilen vorhaltende praktische Vernunft. Seine Beziehung also ist nicht die auf ein Object, sondern blos aufs Subsiect (das moralische Gesühl durch ihren Act zu afsieiren); also eine unauße 30 bleibliche Thatsache, nicht eine Obliegenheit und Pslicht. Wenn man daher sagt: dieser Mensch hat kein Gewissen, so meint man damit: er kehrt sich nicht an den Ansspruch besselben. Denn hätte er wirklich keines, so würde er sich auch nichts als pslichtmäßig zurechnen, oder als pslicht=

widrig vorwerfen, mithin auch selbst die Pflicht ein Gewissen zu haben sich gar nicht benten konnen.

Die mancherlei Eintheilungen des Gewiffens gehe ich noch hier vorbei und bemerke nur, was aus bem eben Angeführten folgt: bag nämlich s ein irrendes Gewiffen ein Unding fei. Denn in dem objectiven Urtheile, ob etwas Pflicht sei ober nicht, tann man wohl bisweilen irren; aber im subjectiven, ob ich es mit meiner praftischen (hier richtenden) Bernunft dum Behuf jenes Urtheils verglichen habe, fann ich nicht irren, weil ich alsbann praftifch gar nicht geurtheilt haben murbe; in welchem Fall weber 10 Brrthum noch Bahrheit ftatt hat. Gemiffenlofigkeit ift nicht Mangel des Gemiffens, fondern Sang fich an deffen Urtheil nicht zu tehren. Benn aber jemand fich bewußt ift nach Gemiffen gehandelt zu haben, fo fann von ihm, was Schuld oder Unichuld betrifft, nichts mehr verlangt werben. Es liegt ihm nur ob, feinen Berftand über bas, mas Pflicht ift ober 15 nicht, aufzuklären: wenn es aber zur That kommt ober gekommen ift, fo spricht das Gemissen unwillfürlich und unvermeiblich. Nach Gemissen zu handeln kann also selbst nicht Pflicht sein, weil es sonft noch ein zweites Bemiffen geben mußte, um fich des Acts des erfteren bewußt zu werden.

Die Pflicht ift hier nur sein Gewissen zu cultiviren, die Aufmertsam-20 keit auf die Stimme des inneren Richters zu schärfen und alle Mittel anzuwenden (mithin nur indirecte Pflicht), um ihm Gehör zu verschaffen.

C.

### Bon der Menschenliebe.

Liebe ist eine Sache der Empsindung, nicht des Wollens, und ich tann nicht lieben, weil ich will, noch weniger aber weil ich soll (zur Liebe genöthigt werden); mithin ist eine Pflicht zu lieben ein Unding. Wohlwollen (amor benevolentiae) aber kann als ein Thun einem Pflichtgesetz unterworsen sein. Man nennt aber ostmals ein uneigennüßiges Wohlwollen gegen Menschen auch (obzwar sehr uneigentlich) Liebe; ja, wo es nicht um des Andern Glückseitz, sondern die gänzliche und freie Ergebung aller seiner Zwecke in die Zwecke eines anderen (selbst eines übermenschlichen) Wesens zu thun ist, spricht man von Liebe, die zugleich sur uns Pflicht sei. Aber alle Pflicht ist Nöthigung, ein Zwang, wenn er auch ein Selbstzwang nach einem Gesetz sein sollte. Was man aber aus Zwang thut, das geschieht nicht aus Liebe.

Anderen Menschen nach unserem Vermögen wohlzutun ist Psticht, man mag sie lieben oder nicht, und diese Pflicht verliert nichts an ihrem Gewicht, wenn man gleich die traurige Bemerkung machen müßte, daß unsere Gattung, leider! dazu nicht geeignet ist, daß, wenn man sie näher kennt, sie sonderlich liebenswürdig befunden werden dürste. — Menschen shaß aber ist jederzeit häßlich, wenn er auch ohne thätige Anseindung blos in der gänzlichen Abkehrung von Menschen (der separatistischen Misanthropie) bestände. Denn das Wohlwollen bleibt immer Pflicht, selbst gegen den Menschenhasser, den man freilich nicht lieben, aber ihm doch Gutes erweisen kann.

Das Laster aber am Menschen zu hassen ist weder Pflicht noch pflichts widrig, sondern ein bloßes Gefühl des Abscheues vor demselben, ohne daß der Wille darauf, oder umgekehrt dieses Gesühl auf den Willen einigen Einstuß hätte. Wohlthun ist Pflicht. Wer diese oft ausübt, und es gelingt ihm mit seiner wohlthätigen Absicht, kommt endlich wohl gar dahin, 15 den, welchem er wohl gethan hat, wirklich zu lieben. Wenn es also heißt: du sollst deinen Rächsten lieben als dich selbst, so heißt das nicht: du sollst deinen Rächsten lieben und vermittelst dieser Liebe (nacher) wohlthun, sondern: thue deinem Nebenmenschen wohl, und dieses Wohlsthun wird Wenschenliebe (als Fertigkeit der Reigung zum Wohlthun 20 überhaupt) in dir bewirken!

Die Liebe des Wohlgefallens (amor complacentiae) würde also allein direct sein. Zu dieser aber (als einer unmittelbar mit der Vorstelzlung der Existenz eines Gegenstandes verbundenen Lust) eine Pflicht zu haben, d. i. zur Lust woran genöthigt werden zu müssen, ist ein Wider= 25 spruch.

#### d.

## Bon der Achtung.

Achtung (reverentia) ist eben sowohl etwas blos Subjectives; ein Gesühl eigener Art, nicht ein Urtheil über einen Gegenstand, den zu bc= 30 wirken oder zu besördern es eine Pflicht gabe. Denn sie könnte, als Pflicht betrachtet, nur durch die Achtung, die wir vor ihr haben; vorgezstellt werden. Zu dieser also eine Pflicht zu haben würde so viel sagen, als zur Pflicht verpflichtet werden. — Wenn es demnach heißt: Der Wensch hat eine Pflicht der Selbstschung, so ist das unrichtig ge= 35 sagt, und es müßte vielmehr heißen: das Geseh in ihm zwingt ihm un=

vermeidlich Achtung für sein eigenes Wesen ab, und dieses Gefühl (welsches von eigner Art ist) ist ein Grund gewisser Pstichten, d. i. gewisser Handlungen, die mit der Pflicht gegen sich selbst zusammen bestehen konnen; nicht: er habe eine Pflicht der Achtung gegen sich; denn er muß Achtung vor dem Gesetz in sich selbst haben, um sich nur eine Pflicht übershaupt denken zu können.

#### XIII.

Allgemeine Grundsätze der Metaphysik der Sitten in Behandlung einer reinen Tugendlehre.

Gerstlich: Für Eine Pflicht kann auch nur ein einziger Grund der Verpflichtung gefunden werden, und werden zwei oder mehrere Beweise darüber geführt, so ist es ein sicheres Kennzeichen, daß man entweder noch gar keinen gültigen Beweis habe, oder es auch mehrere und verschiedne Pflichten sind, die man für Eine gehalten hat.

Denn alle moralifche Beweise tonnen, als philosophische, nur vermittelft einer Bernunfterkenntnig aus Begriffen, nicht, wie die Mathematit fie giebt, durch die Conftruction der Begriffe geführt werden; die lettern verstatten Mehrheit der Beweise eines und deffelben Sages: weil in der Anschauung a priori es mehrere Bestimmungen der Beschaffen= 20 heit eines Objects geben tann, die alle auf eben benfelben Grund gurud führen. - Benn 3. B. fur die Bflicht ber Bahrhaftigfeit ein Beweis erftlich aus bem Schaben, ben die Luge andern Menfchen verurfacht, bann aber auch aus ber Nichtsmurbigkeit eines Lugners und der Berletung der Achtung gegen sich selbst geführt werden will, so ist im ersteren 25 eine Pflicht bes Wohlwollens, nicht eine ber Wahrhaftigkeit, mithin nicht diefe, von der man den Beweis verlangte, sondern eine andere Pflicht bewiesen worden. - Bas aber die Mehrheit der Beweise fur einen und benfelben Sat betrifft, womit man'fich troftet, daß die Menge ber Grunde ben Mangel am Gewicht eines jeden einzeln genommen ergangen werde, 30 fo ift diefes ein fehr unphilosophischer Behelf: weil er hinterlift und Uns redlichfeit verrath - benn verschiedene ungureichende Grunde, neben einander geftellt, erganzen nicht ber eine den Mangel bes anderen gur Bewigheit, ja nicht einmal zur Bahricheinlichkeit. Gie muffen als Grund und Folge in einer Reihe bis jum gureichenden Grunde fortichreiten

und können auch nur auf solche Art beweisend sein. — Und gleichwohl ist dies der gewöhnliche Sandariff der Aberredungskunft.

Zweitens. Der Unterschied der Tugend vom Laster kann nie in Graden der Besolgung gewisser Maximen, sondern muß allein in der specifischen Qualität derselben (dem Verhältniß zum Geset) gesucht swerden; mit andern Worten, der belobte Grundsat (des Aristoteles), die Tugend in dem Mittleren zwischen zwei Lastern zu sehen, ist falsch\*). Es sei z. B. gute Wirthschaft, als das Mittlere zwischen zwei Lastern, Verschwendung und Geiz, gegeben: so kann sie als Tugend nicht durch die almählige Verminderung des ersten beider genannten Laster (Erspa= 10 rung), noch durch die Vermehrung der Ausgaben des dem letzeren Ersgebenen als entspringend vorgestellt werden: indem sie sich gleichsam nach entgegengesetzen Richtungen in der guten Wirthschaft begegneten; sondern eine jede derselben hat ihre eigene Maxime, die der andern nothwendig widerspricht.

Eben so wenig und aus demselben Grunde kann kein Laster übershaupt durch eine größere Ausübung gewisser Absüchten, als es zwecksmäßig ist (e. g. Prodigalitas est excessus in consumendis opibus), oder durch die kleinere Bewirkung derselben, als sich schickt (e. g. Avaritia est defectus etc.), erklärt werden. Denn da hiedurch der Grad gar nicht vo bestimmt wird, auf diesen aber, ob das Betragen psichtmäßig sei oder nicht, Alles ankommt: so kann es nicht zur Erklärung dienen.

Drittens: die ethischen Pflichten mussen nicht nach den dem Mensichen beigelegten Bermögen dem Gesetz Gnüge zu leisten, sondern umgestehrt: das sittliche Bermögen muß nach dem Gesetz geschätzt werden, wels 25 ches kategorisch gebietet: also nicht nach der empirischen Kenntniß, die wir

<sup>\*)</sup> Die gewöhnlichen, der Sprache nach ethisch-classische Formeln: medio tutissimus ibis: omne nimium vertitur in vitium; est modus in redus, etc.; medium tenuere beati; insani sapiens nomen habeat etc. enthalten eine schale Beisheit, die gar keine bestimmte Principien hat: denn dieses Mittlere zwischen zwei äußeren Enden, 30 wer will mir es angeben? Der Geiz (als Laster) ist von der Sparsamkeit (als Tugend) nicht darin unterschieden, daß diese zu weit getrieden wird, sondern hat ein ganz anderes Princip (Maxime), nämlich den Zweck der Haushaltung nicht im Genuß seines Bermögens, sondern mit Entsagung auf denselben blos im Besit besselben zu sehen: so wie das Laster der Berschwendung nicht im Übermaße des Genusses sermögens, sondern in der schlechten Maxime zu suchen ist, die den Gebrauch, ohne aus die Erhaltung desselben zu sehen, zum alleinigen Zweck macht.

vom Menschen haben, wie sie sind, sondern nach der rationalen, wie sie der Joee der Menschheit gemäß sein follen. Diese drei Maximen der wissenschaftlichen Behandlung einer Tugendlehre sind den alteren Apophthegmen entgegengesett:

1) Es ift nur eine Tugend und nur ein Lafter.

2) Tugend ist die Beobachtung der Mittelftraße zwischen entgegengesehten Laftern.

3) Tugend muß (gleich ber Klugheit) der Erfahrung abgelernt

werben.

10

## Von der Tugend überhaupt.

Tugend bedeutet eine moralische Starke bes Willens. Aber dies er= icopft noch nicht ben Begriff; benn eine folche Starte konnte auch einem heiligen (übermenichlichen) Befen zufommen, in welchem fein hindern= ber Antrieb dem Gefete feines Willens entgegen wirft; bas alfo alles bem 15 Befet gemäß gerne thut. Tugend ift alfo die moralifche Starke des Billens eines Menichen in Befolgung feiner Pflicht: welche eine morali= fche Rothigung durch feine eigene gefetgebende Bernunft ift, infofern diefe fich ju einer das Befet ausführenden Bewalt felbft conftituirt. - Sie ift nicht felbit, ober fie ju befigen ift nicht Pflicht (benn fonft 20 wurde es eine Berpflichtung jur Pflicht geben muffen), sondern fie gebietet und begleitet ihr Gebot burch einen sittlichen (nach Gesehen ber inneren Freiheit möglichen) Zwang; wozu aber, weil er unwiderstehlich fein foll, Starte erforderlich ift, beren Grad wir nur burch die Große ber Sinderniffe, die der Menich burch feine Reigungen fich felber ichafft, s icaken fonnen. Die Lafter, als die Brut gefehmidriger Gefinnungen find die Ungeheuer, die er nun zu bekampfen hat: weshalb diese sittliche Starte auch, als Tapferteit (fortitudo moralis), die größte und einzige wahre Rriegsehre bes Menschen ausmacht; auch wird fie bie eigentliche, namlich prattifche, Beisheit genannt: weil fie ben Endzwed bes Daso feins ber Meufchen auf Erden ju bem ihrigen macht. - In ihrem Befit ift der Menich allein frei, gefund, reich, ein Konig u. f. w. und fann weber burch Bufall noch Schickfal einbugen: weil er fich felbft befitt und ber Tugenbhafte feine Tugend nicht verlieren fann.

Alle Hochpreisungen, die das Ideal der Menschheit in ihrer moralis schen Vollkommenheit betreffen, können durch die Beispiele des Widerspiels dessen, was die Menschen jeht sind, gewesen sind, oder vermuthlich kunftig

sein werden, an ihrer praktischen Realität nichts verlieren, und die Ansthropologie, welche aus bloßen Ersahrungserkenntnissen hervorgeht, kann der Anthroponomie, welche von der unbedingt gesetzebenden Bernunft aufgestellt wird, keinen Abbruch thun, und wiewohl Tugend (in Beziehung auf Menschen, nicht aufs Gesetz) auch hin und wieder verdienstschich heißen und einer Belohnung würdig sein kann, so muß sie doch für sich selbst, so wie sie ihr eigener Zweck ist, auch als ihr eigener Lohn bestrachtet werden.

Die Tugend, in ihrer gangen Bolltommenheit betrachtet, wird alfo vorgestellt, nicht wie der Mensch die Tugend, sondern als ob die Tugend 10 ben Menfchen befige: weil es im erfteren Falle fo ausfehen murbe, als ob er noch die Bahl gehabt hatte (wozu er alsbann noch einer andern Tugend bedürfen wurde, um die Tugend vor jeder anderen angebotenen Baare zu erlesen). — Eine Mehrheit der Tugenden sich zu denken (wie es benn unvermeiblich ift) ift nichts anderes, als fich verschiedne moralische Gegen= 15 ftande benten, auf die der Bille aus dem einigen Princip der Tugend geleitet wird; eben so ift es mit den entgegenstehenden Laftern bewandt. Der Ausbrud, der beide verperfonlicht, ift eine afthetische Maschinerie. die aber doch auf einen moralischen Ginn hinweiset. - Daber ift eine Afthetit der Sitten zwar nicht ein Theil, aber boch eine subjective Dar= 20 ftellung der Metaphnfit berfelben: wo die Gefühle, welche die nothigende Rraft bes moralischen Besebes begleiten, jener ihre Wirtsamkeit empfindbar machen (3. B. Efel, Grauen ac., welche ben moralifchen Bibermillen verfinnlichen), um der blo &-finnlichen Anreizung den Borrang abzugeminnen.

#### XIV.

Vom Princip der Absonderung der Tugendlehre von der Rechtslehre.

Diese Absonderung, auf welcher auch die Obereintheilung der Sitstenlehre überhaupt beruht, gründet sich darauf: daß der Begriff der so Freiheit, der jenen beiden gemein ist, die Eintheilung in die Pflichten der außeren und inneren Freiheit nothwendig macht; von denen die lettern allein ethisch sind. — Daher muß diese und zwar als Bedingung aller Tugendpflicht (so wie oben die Lehre vom Gewissen als Bedins

gung aller Pflicht überhaupt) als vorbereitender Theil (discursus praeliminaris) vorangeschickt werden.

## Unmerkung.

Bon ber Tugendlehre nach dem Princip der inneren Freiheit.

Fertigkeit (habitus) ist eine Leichtigkeit zu handeln und eine subjective Bolkommenheit der Billkür. — Richt jede solche Leich= tigkeit aber ist eine freie Fertigkeit (habitus libertatis); denn wenn sie Angewohnheit (assuetudo), d. i. durch öfters wiederholte Handlung zur Nothwendigkeit gewordene Gleichsörmigkeit, derselben ist, so ist sie keine aus der Freiheit hervorgehende, mithin auch nicht moralische Fertigkeit. Die Tugend kann man also nicht durch die Fertigkeit in freien gesehmäßigen Handlungen des iniren; wohl aber, wenn hinzugeseht würde, "sich durch die Vorstellung des Gesehes im Handeln zu bestimmen", und da ist diese Fertigkeit eine Beschaffenheit nicht der Bilkür, sondern des Willens, der ein mit der Regel, die er annimmt, zugleich allgemein-gesehgebendes Begehrungsvermögen ist, und eine solche allein kann zur Tugend gezählt werden.

10

Bur inneren Freiheit aber werden zwei Stude erfordert: seiner selbst in einem gegebenen Fall Meister (animus sui compos) und über sich selbst Herr zu sein (imperium in semetipsum), d. i. seine Affecten zu zähmen und seine Leidenschaften zu beherrschen. — Die Gem üthkart (indoles) in diesen beiden Zuständen ist edel (erecta), im entgegengesetzen Fall aber unedel (indoles abiecta, serva).

#### XV.

Bur Tugend wird zuerst erfordert die Herrschaft über sich selbst.

Affecten und Leidenschaften sind wesentlich von einander untersofchieden; die erstern gehören zum Gefühl, so sern es, vor der Überlegung vorhergehend, diese selbst unmöglich oder schwerer macht. Daher heißt der Affect jah oder jach (animus pracceps), und die Vernunft sagt durch den

Tugendbegriff, man solle sich fassen; doch ist diese Schwäche im Gebrauch seines Verstandes, verbunden mit der Stärke der Gemüthsbewegung, nur eine Untugend und gleichsam etwas Kindisches und Schwaches, was mit dem besten Willen gar wohl zusammen bestehen kann und das einzige Gute noch an sich hat, daß dieser Sturm bald aushört. Ein Hang zum 5 Affect (z. B. Zorn) verschwistert sich daher nicht so sehr mit dem Laster, als die Leidenschaft. Leidenschaft dagegen ist die zur bleibenden Neizung gewordene sinnliche Begierde (z. B. der Haß im Gegensat des Zorns). Die Ruhe, mit der ihr nachgehangen wird, läßt überlegung zu und verstattet dem Gemüth sich darüber Grundsätze zu machen und so, 10 wenn die Reigung auf das Gesehwidrige sällt, über sie zu brüten, sie tief zu wurzeln und das Böse dadurch (als vorsählich) in seine Maxime auszunehmen; welches alsdann ein qualificirtes Böse, d. i. ein wahres Laster, ist.

Die Tugend also, so fern sie auf innerer Freiheit gegründet ist, ent- 15 halt für die Menschen auch ein bejahendes Gebot, nämlich alle seine Ber- mögen und Reigungen unter seine (der Bernunft) Gewalt zu bringen, mithin der Herschaft über sich selbst, welche über das Berbot, nämlich von seinen Gefühlen und Reigungen sich nicht beherrschen zu lassen, (der Pflicht der Apathie) hinzu kommt: weil, ohne daß die Bernunft die Zugel der Regierung in ihre Hände nimmt, jene über den Menschen den Meister spielen.

#### XVI.

# Zur Tugend wird Apathie (als Stärke betrachtet) nothwendig vorausgesett.

25

Dieses Wort ist, gleich als ob es Fühllosigkeit, mithin subjective Gleichgültigkeit in Ansehung der Gegenstände der Wilkur bedeutete, in übelen Ruf gekommen; man nahm es für Schwäche. Dieser Mißdeutung kann dadurch vorgebeugt werden, daß man diesenige Affectlosigkeit, welche von der Indisseraz zu unterscheiden ist, die moralische Apathie nenut: 30 da die Gefühle aus sinnlichen Eindrücken ihren Einfluß auf das mora-lische nur dadurch verlieren, daß die Achtung fürs Geseh über sie insgesammt mächtiger wird. — Es ist nur die scheinbare Stärke eines Fiederskrauken, die den lebhaften Antheil selbst am Guten die zum Affect steistraten, die den lebhaften Antheil selbst am Guten die zum Affect steis

gen, ober vielmehr barin ausarten lagt. Man nennt ben Affect biefer Art Enthusiasm, und babin ift auch die Dagigung zu beuten, bie man felbst für Tugendausübungen zu empfehlen pflegt (insani sapiens nomen habeat aequus iniqui - ultra quam satis est virtutem si petat s ipsam. Horat.). Denn sonft ift es ungereimt zu mahnen, man tonne auch wohl allauweise, allautugenbhaft fein. Der Affect gehört immer gur Sinnlichfeit; er mag burch einen Wegenftand erregt merben, melcher es wolle. Die mahre Starte ber Tugend ift bas Gemuth in Rube mit einer überlegten und feften Entichließung ibr Gefet in Ausubung gu 10 bringen. Das ift ber Buftand ber Gefundheit im moralischen Leben; bagegen ber Affect, felbft wenn er durch die Borftellung des Guten aufgeregt wird, eine augenblidlich glanzende Erscheinung ift, welche Mattigteit hinterlagt. - Phantaftifchetugenbhaft aber tann boch ber genannt werben, der feine in Ansehung ber Moralitat gleichgultige Dinge 15 (adiaphora) einraumt und fich alle feine Schritte und Tritte mit Pflichten ale mit Fugangeln beftreut und es nicht gleichgultig findet, ob ich mich mit Fleisch oder Fifch, mit Bier ober Wein, wenn mir beides befommt, nahre; eine Mitrologie, welche, wenn man fie in die Lehre der Tugend aufnahme, die herrschaft berfelben zur Tyrannei machen murbe.

### Anmertung.

20

Die Tugend ist immer im Fortschreiten und hebt doch auch immer von vorne an. — Das erste solgt daraus, weil sie, objectiv betrachtet, ein Ideal und unerreichdar, gleichwohl aber sich ihm beständig zu nähern dennoch Pflicht ist. Das zweite gründet sich, subsjectiv, auf der mit Neigungen afficirten Natur des Menschen, unter deren Einsluß die Tugend mit ihren einmal für allemal genommenen Morimen niemals sich in Ruhe und Stillstand sehen kann, sondern, wenn sie nicht im Steigen ist, unvermeidlich sinkt: weil sittliche Marimen nicht so wie technische auf Gewohnheit gegründet werden können (denn dieses gehört zur physischen Beschaffenheit seiner Willensbestimmung), sondern, selbst wenn ihre Ausübung zur Gewohnheit würde, das Subject damit die Freiheit in Nehmung seiner Marimen einbüßen würde, welche doch der Charafter einer Handlung aus Pflicht ist.

#### XVII.

## Vorbegriffe zur Eintheilung der Tugendlehre.

Dieses Princip der Eintheilung muß erftlich, was das Formale betrifft, alle Bedingungen enthalten, welche dazu dienen, einen Theil der allgemeinen Sittenlehre von der Rechtslehre und zwar der specifischen somm nach zu unterscheiden, und das geschieht dadurch: daß 1) Tugendpspslichten solche sind, für welche keine äußere Gesetzgebung statt sindet; 2) daß, da doch aller Pflicht ein Gesetz zum Grunde liegen muß, dieses in der Ethik ein Pflichtgeseh, nicht für die Handlungen, sondern blos für die Maximen der Handlungen gegeben, sein kann; 3) daß (was wiederum 10 aus diesem solgt) die ethische Pflicht als weite, nicht als enge Pflicht ges dacht werden müsse.

Bweitens: was das Materiale anlangt, muß sie nicht blos als Pflichtlehre überhaupt, sondern auch als Zwecklehre aufgestellt werden: so daß der Mensch sowohl sich selbst, als auch jeden anderen Menschen 15 sich als seinen Zweck zu denken verbunden ist, (die man Pflichten der Selbstzliebe und Nächstenliebe zu nennen pflegt) welche Ausdrücke hier in unzeigentlicher Bedeutung genommen werden, weil es zum Lieben direct keine Pflicht geben kann, wohl aber zu Handlungen, durch die der Mensch sich und andere zum Zweck macht.

Drittens: was die Unterscheidung des Materialen vom Formalen (der Gesehmäßigkeit von der Zweckmäßigkeit) im Princip der Pflicht bestrifft, so ist zu merken: daß nicht jede Tugendverpflichtung (obligatio ethica) eine Tugendpssicht (ossicium ethicum s. virtutis) sei; mit anderen Borten: daß die Achtung vor dem Gesehe überhaupt noch nicht einen 25 Zweck als Pflicht begründe; denn der letztere allein ist Tugendpssicht. — Daher giebt es nur Eine Tugendverpslichtung, aber viel Tugendpssichten: weil es zwar viel Objecte giebt, die für uns Zwecke sind, welche zu haben zugleich Pflicht ist, aber nur eine tugendhafte Gesinnung als subsiectiver Bestimmungsgrund seine Pflicht zu erfüllen, welche sich auch über Wechtspslichten erstreckt, die aber darum nicht den Namen der Tugendpssichten sühren können. — Daher wird alle Eintheilung der Ethit nur auf Tugendpssichten gehen. Die Bissenschaft von der Art, auch ohne Rücksicht auf mögliche äußere Gesetzgebung verbindlich zu sein, ist die Ethit selbst, ihrem formalen Princip nach betrachtet.

### Anmerkung.

Bie fomme ich aber dazu, wird man fragen, die Gintheilung ber Ethit in Elementarlehre und Methodenlehre einzuführen: da ich ihrer doch in der Rechtslehre überhoben fein tonnte? - Die Ursache ist: weil jene es mit weiten, diese aber mit lauter engen Pflichten zu thun hat; weshalb die lettere, welche ihrer Natur nach ftrenge (pracis) bestimmend fein muß, eben fo wenig wie die reine Mathematit einer allgemeinen Borfdrift (Methode), wie im Urtheilen verfahren werden foll, bedarf, fondern fie durch die That mahr macht. - Die Ethit hingegen führt wegen des Spielraums, den fie ihren unvolltommenen Bflichten verftattet, unvermeidlich dahin, ju Fragen, welche die Urtheilsfraft auffordern auszumachen, wie eine Maxime in befonderen Fallen anzumenden fei und zwar fo: daß diefe wiederum eine (untergeordnete) Marime an die Sand gebe (wo immer wiederum nach einem Princip der Anwendung diefer auf vortom= mende Falle gefragt werden fann); und fo gerath fie in eine Cafuiftit, von welcher die Rechtslehre nichts weiß.

Die Casuistik ist also weber eine Biffenschaft, noch ein Theil derselben; denn das ware Dogmatik und ist nicht sowohl Lehre, wie etwas gefunden, sondern Übung, wie die Wahrheit solle gestucht werden; fragmentarisch also, nicht systematisch (wie die erstere sein mußte) in sie verwebt, nur gleich den Scholien zum

Snftem bingu gethan.

10

15

30

35

Dagegen: nicht sowohl die Urtheilskraft, als vielmehr die Bernunst und zwar in der Theorie seiner Pflichten sowohl als in der Praxis zu üben, das gehört besonders zur Ethik, als Methodenlehre der moralisch-praktischen Bernunst; wovon die erstere Übung darin besteht, dem Lehrling dassenige von Pflichtbegriffen ab zufragen, was er schon weiß, und die erotematische Methode genannt werden kann, und dies zwar entweder weil man es ihm schon gesagt hat, blos aus seinem Gedächtniß, welche die eigentliche katechetische, oder, weil man voraus sept, daß es schon in seiner Bernunst natürlicherweise enthalten sei und es nur daraus entwickelt zu werden brauche, die dialogische (Sostratische) Methode heißt.

Der Ratechetik als theoretischer Ubung entspricht als Wegenstück im Praktischen die Ascetik, welche berjenige Theil der Methoden-

lehre ist, in welchem nicht bloß der Tugendbegriff, sondern auch, wie das Tugendvermögen sowohl als der Wille dazu in Ausübung

gefest und cultivirt werben tonne, gelehrt wird.

Nach diesen Grundsätzen werden wir also das System in zwei Theilen: der ethischen Elementarlehre und der ethischen Me= 5 thodenlehre ausstellen. Zeder Theil wird in seine Hauptstücke, welche im ersten Theile nach Verschiedenheit der Subjecte, wogegen dem Menschen eine Verbindlichkeit obliegt, im zweiten nach Verschiedenheit der Zwecke, welche zu haben ihm die Vernunft auferlegt, und der Empfänglichkeit für dieselbe in verschiedene Capitel zerfällt 10 merden.

#### XVIII.

Die Eintheilung, welche die praktische Vernunft zu Gründung eines Systems ihrer Begriffe in einer Ethik entwirft (die architektonische), kann nun nach zweierlei Principien, einzeln oder zusammen verbunden, gemacht 15 werden: das eine, welches das su bjective Verhältniß der Verpslichteten zu dem Verpslichtenden der Materie nach, das andere, welches das objective Verhältniß der ethischen Gesetz zu den Pslichten überhaupt in einem System der Form nach vorstellt. — Die erste Eintheilung ist die der Wesen, in Beziehung auf welche eine ethische Verbindlichkeit gedacht 20 werden kann; die zweite wäre die der Begriffe der reinen ethische praktischen Vernunst, welche zu jener ihren Pslichten gehören, die also zur Ethik, nur so fern sie Wissenschaft sein soll, also zu der methodischen Zussammensetzung aller Sähe, welche nach der ersteren aufgesunden worden, ersorderlich sind.

# Erste Gintheilung der Ethit nach dem Unterschiede der Subjecte und ihrer Befege.

## Sie enthält:

#### Pflichten

des Menschen gegen den Menschen gegen nicht menschliche Wesen gegen nicht menschliche Wesen gegen sich gegen andere untermensch- übermensch- siche Wesen. liche Wesen.

5

10

Zweite Gintheilung der Ethik nach Principien eines Spstems ber reinen praktischen Vernunft.

### Ethische

| Elementarlehre |           | Methodenlehre |          |
|----------------|-----------|---------------|----------|
| Dogmatit       | Casuistit | Ratechetit    | Ascetif. |

Die lettere Eintheilung muß also, weil sie die Form der Wissensschaft betrifft, vor der ersteren als Grundriß des Ganzen vorhergeben.



I.

Ethische Elementarlehre.

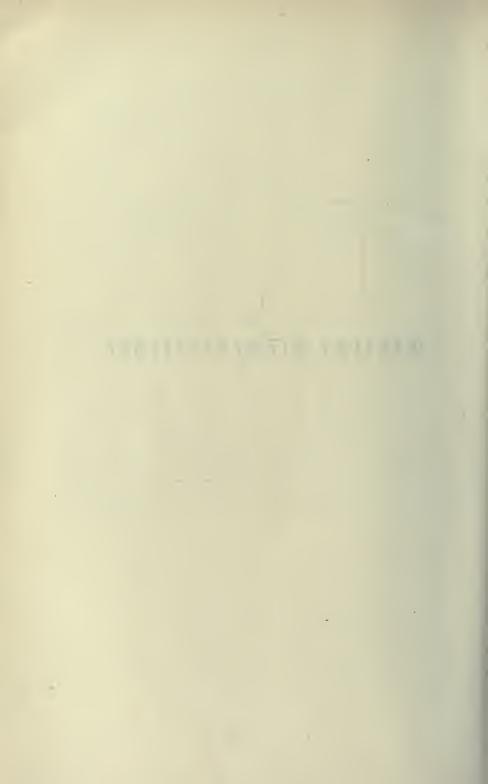

# Der ethischen Elementarlehre Erster Theil.

Bon den Pflichten gegen sich felbst überhaupt.

## Ginleitung.

5 § 1. Der Begriff einer Pflicht gegen sich felbst enthält (dem ersten Anscheine nach) einen Widerspruch.

Wenn das verpflichtende Ich mit dem verpflichteten in einerlei Sinn genommen wird, fo ift Pflicht gegen fich felbft ein fich widerfprechender Beariff. Denn in dem Begriffe der Bflicht ift der einer passiven 10 Nothigung enthalten (ich werde verbunden). Darin aber, bag es eine Bflicht gegen mich selbst ift, stelle ich mich als verbin bend, mithin in einer activen Rothigung vor (3ch, eben daffelbe Subject, bin der Berbindende); und ber Sat, ber eine Pflicht gegen sich felbst ausspricht (ich foll mich felbst verbinden), murbe eine Berbindlichfeit verbunden zu fein 15 (paffive Obligation, die boch zugleich in bemfelben Ginne bes Berhaltniffes eine active mare), mithin einen Biberfpruch enthalten. - Man fann diefen Widerspruch auch badurch ine Licht ftellen: daß man zeigt, der Berbindende (auctor obligationis) fonne den Berbundenen (subiectum obligationis) jederzeit von der Verbindlichkeit (terminus obligationis) 108-20 fprechen; mithin (wenn beide ein und baffelbe Subject find) er fei an eine Bflicht, die er fich auferlegt, gar nicht gebunden: welches einen Biberfpruch enthält.

§ 2. Es giebt doch Pflichten des Menschen gegen sich felbft.

Denn setzet: es gebe keine solche Pflichten, so wurde es überall gar keine, 25 auch keine außere Pflichten geben. — Denn ich kann mich gegen Andere nicht für verbunden erkennen, als nur so fern ich zugleich mich selbst verbinde: weil das Gesetz, kraft dessen ich mich für verbunden achte, in allen

Fällen aus meiner eigenen praktischen Bernunft hervorgeht, durch welche ich genothigt werde, indem ich zugleich der Nöthigende in Ansehung meisner selbst bin.\*)

## § 3. Aufschluß diefer icheinbaren Antinomie.

Der Mensch betrachtet sich in dem Bewußtsein einer Pflicht gegen 5 sich selbst, als Subject derselben, in zwiesacher Qualität: erstlich als Sinsnenwesen, d. i. als Mensch (zu einer der Thierarten gehörig); dann aber auch als Vernunftwesen (nicht blos vernünstiges Besen, weil die Vernunft nach ihrem theoretischen Vermögen wohl auch die Qualität eines lebenden körperlichen Besens sein könnte), welches kein Sinn erreicht und 10 das sich nur in moralisch-praktischen Verhältnissen, wo die unbegreisliche Eigenschaft der Freiheit sich durch den Einsluß der Vernunft auf den innerlich gesetzebenden Willen offenbar macht, erkennen läßt.

Der Mensch nun als vernünftiges Naturwesen (homo phaenomenon) ist durch seine Bernunft, als Ursache, bestimmbar zu Handlungen 15 in der Sinnenwelt, und hiebei kommt der Begriff einer Verbindlichkeit noch nicht in Betrachtung. Eben derselbe aber seiner Persönlichkeit nach, d. i. als mit innerer Freiheit begabtes Besen (homo noumenon) gedacht, ist ein der Verpslichtung fähiges Besen und zwar gegen sich selbst (die Menschheit in seiner Person) betrachtet, so: daß der Mensch sin zweier= 20 lei Bedeutung betrachtet), ohne in Biderspruch mit sich zu gerathen (weil der Begriff vom Menschen nicht in einem und demselben Sinn gedacht wird), eine Pslicht gegen sich selbst anerkennen kann.

# § 4. Bom Princip der Gintheilung ber Pflichten gegen fich felbft.

Die Eintheilung kann nur in Ansehung bes Objects der Pflicht, nicht in Ansehung bes sich verpflichtenden Subjects gemacht werden. Das

<sup>\*)</sup> So sagt man, wenn es z. B. einen Punkt meiner Ehrenrettung ober ber Selbsterhaltung betrifft: "Ich bin mir bas selbst schuldig". Selbst wenn es Pstichten von minderer Bedeutung, die nämlich nicht bas Nothwendige, sondern nur das Ber- 30 bienstliche meiner Pflichtbefolgung betreffen, spreche ich so, z. B.: "Ich bin es mir selbst schuldig meine Geschicklichkeit für den Umgang mit Menschen u. s. w. zu erweitern (mich zu cultiviren)."

verpstichtete sowohl als das verpstichtende Subject ist immer nur der Mensch, und wenn es uns in theoretischer Rücksicht gleich erlaubt ist im Menschen Seele und Körper als Naturbeschaffenheiten des Menschen von einander zu unterscheiden, so ist es doch nicht erlaubt sie als verschiedene den Menschen verpstichtende Substanzen zu denken, um zur Eintheilung in Pslichten gegen den Körper und gegen die Seele berechtigt zu sein. — Wir sind weder durch Ersahrung, noch durch Schlüsse der Vernunst hinreichend darüber belehrt, ob der Mensch eine Seele (als in ihm wohnende, vom Körper unterschiedene und von diesem unabhängig zu denken vermögende, d. i. geistige Substanz) enthalte, oder ob nicht vielmehr das Leben eine Eigenschaft der Materie sein möge, und wenn es sich auch auf die erstere Art verhielte, so würde doch keine Psticht des Menschen gegen einen Körper (als verpslichtendes Subject), ob er gleich der menschliche ist, denkbar sein.

1) Es wird daher nur eine objective Eintheilung ber Pflichten gegen fich felbst in das Formale und Materiale berfelben ftatt finden; wovon die eine einschränkend (negative Pflichten), die andere erweiternd (positive Pflichten gegen fich felbft) find: jene, welche dem Menichen in Ansehung bes Zwecks seiner Ratur verbieten bemselben qu= 20 wider zu handeln, mithin blos auf die moralifche Selbsterhaltung, biefe, welche gebieten fich einen gemiffen Gegenftand ber Willfür gum Bred zu machen und auf die Bervolltommnung feiner felbft geben: von welchen beide zur Tugend entweder als Unterlaffungspflichten (sustine et abstine) oder als Begehungspflichten (viribus concessis utere), beide 25 aber als Tugendpflichten gehören. Die erftere gehört zur moralischen Gefundheit (ad esse) bes Menschen, sowohl als Gegenstandes feiner außeren, als feines inneren Sinnes gu Erhaltung feiner Natur in ihrer Vollfommenheit (als Receptivitat), die andere zur moralischen Bohlhabenheit (ad melius esse; opulentia moralis), welche in bem Befit so eines zu allen Zweden hinreichenden Bermogens befteht, fo fern diefes erwerblich ift und gur Cultur (als thatiger Bollfommenheit) feiner felbit gehort. - Der erftere Grundfat ber Pflicht gegen fich felbst liegt in bem Spruch: lebe ber Ratur gemaß (naturae convenienter vive), b.i. erhalte bich in ber Bollfommenheit beiner Ratur, ber zweite in bem Sat: mache as bich vollkommner, als die bloge Natur dich schuf (perfice te ut finem; perfice te ut medium).

2) Es wird eine subjective Gintheilung ber Pflichten des Menschen

gegen sich selbst, d. i. eine solche, nach der das Subject der Pflicht (der Mensch) sich selbst entweder als animalisches (physisches) und zugleich moralisches, oder blos als moralisches Wesen betrachtet.

Da sind nun die Antriebe der Natur, was die Thierheit des Mensichen betrifft, a) der, durch welchen die Natur die Erhaltung seiner selbst, 5 b) die Erhaltung der Art, c) die Erhaltung seines Vermögens zum ansgenehmen, aber doch nur thierischen Lebensgenuß beabsichtigt. — Die Laster, welche hier der Pslicht des Menschen gegen sich selbst widerstreiten, sind: der Selbstmord, der unnatürliche Gebrauch, den jemand von der Geschlechtsneigung macht, und der das Vermögen zum zwecknäßigen 10 Gebrauch seiner Kräfte schwächende unmäßige Genuß der Nahrungssmittel.

Was aber die Pflicht des Menschen gegen sich selbst blos als moralisches Wesen (ohne auf seine Thierheit zu sehen) betrifft, so besteht fie im Formalen der Ubereinftimmung der Marimen feines Willens mit ber 15 Burde ber Menschheit in feiner Berfon; alfo im Berbot, daß er fich felbft bes Borgugs eines moralifden Befens, namlich nach Brincipien zu banbeln, d. i. ber inneren Freiheit, nicht beraube und daburch jum Spiel bloger Reigungen, alfo zur Sache, mache. - Die Lafter, welche biefer Bflicht entgegen fteben, find: die Luge, der Geig und die falfche Demuth 20 (Rriecherei). Diese nehmen fich Grundfage, welche ihrem Charafter als moralifder Befen, b. i. ber inneren Freiheit, ber angebornen Burde bes Meniden, geradezu (ichon ber Form nach) widersprechen, welches fo viel fagt: fie machen fich es zum Grundfat, feinen Grundfat und fo auch feinen Charafter zu haben, b. i. fich wegzuwerfen und fich zum Gegenstande 25 der Berachtung zu machen. — Die Tugend, welche allen biefen Laftern entgegen steht, konnte die Ehrliebe (honestas interna, iustum sui aestimium), eine von der Chrbegierde (ambitio) (welche auch fehr niederträchtig fein tann) himmelmeit unterschiedene Denfungsart, genannt merben, wird aber unter dieser Betitelung in ber Folge besonders vorkommen. 30

# Der Tugendlehre Erster Theil.

# Ethische Elementarlehre.

Erites Buch.

Bon den vollkommenen Pflichten gegen sich selbst.

Erftes Sauptstüd.

Die Pflicht des Menschen gegen sich selbst, als ein animalisches Befen.

§ 5.

Die, wenn gleich nicht vornehmste, doch erste Pflicht des Menschen gegen sich selbst in der Qualität seiner Thierheit ist die Selbsterhaltung in seiner animalischen Ratur.

Das Widerspiel derselben ist der wilkurliche physische Tod, welscher wiederum entweder als total oder blos partial gedacht werden kann.

15 — Der physische, die Entleibung (autochiria), kann also auch total (suicidium) oder partial, Entgliederung (Verstümmelung), sein, welche wiederum in die materiale, da man sich selbst gewisser integrirenden Theile als Organe beraubt, d. i. sich verstümmelt, und die formale, da man sich (auf immer oder auf einige Zeit) des Vermögens des physissischen (und hiemit indirect auch des moralischen Gebrauchs) seiner Kräfte beraubt.

Da in diesem Hauptstüde nur von negativen Psiichten, folglich von Unterlassungen nur die Rede ist, so werden die Psiichtartikel wider die Laster gerichtet sein mussen, welche der Psiicht gegen sich selbst entgegen ze geseht sind.

# Des erften Sauptftuds Erfter Artifel.

Bon ber Gelbstentleibung.

§ 6.

Die willfürliche Entleibung feiner felbft fann nur bann allererft 5 Selbstmord (homicidium dolosum) genannt werben, wenn bewiesen werden fann, daß fie überhaupt ein Berbrechen ift, welches entweder an unferer eigenen Person ober auch durch dieser ihre Selbstentleibung an anderen begangen wird (3. B. wenn eine schwangere Person fich selbst umbringt).

a) Die Selbstentleibung ift ein Verbrechen (Mord). Dieses fann 10 nun zwar auch als Abertretung seiner Pflicht gegen andere Menschen (Cheleute, Eltern gegen Rinder, des Unterthans gegen feine Obrigfeit. oder feine Mitburger, endlich auch gegen Gott, deffen uns anvertrauten Posten in der Belt der Mensch verläßt, ohne davon abgerufen zu sein) betrachtet werden; - aber hier ift nur die Rede von Berlehung einer 15 Bflicht gegen fich felbft, ob namlich, wenn ich auch alle jene Rudfichten bei Seite feste, der Menfch doch zur Erhaltung feines Lebens blos durch feine Qualität als Person verbunden fei und hierin eine (und amar ftrenge) Pflicht gegen fich felbft anerkennen muffe.

Dag der Menich fich felbft beleidigen tonne, fcheint ungereimt zu 20 fein (volenti non fit iniuria). Daher fah es ber Stoiter fur einen Borzug seiner (des Beisen) Personlichkeit an, beliebig aus bem Leben (als aus einem Zimmer, das raucht), ungebrangt burch gegenwärtige ober besorgliche übel, mit ruhiger Seele hinaus zu gehen: weil er in demselben au nichts mehr nugen tonne. — Aber eben biefer Muth, biefe Seelenftarte. 25 ben Tod nicht zu furchten und etwas zu tennen, mas der Menfch noch höher ichagen fann, als fein Leben, hatte ihm ein um noch fo viel größerer Bewegungsgrund fein muffen, fich, ein Wefen von fo großer, über die ftartfte finnliche Triebfedern gewalthabenden Dbermacht, nicht zu gerftoren, mithin sich des Lebens nicht zu berauben.

Der Perfonlichfeit faun der Mensch fich nicht entaugern, jo lange von Pflichten die Rede ift, folglich fo lange er lebt, und es ift ein Biderfpruch die Befugniß zu haben sich aller Berbindlichkeit zu entziehen, b. i. frei fo ju handeln, als ob es zu diefer Sandlung gar feiner Befugniß bedürfte.

Das Subject der Sittlickeit in seiner eigenen Person zernichten, ist eben so viel, als die Sittlickeit selbst ihrer Existenz nach, so viel an ihm ist, aus der Welt vertilgen, welche doch Zweck an sich selbst ist; mithin über sich als bloßes Mittel zu ihm beliebigen Zweck zu disponiren, heißt die Wenschheit in seiner Person (homo noumenon) abwürdigen, der doch der Wensch (homo phaenomenon) zur Erhaltung anvertrauet war.

Sich eines integrirenden Theils als Organs berauben (verstümmeln), 3. B. einen Bahn zu verschenken oder zu verkaufen, um ihn in die Kinnlade eines andern zu pstanzen, oder die Castration mit sich vornehmen zu lassen, um als Sänger bequemer leben zu können, u. dgl. gehört zum partialen Selbstmorde; aber nicht ein abgestorbenes oder die Absterbung drohendes und hiemit dem Leben nachtheiliges Organ durch Amputation, oder, was zwar ein Theil, aber kein Organ des Körpers ist, z. E. die Haare, sich abnehmen zu lassen, kann zum Verbrechen an seiner eigenen Person gerechnet werden; wiewohl der letztere Fall nicht ganz schuldfrei ist, wenn er zum äußeren Erwerb beabsichtigt wird.

### Casuistische Fragen.

Ift es Selbstword, sich (wie Curtius) in den gewissen Tod zu stürzen, um das Baterland zu retten? — oder ist das vorsetliche Märterthum, sich so für das Heil des Menschengeschlechts überhaupt zum Opfer hinzugeben, auch wie jenes für Heldenthat anzusehen?

Ift es erlaubt dem ungerechten Todesurtheile seines Oberen durch Selbsttödtung zuvor zu kommen? — selbst wenn dieser es (wie Nero am Seneca) erlaubte zu thun?

Rann man es einem großen unlängst verstorbenen Monarchen zum verbrecherischen Borhaben anrechnen, daß er ein behend wirkendes Gift bei sich führte, vermuthlich damit, wenn er in dem Kriege, den er persons lich führte, gefangen würde, er nicht etwa genöthigt sei, Bedingungen der Auslösung einzugehn, die seinem Staate nachtheilig sein könnten; denn diese Absicht kann man ihm unterlegen, ohne daß man nöthig hat, hiers unter einen bloßen Stolz zu vermuthen?

Ein Mann empfand schon die Basserschen, als Birkung von dem Bis eines tollen hundes, und nachdem er sich darüber so erklart hatte: er habe noch nie erfahren, daß jemand daran geheilt worden sei, brachte er sich selbst um, damit, wie er in einer hinterlassenen Schrift sagte, er

nicht in seiner Sundewuth (zu welcher er schon den Anfall fühlte) andere Menschen auch ungludlich machte; es fragt fich, ob er damit unrecht that.

Ber fich die Boden einimpfen zu laffen beschließt, magt fein Leben aufs Ungewisse, ob er es zwar thut, um fein Leben zu erhalten, und ift fo fern in einem weit bedenklicheren Fall bes Pflichtgefeges, als ber s Seefahrer, welcher boch wenigstens ben Sturm nicht macht, bem er fich anvertraut, ftatt deffen jener die Rrantheit, die ihn in Todesaefahr bringt. sich selbst zuzieht. Ift also die Bodeninoculation erlaubt?

#### 3weiter Artifel.

Bon ber wohlluftigen Gelbftichandung.

§ 7.

So wie die Liebe zum Leben von der Natur gur Erhaltung der Ber= son, so ist die Liebe zum Geschlecht von ihr zur Erhaltung der Art beftimmt; b. i. eine jede von beiden ift Raturgmed, unter welchem man diejenige Berknupfung der Ursache mit einer Birkung versteht, in welcher 15 jene, auch ohne ihr dazu einen Berftand beizulegen, diese doch nach der Analogie mit einem folden, alfo gleichsam absichtlich Menschen hervorbringend gebacht wird. Es fragt sich nun, ob der Gebrauch bes letteren Bermögens in Ansehung der Berfon felbft, die es ausubt, unter einem einschränkenden Pflichtgesetz stehe, ober ob diese, auch ohne jenen 3med zu 20 beabsichtigen, den Webrauch ihrer Weschlechtseigenschaften ber bloken thierifchen Luft zu widmen befugt fei, ohne damit einer Pflicht gegen fich felbst zumider zu handeln. - In der Rechtslehre wird bewiesen, daß der Mensch fich einer anderen Berfon diefer Luft zu gefallen ohne befondere Gin= ichrantung burch einen rechtlichen Bertrag nicht bedienen konne; wo bann 25 zwei Personen wechselseitig einander verpflichten. Sier aber ift die Frage: ob in Ansehung dieses Genusses eine Pflicht bes Menschen gegen fich selbst obwalte, deren ilbertretung eine Schandung (nicht blos Abwurdigung) der Menschheit in seiner eigenen Berson sei. Der Trieb zu jenem wird Fleischesluft (auch Wohlluft schlechthin) genannt. Das Lafter, welches 20 dadurch erzeugt wird, heißt Unkeuschheit, die Tugend aber in Ansehung diefer sinnlichen Antriebe wird Reuschheit genannt, die nun bier als Pflicht des Menschen gegen fich selbst vorgestellt werden foll. Unnatur= lich heißt eine Bohlluft, wenn der Mensch bazu nicht burch den wirklis

den Gegenstand, sondern burch die Einbildung von demfelben, also zwedwidrig, ihn fich felbst schaffend, gereizt wird. Denn fie bewirtt alsbann eine Begierde wider den Zwed der Natur und zwar einen noch wichtigern, als felbst ber ber Liebe jum Leben ift, weil diefer nur auf Erhaltung bes 5 Individuum, jener aber auf die der gangen Species abzielt.

Daß ein folder naturwidrige Gebrauch (alfo Digbrauch) feiner Beichlechtseigenschaft eine und zwar ber Sittlichkeit im hochsten Grad wiberftreitende Berletung ber Pflicht wider fich felbft fei, fallt jedem zugleich mit dem Gedanken von demfelben fofort auf, erregt eine Abkehrung von 10 diefem Wedanten, in ber Mage, daß felbft die Nennung eines folden Lafters bei seinem eigenen Ramen fur unsittlich gehalten wird, welches bei bem bes Gelbftmords nicht geschieht; ben man mit allen feinen Greueln (in einer species facti) ber Welt vor Augen zu legen im mindeften fein Bebenten tragt; gleich als ob ber Menich überhaupt fich beschämt fuhle, einer 15 folden ihn felbft unter bas Bieh herabwürdigenden Behandlung feiner eigenen Berfon fahig ju fein: fo daß felbst die erlaubte (an fich freilich blos thierifche) forperliche Gemeinschaft beiber Geschlechter in der Che im gefitteten Umgange viel Feinheit veranlagt und erfordert, um einen Schleier barüber zu werfen, wenn bavon gesprochen werden foll.

Der Bernunftbeweis aber ber Ungulaffigfeit jenes unnatürlichen und 20 felbit auch des blos unamedmäßigen Gebrauchs feiner Beichlechtseigenichaften als Berletzung (und amar, mas den erfteren betrifft, im hochften Brade) der Pflicht gegen fich felbst ift nicht so leicht geführt. - Der Beweisgrund liegt freilich darin, daß der Menfch feine Berfonlichteit bas 25 burch (wegwerfend) aufgiebt, indem er fich blos jum Mittel ber Befriedis gung thierifder Triebe braucht. Aber ber hohe Grad ber Berletung ber Menschheit in seiner eigenen Berson durch ein foldes Lafter in seiner Unnatürlichteit, ba es ber Form (ber Befinnung) nach felbft bas bes Gelbft= morbes noch zu übergeben icheint, ift babei nicht erflart. Es fei benn, so daß, da die tropige Begwerfung feiner felbft im letteren, als einer Lebenslaft, wenigstens nicht eine weichliche Singebung an thierische Reize ift, fondern Muth erfordert, wo immer noch Achtung fur die Menschheit in seiner eigenen Berson Plat findet, jene, welche fich ganglich der thieris ichen Reigung überläßt, ben Menfchen gur geniegbaren, aber hierin boch 35 Jugleich naturwidrigen Cache, b. i. jum etelhaften Begenftande, macht und fo aller Achtung für fich felbft beraubt.

## Casuistische Fragen.

Der Zweck ber Natur ift in ber Beiwohnung der Geschlechter die Fortpflanzung, b. i. die Erhaltung der Art; jenem Zwecke darf also wenigstens nicht zuwider gehandelt werden. It es aber erlaubt, auch ohne auf diesen Rücksicht zu nehmen, sich (selbst wenn es in der Ehe sgeschähe) jenes Gebrauchs anzumaßen?

Ift es d. B. dur Zeit der Schwangerschaft — ist es bei der Sterilität des Beides (Alters oder Krankheit wegen), oder wenn dieses keinen Anreiz dazu bei sich sindet, nicht dem Naturzwecke und hiemit auch der Pslicht gegen sich selbst an einem oder dem anderen Theil eben so wie bei der 10 unnatürlichen Bohllust zuwider, von seinen Geschlechtseigenschaften Gesbrauch zu machen; oder giebt es hier ein Erlaubnißgeset der moralischspraktischen Bernunft, welches in der Collision ihrer Bestimmungsgründe etwas an sich zwar Unerlaubtes doch zur Verhütung einer noch größeren Übertretung (gleichsam nachsichtlich) erlaubt macht? — Von wo an kann 15 man die Einschränkung einer weiten Verbindlichkeit zum Purism (einer Bedanterei in Ansehung der Pslichtbeodachtung, was die Weite derselben betrisst) zählen und den thierischen Reigungen mit Gesahr der Verlassung des Vernunstagesets einen Spielraum verstatten?

Die Geschlechtsneigung wird auch Liebe (in der engsten Bedeutung 20 des Worts) genannt und ist in der That die größte Sinnenlust, die an einem Gegenstande möglich ist; — nicht blos sinnliche Lust, wie an Gegenständen, die in der bloßen Reslexion über sie gefallen (da die Empfänglichseit für sie Geschmack heißt), sondern die Lust aus dem Genusse einer anderen Person, die also zum Begehrungsvermögen und zwar 25 der höchsten Stuse dess Wohlgesallens, noch der des Wohlwollens gezählt werden (denn beide halten eher vom fleischlichen Genuß ab), sondern ist eine Lust von besonderer Art (sui generis), und das Brünstigsein hat mit der moralischen Liebe eigentlich nichts gemein, wiewohl sie mit der lehter 200 ren, wenn die praktische Vernunft mit ihren einschränkenden Bedingungen hinzu kommt, in enge Verbindung treten kann.

#### Dritter Artifel.

Bon der Selbstbetäubung durch Unmäßigfeit im Gebrauch ber Benieß- ober auch Rahrungsmittel.

### § 8.

Das Laster in dieser Art der Unmäßigkeit wird hier nicht aus dem Schaden, oder den körperlichen Schmerzen, (solchen Krankheiten), die der Mensch sich dadurch zuzieht, beurtheilt; denn da wäre es ein Princip des Bohlbesindens und der Behaglichkeit (folglich der Glückseligkeit), wodurch ihm entgegen gearbeitet werden sollte, welches aber nie eine Pflicht, sondern nur eine Klugheitsregel begründen kann: wenigstens wäre es kein Princip einer directen Pflicht.

Die thierische Unmäßigkeit im Genuß ber Nahrung ift ber Migbrauch der Genießmittel, wodurch das Bermogen des intellectuellen Gebrauchs berfelben gehemmt oder ericopft wird. Berfoffenheit und Gefraßig= 15 teit find die Lafter, die unter diefe Rubrit gehoren. 3m Buftande der Betrunkenheit ift ber Mensch nur wie ein Thier, nicht als Mensch zu behandeln; burch die ilberladung mit Speifen und in einem folden Buftande ift er fur Sandlungen, wozu Gewandtheit und überlegung im Gebrauch seiner Rrafte erforbert wird, auf eine gewisse Beit gelahmt. -20 Daß fich in einen folden Buftand zu verfeben Berletung einer Bflicht wider fich felbft fei, fallt von felbft in die Augen. Die erfte diefer Erniedrigungen, felbft unter die thierische Ratur, wird gewöhnlich durch gegohrene Betrante, aber auch durch andere betaubende Mittel, als ben Mohnsaft und andere Producte bes Gemachsreichs, bewirkt und wird ba-25 durch verführerisch, daß badurch auf eine Beile getraumte Gludfeligfeit und Sorgenfreiheit, ja wohl auch eingebildete Starte hervorgebracht, Niedergeschlagenheit aber und Schwäche und, was bas Schlimmfte ift, Nothwendigkeit diefes Betäubungsmittel zu wiederholen, ja wohl gar bamit zu fteigern eingeführt wird. Die Befragigfeit ift fofern noch unter 30 jener thierischen Sinnenbelustigung, daß fie blos den Sinn als passive Beschaffenheit und nicht einmal die Ginbildungefraft, welche doch noch ein thatiges Spiel der Borftellungen, wie im vorermahnten Benuf der Kall ift, beschäftigt; mithin sich bem des Biehes noch mehr nabert.

### Casuistische Fragen.

Kann man dem Wein, wenn gleich nicht als Panegyrist, doch wenigsstens als Apologet einen Gebrauch verstatten, der dis nahe an die Berausschung reicht: weil er doch die Gesellschaft zur Gesprächigkeit belebt und damit Offenherzigkeit verbindet? — Oder kann man ihm wohl gar das Berdienst zugestehen, das zu befördern, was Seneca vom Cato rühmt: virtus eius incaluit mero? — Der Gebrauch des Opium und Branntsweins sind als Genießmittel der Niederträchtigkeit näher, weil sie bei dem geträumten Bohlbesinden stumm, zurückhaltend und unmittheilsam machen, daher auch nur als Arzneimittel erlaubt sind. — Wer kann aber 10 das Maß für einen bestimmen, der in den Zustand, wo er zum Messen keine klare Augen mehr hat, überzugehen eben in Bereitschaft ist? Der Mohammedanism, welcher den Wein ganz verbietet, hat also sehr schlecht gewählt, dasür das Opium zu erlauben.

Der Schmans, als förmliche Einladung zur Unmäßigkeit in beiderlei 15 Art des Genusses, hat doch außer dem blos physischen Wohlleben noch etwas zum sittlichen Zweck Abzielendes an sich, nämlich viel Menschen und lange zu wechselseitiger Mittheilung zusammen zu halten: gleichwohl aber, da eben die Menge (wenn sie, wie Chestersielb sagt, über die Zahl der Musen geht) nur eine kleine Mittheilung (mit den nächsten Beisischen) 20 erlaubt, mithin die Veranstaltung jenem Zweck widerspricht, so bleibt sie immer Verleitung zum Unsittlichen, nämlich der Unmäßigkeit, der Überstretung der Pflicht gegen sich selbst; auch ohne auf die physischen Nachstheile der Überladung, die vielleicht vom Arzt gehoben werden können, zu sehen. Wie weit geht die sittliche Besugniß, diesen Einladungen zur Uns 25 mäßigkeit Gehör zu geben?

### Zweites Hauptstüd.

Die Pflicht des Menschen gegen sich selbst, blos als ein moralisches Wesen.

Sie ist den Lastern: Lüge, Beig und falsche Demuth (Kriecherei) 30 entgegen gesetzt.

I.

Bon ber Luge.

\$ 9.

Die größte Berletung der Pflicht des Menichen gegen fich felbft, blos s als moralifches Befen betrachtet (die Menschheit in seiner Person), ist das Biderfpiel ber Bahrhaftigfeit: bie Luge (aliud lingua promtum, aliud pectore inclusum gerere). Daß eine jede porsehliche Unwahrheit in Außerung feiner Bedanten biefen harten Ramen (den fie in der Rechtslehre nur bann fuhrt, wenn fie anderer Recht verlett) in ber Ethit, bie 10 aus ber Unicablichfeit fein Befugnig hernimmt, nicht ablehnen tonne, ift fur fich felbst flar. Denn Chrlofigfeit (ein Gegenstand ber moralifchen Berachtung ju fein), welche fie begleitet, die begleitet auch ben Lugner wie fein Schatten. Die Luge tann eine außere (mendacium externum), ober auch eine innere fein. - Durch jene macht er fich in Anderer, burch biefe 15 aber, mas noch mehr ift, in feinen eigenen Augen jum Begenftande ber Berachtung und verlett die Burde der Menschheit in feiner eigenen Berfon; wobei ber Schabe, ber anderen Menschen baraus entspringen fann, nicht das Eigenthumliche des Lafters betrifft (benn da beftande es blos in der Verletzung der Bflicht gegen Andere) und alfo bier nicht in Au-20 fclag tommt, ja auch nicht ber Schabe, ben er fich felbst zugieht; benn alsdann murbe es blos als Klugheitsfehler ber pragmatischen, nicht ber moralifden Marime widerftreiten und gar nicht als Bflichtverlegung angefehen werden tonnen. - Die Luge ift Begwerfung und gleichfam Bernichtung feiner Menschenwurde. Gin Mensch, ber felbst nicht glaubt, mas 25 er einem Anderen (wenn es auch eine blos idealische Person mare) fagt, hat einen noch geringeren Berth, als wenn er blos Cache mare; benn von diefer ihrer Eigenschaft etwas ju nugen, tann ein anderer boch irgend einen Bebrauch machen, weil fie etwas Wirtliches und Gegebenes ift; aber die Mittheilung feiner Gedanken an jemanden burch Worte, die doch bas Degentheil von dem (absichtlich) enthalten, mas der Sprechende babei benft, ift ein ber naturlichen Zwedmäßigfeit feines Bermögens ber Mittheilung feiner Bedanten gerade entgegen gefetter 3med, mithin Bergichtthunng auf feine Berfonlichfeit und eine blos taufchende Erfceinung vom Menfchen, nicht der Menfch felbft. - Die Bahrhaftigfeit in Erflarunso gen wird auch Ehrlichkeit und, wenn biefe zugleich Berfprechen find, Redlichfeit, überhaupt aber Aufrichtigfeit genannt.

Die Lüge (in der ethischen Bedeutung des Worts), als vorsetliche Unwahrheit überhaupt, bedarf es auch nicht anderen schädlich zu sein, um für verwerslich erklärt zu werden; denn da wäre sie Verletzung der Rechte Anderer. Es kann auch blos Leichtsinn, oder gar Gutmüthigkeit die Ursache davon sein, ja selbst ein wirklich guter Zweck dadurch beabsich stigt werden, so ist doch die Art ihm nachzugehen durch die bloße Form ein Verbrechen des Menschen an seiner eigenen Person und eine Nichtswürzbigkeit, die den Menschen in seinen eigenen Augen verächtlich machen muß.

Die Birklichkeit mancher inneren Lüge, welche die Menschen sich du Schulden kommen lassen, zu beweisen, ist leicht, aber ihre Möglichkeit zu 10 erklären, scheint doch schwerer zu sein: weil eine zweite Person dazu ersforderlich ist, die man zu hintergehen die Absicht hat, sich selbst aber vorssehlich zu betrügen einen Widerspruch in sich zu enthalten scheint.

Der Mensch als moralisches Wesen (homo noumenon) kann sich selbst als physisches Wesen (homo phaenomenon) nicht als bloßes Mittel 16 (Sprachmaschine) brauchen, das an den inneren Zweck (der Gedankenmitztheilung) nicht gebunden wäre, sondern ist an die Bedingung der Überzeinstimmung mit der Erklärung (declaratio) des ersteren gedunden und gegen sich selbst zur Wahrhaftigkeit verpslichtet. — Wenn er z. B. den Glauben an einen künstigen Weltrichter lügt, indem er wirklich keinen 20 solchen in sich sindet, aber indem er sich überredet, es könne doch nicht schaden, wohl aber nuhen, einen solchen in Gedanken einem Herzenskünzdiger zu bekennen, um auf allen Fall seine Gunst zu erheucheln. Oder wenn er zwar desfalls nicht im Zweisel sift, aber sich doch mit innerer Verzehrung seines Gesehres schmeichelt, da er doch keine andere Triebseder, als 25 die der Furcht vor Straße bei sich sühlt.

Unredlichkeit ist blos Ermangelung an Gewissenhaftigkeit, b. i. an Lauterkeit des Bekenntnisses vor seinem inneren Richter, der als eine andere Person gedacht wird, wenn diese in ihrer höchsten Strenge bestrachtet wird, wo ein Bunsch (aus Selbstliebe) für die That genommen 20 wird, weil er einen an sich guten Zweck vor sich hat, und die innere Lüge, ob sie zwar der Pflicht des Menschen gegen sich selbst zuwider ist, erhält hier den Namen einer Schwachheit, so wie der Bunsch eines Liebhabers lauter gute Eigenschaften an seiner Geliebten zu sinden ihm ihre augenscheinliche Fehler unsichtbar macht. — Indessen verdient diese Unlauterkeit 35 in Erklärungen, die man gegen sich selbst verübt, doch die ernstlichste Rüge: weil von einer solchen faulen Stelle (der Falscheit, welche in der mensch=

lichen Natur gewurzelt zu sein scheint) aus das übel ber Unwahrhaftigkeit sich auch in Beziehung auf andere Menschen verbreitet, nachdem einmal ber oberfte Grundsat ber Wahrhaftigkeit verletzt worden. —

### Anmertung.

Es ist merkwürdig, daß die Bibel das erste Verbrechen, wodurch das Bose in die Welt gesommen ist, nicht vom Brudermorde (Kains), sondern von der ersten Lüge datirt (weil gegen jenen sich doch die Natur emport) und als den Urheber alles Bosen den Lügner von Ansang und den Vater der Lügen nennt; wiewohl die Vernunst von diesem Hange der Menschen zur Gleisnerei (esprit sourbe), der doch vorher gegangen sein muß, keinen Grund weiter angeben kann: weil ein Act der Freiheit nicht (gleich einer physischen Wirkung) nach dem Naturgesetz des Zusammenhanges der Wirkung und ihrer Ursache, welche insgesammt Erscheinungen sind, deducirt und erklärt werden kann.

10

15

### Casuiftische Fragen.

Rann eine Unwahrheit aus bloßer Höflickeit (3. B. das ganz gehorfamster Diener am Ende eines Briefes) für Lüge gehalten werden? Niemand wird ja dadurch betrogen. — Ein Autor frägt einen seiner Leser: wie gefällt Ihnen mein Wert? Die Antwort könnte nun zwar illusorisch gegeben werden, da man über die Verfänglickeit einer solchen Frage spöttelte; aber wer hat den Witz immer bei der Hand? Das geringste Zögern mit der Antwort ist schon Kränkung des Verfassers; darf er diesem also zum Runde reden?

In wirklichen Geschäften, wo es aufs Mein und Dein ankommt, wenn ich da eine Unwahrheit sage, muß ich alle die Folgen verantworten, die daraus entspringen möchten? Z. B. ein Hausherr hat besohlen: daß, wenn ein gewisser Mensch nach ihm fragen würde, er ihn verläugnen solle. Der Dienstbote thut dieses: veranlaßt aber dadurch, daß jener entwischt und ein großes Verbrechen ausübt, welches sonst durch die gegen ihn ausgeschiefte Wache wäre verhindert worden. Auf wen fällt hier die Schuld (nach ethischen Grundsähen)? Allerdings auch auf den letzteren, welcher hier eine Pflicht gegen sich selbst durch eine Lüge verletzte; deren Folgen ihm nun durch seine Gewissen zugerechnet werden.

II. Bom Beige.

§ 10.

Ich verftehe hier unter diefem Ramen nicht den habfüchtigen Beig (ber Ermeiterung feines Ermerbs ber Mittel jum Bohlleben über die 5 Schrauten des mahren Bedürfniffes); benn diefer fann auch als bloke Berletung feiner Pflicht (der Wohlthatigfeit) gegen Andere betrachtet werden; auch nicht ben targen Beig, welcher, wenn er ichimpflich ift, Aniderei oder Anauferei genannt wird, aber doch blos Bernachläffigung feiner Liebespflichten gegen Andere fein fann; fondern die Berengung 10 feines eigenen Genuffes der Mittel jum Bohlleben unter bas Daß des mahren eigenen Bedurfnisses; dieser Beig ift es eigentlich, der hier gemeint ift, welcher ber Bflicht gegen fich felbst widerstreitet.

An der Ruge diefes Lafters tann man ein Beispiel von der Unrichtigfeit aller Erklarung der Tugenden sowohl als Lafter burch den blogen 15 Grad deutlich machen und zugleich die Unbrauchbarfeit bes Ariftoteli= fchen Grundsages darthun: daß die Tugend in der Mittelftrage zwischen

zwei Lastern bestehe.

Wenn ich nämlich zwischen Verschwendung und Geiz die gute Birthschaft als das Mittlere ansehe, und diefes das Mittlere des Gra = 20 bes fein foll: fo wurde ein Lafter in das (contrarie) entgegengesette Lafter nicht anders übergeben, als durch die Tugend, und fo murde diefe nichts anders, als ein vermindertes, oder vielmehr verschwindendes Lafter fein, und die Folge ware in dem gegenwärtigen Fall: daß von den Mitteln des Bohllebens gar feinen Gebrauch zu machen die achte Tugendpflicht sei. 25

Nicht das Mag der Ausübung fittlicher Maximen, sondern das objective Princip berfelben muß als verschieden erfannt und vorgetragen werden, wenn ein Lafter von der Tugend unterschieden werden foll. -Die Marime des habfüchtigen Beizes (als Berichmenders) ift: alle Mittel bes Bohllebens in ber Absicht auf ben Genuß anzuschaffen 30 und zu erhalten. - Die des fargen Beizes ift hingegen der Ermerb fowohl, als die Erhaltung aller Mittel des Wohllebens, aber ohne Absicht auf ben Benug (b. i. ohne daß diefer, fondern nur ber Befit der Amed fei).

Also ift das eigenthumliche Merkmal des letteren Lasters der Grund= 35 jag des Befiges der Mittel zu allerlei Zweden, doch mit dem Borbehalt,

teines berselben für sich brauchen zu wollen und sich so bes angenehmen Lebensgenusses zu berauben: welches der Pflicht gegen sich selbst in Ansehung bes Zwecks gerade entgegengesett ist.\*) Verschwendung und Kargheit sind also nicht durch den Grad, sondern specifisch durch die entgegens gesette Maximen von einander unterschieden.

### Casuistische Fragen.

Da hier nur von Pflichten gegen sich selbst die Rede ist und Habsucht (Unersättlichkeit im Erwerb), um zu verschwenden, eben so wohl als Knauserei (Peinlichkeit im Verthun) Selbstsucht (solipsismus) zum Grunde

<sup>\*)</sup> Der Sat: man foll keiner Sache zu viel ober zu wenig thun, fagt fo viel als nichts; benn er ift tautologisch. Bas beißt zu viel thun? Antw. Mehr als gut ift. Das beißt zu wenig thun? Antw. Beniger thun, als gut ift. Bas beißt: ich foll (etwas thun ober unterlaffen)? Antw. Es ift nicht gut (wiber bie Bflicht) mehr ober auch weniger zu thun, als gut ift. Wenn bas bie Beisheit ift, bie zu erforschen 15 wir zu ben Alten (bem Ariftoteles), gleich als folchen, bie ber Quelle naber maren, aurudfehren follen: virtus consistit in medio, medium tenuere beati, est modus in rebus, sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum, fo baben wir ichlecht gemablt, uns an ihr Drafel zu wenden. - Es giebt zwifchen Bahrhaftigfeit und Luge (ale contradictorie oppositis) fein Mittleres: aber mohl amifchen 20 Dffenbergigfeit und Burudhaltung (ale contrarie oppositis), ba an bem, welcher feine Meinung erflart, Alles, mas er fagt, mahr ift, er aber nicht bie gange Bahrheit fagt. Run ift boch gang natürlich von bem Tugenblehrer zu forbern, bag er mir biefes Mittlere anweife. Das fann er aber nicht; benn beibe Tugenboflichten haben einen Spielraum ber Anwendung (latitudinem), und mas zu thun fei, tann nur von ber Ur. 25 theilefraft nach Regeln ber Klugheit (ben pragmatifchen), nicht benen ber Gittlichfeit (ben moralifchen), b. i. nicht als enge (officium strictum), fondern nur als weite Bflicht (officium latum) entichieben werben. Daber ber, welcher bie Grunbfate ber Tugend befolgt, zwar in der Ausübung im Mehr ober Beniger, als die Klugheit vorichreibt, einen Rehler (peccatum) begehn, aber nicht barin, bag er biefen Grund. so fågen mit Strenge anhanglich ift, ein la fter (vitium) ausüben, und horagens Bers: insani sapiens nomen habeat aequus iniqui, ultra quam satis est virtutem si petat ipsam, ift, nach dem Buchstaben genommen, grundfalich. Sapiens bedeutet bier wohl nur einen gefdeuten Mann (prudens), ber fich nicht phantaftifd Tugenbvollfommen. heit bentt, bie als 3beal zwar bie Unnaberung zu biefem Amede, aber nicht bie Bollas endung forbert, als welche Forberung die menschlichen Rrafte überfteigt und Unfinn (Bhantafterei) in ihr Brincip binein bringt. Denn gar ju tugenbhaft, b. i. feiner Pflicht gar ju anbanglich, ju fein, wurde ungefahr fo viel fagen als: einen Cirtel gar ju rund, ober eine gerabe Linie gar ju gerabe machen.

haben, und beide, die Verschwendung sowohl als die Kargheit, blos darum verwerflich zu fein scheinen, weil fie auf Armuth hinaus laufen, bei bem einen auf nicht erwartete, bei dem anderen auf willfürliche (armselig leben zu wollen), - fo ift die Frage: ob fie, die eine fowohl als die andere, überhaupt Laster und nicht vielmehr beide bloße Unklugheit genannt wer= 5 den follen, mithin nicht gang und gar außerhalb den Grengen ber Bflicht gegen fich felbst liegen mogen. Die Kargheit aber ift nicht blos migver= ftandene Sparfamteit, fondern ftlavifche Unterwerfung feiner felbft unter bie Gludsguter, ihrer nicht herr ju fein, welches Berlepung der Pflicht gegen fich felbst ift. Sie ift ber Liberalitat (liberalitas moralis) ber 10 Denkungsart überhaupt (nicht der Freigebigkeit (liberalitas sumptuosa), welche nur eine Anwendung berfelben auf einen besonderen Fall ift), b. i. dem Princip der Unabhängigfeit von allem anderen außer von dem Gefet, entgegengesetzt und Defraudation, die das Subject an fich selbst begeht. Aber mas ift bas für ein Gefet, beffen innerer Gefetgeber felbft nicht 15 weiß, wo es anzuwenden ift? Go ich meinem Munde abbrechen, ober nur dem außeren Aufwande? im Alter, oder schon in der Jugend? oder ist Sparfamkeit überhaupt eine Tugenb?

#### III.

## Bon ber Rriecherei.

### § 11.

Der Mensch im System der Natur (homo phaenomenon, animal rationals) ist ein Besen von geringer Bedeutung und hat mit den übrigen Thieren, als Erzeugnissen des Bodens, einen gemeinen Werth (protium vulgare). Selbst, daß er vor diesen den Verstand voraus hat und sich 25 selbst Zwecke sehen kann, das giebt ihm doch nur einen äußeren Werth seiner Brauchbarkeit (pretium usus), nämlich eines Menschen vor dem anderen, d. i. ein Preiß, als einer Waare, in dem Verkehr mit diesen Thieren als Sachen, wo er doch noch einen niedrigern Werth hat, als das allgemeine Tauschmittel, das Geld, dessen Werth daher ausgezeichnet so (pretium eminens) genannt wird.

Allein der Mensch, als Berson betrachtet, d. i. als Subject einer moralisch-praktischen Bernunft, ist über allen Preis erhaben; denn als ein solcher (homo noumenon) ist er nicht blos als Mittel zu anderer ihren,

ja selbst seinen eigenen Zweden, sondern als Zwed an sich selbst zu schatzen, b. i. er besitzt eine Burde (einen absoluten innern Werth), wodurch er allen andern vernünftigen Weltwesen Achtung für ihn abnöthigt, sich mit jedem Anderen dieser Art messen und auf den Fuß der Gleichheit sichagen kann.

Die Menschheit in seiner Person ift bas Object der Achtung, die er von jedem anderen Menschen fordern tann; beren er aber auch fich nicht verluftig machen muß. Er fann und foll fich alfo nach einem fleinen fomohl als großen Dafftabe icagen, nachbem er fich als Ginnenmefen 10 (feiner thierifchen Natur nach), oder als intelligibles Befen (feiner moralischen Anlage nach) betrachtet. Da er fich aber nicht blos als Person überhaupt, sondern auch als Mensch, b. i. als eine Berson, die Bflichten auf fich hat, die ihm feine eigene Bernunft auferlegt, betrachten muß, fo fann feine Beringfahigfeit als Thiermenfc bem Bewußtsein feiner 15 Burde als Vernunftmensch nicht Abbruch thun, und er soll die moralifche Selbstichatung in Betracht ber letteren nicht verläugnen, b. i. er foll fich um feinen Bwed, ber an fich felbft Pflicht ift, nicht friechend, nicht fnechtisch (animo servili), gleich als sich um Gunft bewerbend, bemerben, nicht feine Burbe verlaugnen, fondern immer mit dem Bewußtfein 20 ber Erhabenheit seiner moralischen Anlage (welches im Begriff ber Tugend icon enthalten ift), und diefe Selbfticagung ift Bflicht des Menichen gegen fich felbft.

Das Bewußtsein und Gefühl ber Geringfähigkeit seines moralischen Berths in Bergleichung mit dem Gesetz ist die Demuth (humilitas moralis). Die Überredung von einer Größe dieses seines Berths, aber nur aus Mangel der Bergleichung mit dem Geset, kann der Tugendstolz (arrogantia moralis) genannt werden. — Die Entsagung alles Anspruchs auf irgend einen moralischen Berth seiner selbst in der Überredung, sich eben dadurch einen geborgten zu erwerben, ist die sittlich-falsche Kriechevo rei (humilitas spuria).

Demuth in Bergleichung mit anderen Menschen (ja überhaupt mit irgend einem endlichen Besen, und wenn es auch ein Seraph wäre) ist gar keine Pflicht; vielmehr ist die Bestrebung in diesem Berhältnisse andern gleich zu kommen oder sie zu übertressen mit der Überze redung sich dadurch auch einen inneren größeren Berth zu verschaffen Hochmuth (ambitio), welcher der Pflicht gegen andere gerade zuwider ist. Aber die blos als Mittel zu Erwerbung der Gunst eines Anderen (wer es auch sei) ausgesonnene Herabsehung seines eigenen moralischen Werths (heuchelei und Schmeichelei)\*) ist falsche (erlogene) Demuth und als Abwürdigung seiner Personlichkeit der Pflicht gegen sich selbst entzgegen.

Aus unserer aufrichtigen und genauen Bergleichung mit dem moras 5 lischen Geseth (dessen Heiligkeit und Strenge) muß unvermeidlich wahre Demuth folgen: aber daraus, daß wir einer solchen inneren Gesethgebung fähig sind, daß der (physische) Mensch den (moralischen) Menschen in seisner eigenen Berson zu verehren sich gedrungen fühlt, zugleich Erhebung und die höchste Selbstschäung, als Gefühl seines inneren Berths (valor), 10 nach welchem er für keinen Preis (pretium) feil ist und eine unverlierbare Bürde (dignitas interna) besitht, die ihm Achtung (reverentia) gegen sich selbst einslößt.

#### § 12.

Mehr ober weniger kann man diese Pflicht in Beziehung auf die 15 Burde der Menschheit in uns, mithin auch gegen uns selbst in folgenden Beispielen kennbar machen.

Werbet nicht der Menschen Knechte; — laßt euer Recht nicht ungesahndet von Anderen mit Füßen treten. — Macht keine Schulden, für die ihr nicht volle Sicherheit leistet. — Nehmt nicht Wohlthaten an, die ihr 20 entbehren könnt, und seid nicht Schmaroßer, oder Schmeichler, oder gar (was freilich nur im Grad von dem Vorigen unterschieden ist) Bettler. Daher seid wirthschaftlich, damit ihr nicht bettelarm werdet. — Das Klasgen und Winseln, selbst das bloße Schreien bei einem körperlichen Schmerz ist euer schon unwerth, am meisten, wenn ihr euch bewußt seid ihn selbst verschuldet zu haben: daher die Veredlung (Abwendung der Schmach) des Todes eines Delinquenten durch die Standhaftigkeit, mit der er stirbt. — Das Hinsen oder Hinwersen zur Erde, selbst um die Verehrung himmslischer Gegenstände sich dadurch zu versinnlichen, ist der Menschenwürde zuwider, so wie die Anrufung derselben in gegenwärtigen Vildern; denn 30 ihr demüthigt euch alsdann nicht unter einem Jbeal, das euch eure

<sup>\*)</sup> Seucheln (eigentlich hauchlen) icheint vom achzenben, die Sprache unterbrechen hauch (Stoßseufzer) abgeleitet zu fein; bagegen Schmeichlen vom Schmiegen, welches als habitus Schmiegeln und endlich von ben hochbeutschen Schmeicheln genannt worben ift, abzustammen.

1. Bud. 2. hauptft. 1. Abidn. Bon ber Pflicht bes Menichen gegen fich felbft zc. 437

eigene Bernunft vorftellt, sondern unter einem Idol, mas euer eigenes Gemächsel ift.

### Casuistische Fragen.

Ift nicht in dem Menschen das Gefühl der Erhabenheit seiner Bestimmung, d. i. die Gemüthserhebung (olatio animi) als Schähung seiner selbst, mit dem Eigendünkel (arrogantia), welcher der wahren Demuth (humilitas moralis) gerade entgegengesetht ist, zu nahe verwandt, als daß zu jener aufzumuntern es rathsam wäre; selbst in Bergleichung mit anderen Menschen, nicht blos mit dem Geset? oder würde diese Art von Selbstverläugnung nicht vielmehr den Ausspruch Anderer bis zur Geringschähung unserer Person steigern und so der Pflicht (der Achtung) gegen uns selbst zuwider sein? Das Bücken und Schmiegen vor einem Menschen scheint in jedem Fall eines Menschen unwürdig zu sein.

Die vorzügliche Achtungsbezeigung in Worten und Manieren selbst gegen einen nicht Gebietenden in der bürgerlichen Bersassung — die Reverenzen, Verbeugungen (Complimente), hösische — den Unterschied der Stände mit sorgsältiger Pünktlichkeit bezeichnende Phrasen, — welche von der Hösslichkeit (die auch sich gleich Achtenden nothwendig ist) ganz unterschieden sind — das Du, Er, Ihr und Sie, oder Ew. Wohledlen, Hochsedeln, Hochsedeln, Hochsedeln, Hochsedeln, Hochsedelgebornen, Wohlgebornen (ohe, iam satis est!) in der Anrede — als in welcher Pedanterei die Deutschen unter allen Völkern der Erde (die indische Kasten vielleicht ausgenommen) es am weitesten gebracht haben, sind das nicht Beweise eines ausgebreiteten Hanges zur Kriecherei unter Menschen? (Has nugas in seria ducunt.) Wer sich aber wum Wurm macht, kann nachher nicht klagen, daß er mit Füßen getreten wird.

## Des zweiten Sauptftuds Erfter Abschnitt.

Bon der Pflicht des Menschen gegen sich selbst, als den angebornen Richter über sich selbst.

30

### § 13.

Ein jeder Pflichtbegriff enthalt objective Nothigung durchs Gefet (als moralischen, unsere Freiheit einschrenden Smperativ) und gehort

bem praftischen Verstande zu, der die Regel giebt; die innere Burech nung aber einer That, als eines unter bem Gefet ftebenben Falles, (in meritum aut demeritum) gehort zur Urtheilsfraft (iudicium), welche als das subjective Princip der Burechnung der Sandlung, ob fie als That (unter einem Gefet ftehende Sandlung) geschehen sei ober nicht, rechts- 5 fraftig urtheilt; worauf benn ber Schluß ber Bernunft (bie Genteng), d. i. die Berknupfung der rechtlichen Birfung mit der Sandlung (die Berurtheilung ober Lossprechung), folgt: welches alles vor Bericht (coram iudicio), als einer bem Gefet Effect verschaffenben moralischen Berfon, Berichtshof (forum) genannt, geschieht. - Das Bewuftsein eines 10 inneren Berichtshofes im Meuschen ("vor welchem fich feine Bedan= ten einander verklagen ober entschuldigen") ift bas Gewiffen.

Jeder Mensch hat Bewissen und findet fich durch einen inneren Richter beobachtet, bedroht und überhaupt im Respect (mit Furcht verbundener Achtung) gehalten, und diese über die Gesethe in ihm machende Gemalt ift 15 nicht etwas, mas er fich felbst (willfürlich) macht, sondern es ift feinem Befen einverleibt. Es folgt ihm wie fein Schatten, wenn er zu entfliehen gedenkt. Er fann fich zwar durch Lufte und Berftreuungen betauben ober in Schlaf bringen, aber nicht vermeiden dann und mann ju fich felbft gu tommen oder zu ermachen, wo er alsbald die furchtbare Stimme deffelben 20 vernimmt. Er fann es in feiner außerften Berworfenheit allenfalls bahin bringen, sich daran gar nicht mehr zu fehren, aber sie zu horen, tann er boch nicht vermeiben.

Diefe ursprüngliche intellectuelle und (weil fie Pflichtvorftellung ift) moralische Anlage. Gewissen genannt, hat nun das Besondere in fich, 25 daß, obzwar diefes fein Geschäfte ein Geschäfte bes Menschen mit fich felbit ift, biefer fich boch burch feine Bernunft genothigt fieht, es als auf ben Beheiß einer anderen Berfon ju treiben. Denn ber Sandel ift hier bie Führung einer Rechtsfache (causa) vor Gericht. Daß aber ber burch fein Gemiffen Angeflagte mit dem Richter als eine und bie= 20 felbe Berfon vorgeftellt werbe, ift eine ungereimte Borftellungsart von einem Gerichtshofe; benn da wurde ja der Anklager jederzeit verlieren. - Also wird fich bas Gemiffen bes Menschen bei allen Pflich= ten einen Anderen (als den Menschen überhaupt, b. i.) als fich felbit, jum Richter seiner Sandlungen benten muffen, wenn es nicht mit fich 35 felbft im Biderfpruch fteben foll. Diefer Andere mag nun eine mirfliche, oder blos idealische Person sein, welche die Bernunft sich selbst schafft.\*)

Eine solche idealische Person (der autorisite Gewissensrichter) muß ein Herzenskündiger sein; denn der Gerichtshof ist im Inneren des Mensschen ausgeschlagen — zugleich muß er aber auch allverpflichtend, d. i. eine solche Person sein, oder als eine solche gedacht werden, in Verhältniß auf welche alle Psichten überhaupt auch als ihre Gebote anzusehen sind: weil das Gewissen über alle freie Handlungen der innere Richter ist. —

— Da nun ein solches moralisches Wesen zugleich alle Gewalt (im Himswell und auf Erden) haben muß, weil es sonst nicht (was doch zum Richterant nothwendig gehört) seinen Gesehen den ihnen angemessenen Essect verschaffen könnte, ein solches über Alles machthabende moralische Wesen aber Gott heißt: so wird das Gewissen als subjectives Princip einer vor Gott seiner Thaten wegen zu leistenden Verantwortung gedacht werden müssen: ja es wird der letztere Begriff (wenn gleich nur auf dunkele Art) in jenem moralischen Selbstbewußtsein jederzeit enthalten sein.

Dieses will nun nicht so viel sagen als: der Mensch, durch die Idee, zu welcher ihn sein Gewissen unvermeidlich leitet, sei berechtigt, noch weniger aber: er sei durch dasselbe verbunden ein solches höchste Wesen außer ich als wirklich anzunehmen; denn sie wird ihm nicht objectiv, durch theoretische, sondern blos subjectiv, durch praktische, sich selbst verpslich-

<sup>\*)</sup> Die zwiefache Berfonlichfeit, in welcher ber Denich, ber fich im Gewiffen anflagt und richtet, fich felbit benten muß: biefes boppelte Gelbft, einerfeits por ben Schranten eines Berichtshofes, ber boch ibm felbft anvertraut ift, gitternd fteben gu 25 muffen, anderfeits aber bas Richteramt aus angeborener Autoritat felbit in Sanben au haben, bebarf einer Erlauterung, bamit nicht bie Bernunft mit fich felbft gar in Biberfpruch gerathe. - 3ch, ber Rlager und boch auch Angeflagter, bin eben berfelbe Denich (numero idem), aber ale Cubject ber moralifden, von bem Begriffe ber Freiheit ausgebenben Gefeggebung, wo ber Menich einem Bejeg unterthan ift, bas er 30 fich felbft giebt (homo noumenon), ift er als ein Anderer als der mit Bernunft begabte Sinnenmenich (specie diversus), aber nur in praftifcher Rudficht zu betrachten benn über bas Caufal-Berbaltniß bes Intelligibilen jum Genfibilen giebt es feine Theorie, - und diefe specififche Verschiedenheit ift die ber Facultaten bes Menfchen (ber oberen und unteren), die ibn carafterifiren. Der erftere ift ber Unflager, bem 35 entgegen ein rechtlicher Beiftand bes Berklagten (Cachwalter beffelben) bewilligt ift. Rad Schliegung ber Acten thut ber innere Richter, als machthaben be Berfon, ben Ausspruch über Glüdseligkeit ober Glend, als moralifche Folgen ber That; in welcher Qualitat wir biefer ihre Dacht (ale Beltherrichers) burch unfere Bernunft nicht weiter perfolgen, fondern nur bas unbedingte iubeo ober veto verehren tonnen.

tende Bernunft ihr angemessen zu handeln gegeben; und der Mensch ershält vermittelst dieser nur nach der Analogie mit einem Gesetzeber aller vernünftigen Weltwesen eine bloße Leitung, die Gewissenhaftigkeit (welche auch religio genannt wird) als Verantwortlichkeit vor einem von uns selbst unterschiedenen, aber uns doch innigst gegenwärtigen heiligen s Wesen (der moralisch=gesetzgebenden Vernunst) sich vorzustellen und dessen Willen den Regeln der Gerechtigkeit zu unterwersen. Der Begriff von der Religion überhaupt ist hier dem Menschen blos "ein Princip der Bezurtheilung aller seiner Psiichten als göttlicher Gebote."

1) In einer Gewissenssache (causa conscientiam tangens) benkt sich vo ber Mensch ein warnendes Gewissen (praemonens) vor der Entschlies gung; wobei die äußerste Bedenklichkeit (scrupulositas), wenn es einen Pflichtbegriff (etwas an sich Moralisches) betrifft, in Fällen, darüber das Gewissen der alleinige Richter ist (casibus conscientiae), nicht für Kleis nigkeitskrämerei (Mikrologie) und eine wahre Übertretung nicht für Bas 15 gatelle (peccatillum) beurtheilt und (nach dem Grundsat: minima non curat praetor) einem willkürlich sprechenden Gewissenstah überlassen werden kann. Daher ein weites Gewissen jemanden zuzuschreiben so viel heißt als: ihn gewissenloss nennen. —

2) Wenn die That beschlossen ist, tritt im Gewissen zuerst der An = 20 kläger, aber zugleich mit ihm auch ein Anwalt (Abvocat) auf; wobei der Streit nicht gutlich (per amicabilem compositionem) abgemacht, son= bern nach der Strenge des Rechts entschieden werden muß; und hier=

auf folgt

3) der rechtsfräftige Spruch des Gewissens über den Menschen, ihn 25 loszusprechen oder zu verdammen, der den Beschluß macht; wobei zu merken ist, daß der erstere nie eine Belohnung (praemium), als Gewinn von etwas, was vorher nicht sein war, beschließen kann, sondern nur ein Frohse in, der Gesahr, strasbar besunden zu werden, entgangen zu sein, enthalte und daher die Seligkeit in dem trostreichen Zuspruch seines 30 Gewissens nicht positiv (als Freude), sondern nur negativ (Beruhizgung nach vorhergegangener Bangigkeit) ist, was der Tugend, als einem Kamps gegen die Einstüsse des bosen Princip im Menschen, allein beiges legt werden kann.

#### 3weiter Abschnitt.

Bon dem erften Gebot aller Pflichten gegen fich felbft.

### \$ 14.

Diefes ift: Erkenne (erforiche, ergrunde) bich felbft nicht nach s beiner physischen Bollfommenheit (ber Tauglichkeit ober Untauglichkeit au allerlei bir beliebigen ober auch gebotenen Zwede), sondern nach ber moralifchen in Beziehung auf beine Pflicht - bein Berg, - ob es gut ober boje fei, ob die Quelle beiner Sandlungen lauter oder unlauter, und was entweder als uriprunglich jur Gubftang bes Menichen gehorend, 10 ober als abgeleitet (erworben ober zugezogen) ihm felbst zugerechnet werben fann und zum moralischen Buftanbe gehören mag.

Das moralische Gelbsterkenntnig, bas in die schwerer zu ergrundende Tiefen (Abgrund) bes herzens zu dringen verlangt, ift aller menschlichen Beisheit Anfang. Denn die lettere, welche in ber Busammenstimmung 15 bes Willens eines Befen jum Endzweck befteht, bedarf beim Menfchen gu allererft die Begraumung der inneren Sinderniffe (eines bofen in ihm genistelten Billens) und bann die Entwidelung ber nie verlierbaren uriprunglichen Anlage eines guten Billens in ihm zu entwickeln (nur die Sollenfahrt bes Gelbsterkenntniffes bahnt ben Bea gur Bergotterung).

### § 15.

20 Diefes moralifche Selbsterkenntnig mirb erftlich die fcmarmeri= iche Berachtung feiner felbit, als Menich (feiner gangen Gattung) überhaupt, verbannen; benn fie miderfpricht fich felbft. - Es tann ja nur burch die berrliche in uns befindliche Anlage jum Guten, welche den Men-25 ichen achtungswurdig macht, geichehen, daß er ben Menichen, ber biefer zuwider handelt, (fich felbst, aber nicht die Menschheit in fich) verachtungs. wurdig findet. - Dann aber miderfteht fie auch ber eigenliebigen Selbitichatung, bloke Buniche, wenn fie mit noch fo großer Sehnfucht geschaben, ba fie an fich doch thatleer find und bleiben, fur Beweise eines so guten Bergens zu halten (Bebet ift auch nur ein innerlich vor einem Bergensfündiger beclarirter Bunich). Unparteilichfeit in Beurtheilung unferer felbft in Bergleichung mit bem Befet und Aufrichtigfeit im Gelbft. geftandniffe feines inneren moralifden Berthe ober Unwerths find Bflic.

ten gegen sich selbst, die aus jenem ersten Gebot der Selbsterkenntniß uns mittelbar folgen.

#### Episodischer Abschnitt.

Bon der Amphibolie der moralischen Restexionsbegriffe: das, was Pflicht des Menschen gegen sich selbst ist, für Pflicht 5 gegen Andere zu halten.

### § 16.

Nach ber blogen Vernunft zu urtheilen, hat ber Mensch sonst teine Pflicht, als blos gegen den Meuschen (fich felbst ober einen anderen); benn seine Pflicht gegen irgend ein Subject ift die moralische Rothigung 10 burch biefes feinen Willen. Das nöthigende (verpflichtende) Subject muß alfo erftlich eine Berfon fein, zweitens muß diefe Berfon als Gegenstand der Erfahrung gegeben fein: weil der Menich auf den Zweck ihres Billens hinwirfen foll, welches nur in dem Berhaltniffe zweier eriftirender Befen au einander geschehen fann (benn ein bloges Bedankending fann nicht 15 Urfache von irgend einem Erfolg nach Zweden werden). Run tennen wir aber mit aller unserer Erfahrung fein anderes Befen, was der Berpflichtung (ber activen oder passiven) fähig mare, als blos ben Menschen. Alfo fann der Menich fonft feine Pflicht gegen irgend ein Befen haben, als blos gegen ben Menschen, und stellt er sich gleichwohl eine solche zu 20 haben vor, jo geschieht bieses durch eine Amphibolie der Reflexions= beariffe, und seine vermeinte Bflicht gegen andere Wesen ift blos Pflicht gegen fich felbst; zu welchem Digverftande er baburch verleitet wird, daß er feine Bflicht in Anfehung anderer Befen fur Bflicht gegen diefe Befen verwechselt.

Diese vermeinte Pflicht kann nun auf unpersönliche, oder zwar persönliche, aber schlechterdings unsichtbare (den äußeren Sinnen nicht darzustellende) Gegenstände bezogen werden. — Die erstere (außersmenschliche) können der bloße Naturstoff, oder der zur Fortpslanzung organisirte, aber empfindungslose, oder der mit Empfindung und Willkur so begabte Theil der Natur (Mineralien, Pflanzen, Thiere) sein: die zweite (übermenschliche) können als geistige Besen (Engel, Gott) gedacht werden. — Ob zwischen Wesen beider Art und den Menschen ein Pflichtsverhältniß und welches dazwischen statt sinde, wird nun gefragt.

#### § 17.

In Ansehung des Schönen, obgleich Leblosen in der Natur ist ein Hang zum bloßen Zerstören (spiritus destructionis) der Bslicht des Mensichen gegen sich selbst zuwider: weil es daszenige Gefühl im Menschen sichwächt oder vertilgt, was zwar nicht für sich allein schon moralisch ist, aber doch diezenige Stimmung der Sinnlichseit, welche die Moralität sehr befördert, wenigstens dazu vordereitet, nämlich etwas auch ohne Absicht auf Nupen zu lieben (z. B. die schöne Krystallisationen, das unbeschreibslich Schöne des Gewächsreichs).

In Ansehung des lebenden, obgleich vernunftlosen Theils der Beicopfe ift die Pflicht der Enthaltung von gewaltsamer und zugleich graufamer Behandlung ber Thiere ber Bflicht bes Menschen gegen fich selbit weit inniglicher entgegengesett, weil badurch bas Mitgefühl an ihrem Leiden im Menschen abgeftumpft und badurch eine ber Moralitat im Ber-15 haltniffe zu anderen Menichen fehr bienfame naturliche Anlage geschwächt und nach und nach ausgetilgt wird; obgleich ihre behende (ohne Qual verrichtete) Todtung, ober auch ihre, nur nicht bis über Bermogen angeftrengte Arbeit (bergleichen auch wohl Menschen fich gefallen laffen muffen) unter die Befugniffe bes Menschen gehoren; ba hingegen die 20 martervolle phyfifche Berfuche jum blogen Behuf der Speculation, wenn auch ohne fie ber 3med erreicht werden tonnte, zu verabscheuen find. -Selbit Dantbarfeit fur lang geleiftete Dienfte eines alten Pferdes ober hundes (gleich als ob fie Sausgenoffen maren) gehort indirect gur Bflicht bes Menschen, nämlich in Ansehung diefer Thiere, birect aber 25 betrachtet ift fie immer nur Bflicht bes Menfchen gegen fich felbft.

### § 18.

In Ansehung bessen, was ganz über unsere Ersahrungsgränze hinaus liegt, aber doch seiner Möglichkeit nach in unseren Ideen angetrossen wird, z. B. der Idee von Gott, haben wir eben so wohl auch eine Pflicht, welche Religionspflicht genannt wird, die nämlich "der Erkenntniß aller unserer Pflichten als (instar) göttlicher Gebote." Aber dieses ist nicht das Bewußtsein einer Pflicht gegen Gott. Denn da diese Idee ganz aus unserer eigenen Vernunft hervorgeht und von uns, es sei in theoretischer Absicht, um sich die Zweckmäßigkeit im Weltganzen zu erss klären. oder auch um zur Triebseder in unserem Verhalten zu dienen, felbst gemacht wird, so haben wir hiebei nicht ein gegebenes Befen vor uns, gegen welches uns Berpflichtung oblage: benn ba mußte beffen Birflichteit allererft durch Erfahrung bewiesen (geoffenbart) fein; fondern es ift Pflicht des Menschen gegen fich felbft, diefe unumganglich ber Bernunft sich darbietende Idee auf das moralische Gefet in uns, wo es von 5 der größten sittlichen Fruchtbarkeit ift, anzuwenden. In diesem (praktischen) Sinn kann es also so lauten: Religion zu haben ist Pflicht des Menfchen gegen fich felbft.

# Der Pflichten gegen sich felbst Zweites Buch.

Von den unvollkommenen Pflichten des Menschen gegen sich selbst (in Ansehung seines Zwecks).

#### Erfter Abichnitt.

Bon der Pflicht gegen fich felbst in Entwidelung und Bermehrung feiner Naturvollfommenheit, d. i. in pragma= 15 tifcher Abficht.

### § 19.

Der Anbau (cultura) seiner Naturfrafte (Beifted-, Seelen- und Leibesträfte) als Mittel zu allerlei möglichen Zweden ist Pflicht bes Men= ichen gegen fich felbit. — Der Mensch ift es fich felbit (als einem Ber= 20 nunftwefen) ichuldig, die Naturanlage und Bermogen, von denen feine Bernunft bereinft Gebrauch machen fann, nicht unbenutt und gleichsam roften zu laffen, fondern, gefett bag er auch mit dem angebornen Dag feines Bermögens fur die naturlichen Bedurfniffe gufrieden fein tonne, fo muß ihm doch feine Vernunft diefes Bufriedenfein mit bem gerin= 25 gen Daß feiner Bermogen erft burch Grundfage anweisen, weil er als ein Befen, das der Zwecke (fich Gegenstande jum Zweck zu machen) fabig ift, ben Bebrauch seiner Rrafte nicht blos dem Inftinct der Natur, fonbern der Freiheit, mit der er biefes Dag bestimmt, zu verdanken haben muß. Es ift alfo nicht Rudficht auf den Bortheil, den die Cultur 30

feines Bermögens (au allerlei Zweden) verschaffen fann; benn biefer wurde vielleicht (nach Rouffeauschen Grundfagen) fur die Rohigkeit des Raturbedurfniffes vortheilhaft ausfallen: fondern es ift Gebot der moralifcepraftifden Bernunft und Pflicht bes Menichen gegen fich felbft. 5 feine Bermogen (unter benfelben eins mehr als das andere nach Berichiebenheit seiner Zwede) anzubauen und in pragmatischer Rudficht ein dem Bwed feines Dafeins angemeffener Menfch gu fein.

Beiftestrafte find biejenigen, beren Ausubung nur durch die Bernunft möglich ift. Sie find fo fern schöpferisch, als ihr Bebrauch nicht aus 10 Erfahrung geschöpft, sondern a priori aus Principien abgeleitet wird. Dergleichen find Mathematit, Logit und Metaphnfit der Natur, welche zwei lettere auch zur Philosophie, namlich der theoretischen, gezählt merben, die zwar alsbann nicht, wie der Buchstabe lautet, Beisheitslehre, fondern nur Biffenschaft bedeutet, aber doch der ersteren zu ihrem 3mede 15 beforderlich fein tann.

Seelentrafte find diejenige, welche dem Berftande und ber Regel, die er ju Befriedigung beliebiger Absichten braucht, ju Gebote fteben und fo fern an dem Leitfaden ber Erfahrung geführt werden. Dergleichen ift bas Gedachtniß, die Einbildungsfraft u. bgl., worauf Gelahrtheit, Ge-20 fcmad (innere und außere Berichonerung) 2c. gegrundet werden fonnen, welche zu mannigfaltiger Absicht die Wertzeuge darbieten.

Endlich ift die Cultur ber Leibesfrafte (Die eigentliche Gymnaftif) bie Beforgung deffen, mas das Beug (die Materie) am Menichen ausmacht, ohne welches die Zwede des Menichen unausgeführt bleiben mur-25 den; mithin die fortbauernde absichtliche Belebung des Thieres am Menichen Pflicht des Menschen gegen fich felbit.

### § 20.

Belde von diefen physischen Bolltommenheiten vorzüglich, und in welcher Proportion in Bergleichung gegen einander fie fich jum 30 3wed zu machen es Pflicht des Menschen gegen fich selbst fei, bleibt ihrer eigenen vernünftigen Uberlegung in Ansehung ber Luft zu einer gewissen Lebensart und zugleich ber Schapung feiner bagu erforderlichen Rrafte überlaffen, um barunter zu mahlen (3. B. ob es ein Sandwert, oder der Raufhandel, ober die Belehrsamfeit fein follte). Denn abgesehen von bem 25 Bedürfniß der Gelbsterhaltung, welches an fich teine Pflicht begrunden

tann, ist es Pflicht des Menschen gegen sich selbst, ein der Belt nüpliches Glied zu sein, weil dieses auch zum Berth der Menscheit in seiner eigenen Berson gehört, die er also nicht abwürdigen soll.

Die Pflicht des Menschen gegen sich selbst in Ansehung seiner physischen Bollsommenheit ist aber nur weite und unvollsommene Pflicht: 5 weil sie zwar ein Gesetz für die Maxime der Handlungen enthält, in Anssehung der Handlungen selbst aber ihrer Art und ihrem Grade nach nichts bestimmt, sondern der freien Billfür einen Spielraum verstattet.

### Zweiter Abichnitt.

Bon der Pflicht gegen sich selbst in Erhöhung seiner moralischen Bollkommenheit, d. i. in blos sittlicher Absicht.

#### § 21.

Sie besteht erstlich subjectiv in der Lauterkeit (puritas moralis) der Pflichtgesinnung: da nämlich auch ohne Beimischung der von der Sinnlichkeit hergenommenen Absichten das Geset für sich allein Tried= 15 seder ist, und die Handlungen nicht blos pslichtmäßig, sondern auch aus Pflicht geschen. — "Seid heilig" ist hier das Gedot. Zweitens ob= jectiv in Ausehung des ganzen moralischen Zwecks, der die Volksommen= heit, d. i. seine ganze Pflicht und die Erreichung der Volksändigkeit des moralischen Zwecks in Ansehung seiner selbst, betrifft, "seid volksommen"; zu welchem Ziele aber hinzustreben beim Menschen immer nur ein Fortsschreiten von einer Volksommenheit zur anderen ist, "ist etwa eine Tu= gend, ist etwa ein Lob, dem trachtet nach."

### § 22.

Diese Pflicht gegen sich selbst ist eine der Qualität nach enge und 25 vollkommene, obgleich dem Grade nach weite und unvollkommene Pflicht und das wegen der Gebrechlichkeit (fragilitas) der menschlichen Natur.

Diejenige Bollkommenheit nämlich, zu welcher zwar das Streben, aber nicht das Erreichen berselben (in diesem Leben) Pflicht ist, deren Befolgung also nur im continuirlichen Fortschreiten bestehen kann, ist in's Hinsicht auf das Object (die Idee, deren Aussührung man sich zum Zwed machen soll) zwar enge und vollkommene, in Rücksicht aber auf das Subject weite und nur unvollkommene Pflicht gegen sich selbst.

Die Tiefen bes menschlichen Bergens find unergrundlich. Wer tennt fich gnugfam, wenn die Triebfeder gur Pflichtbeobachtung von ihm gefühlt wird, ob fie ganglich aus ber Borftellung bes Gefeges hervorgebe, ober ob nicht manche andere, finnliche Antriebe mitwirken, die auf den Bortheil s (ober zur Berhutung eines Nachtheils) angelegt find und bei anderer Belegenheit auch wohl dem Lafter zu Diensten fteben tonnten? - Bas aber die Bolltommenheit als moralifchen Zwed betrifft, fo giebts zwar in der Idee (objectiv) nur eine Tugend (als fittliche Starte ber Marimen), in der That (fubjectiv) aber eine Menge derfelben von heterogener Beichaffen-10 heit, worunter es unmöglich sein durfte, nicht irgend eine Untugend (ob fie gleich eben jener wegen ben Ramen bes Lafters nicht zu führen pflegen) aufzufinden, wenn man fie fuchen wollte. Gine Summe von Tugenden aber, beren Bollftandigfeit ober Mangel bas Gelbsterkenntnig uns nie binreichend einschauen lagt, tann feine andere als unvolltommene Bflicht 15 vollkommen zu fein begründen.

Also find alle Pflichten gegen fich felbst in Ansehung des Zweds ber Menscheit in unserer eigenen Berson nur unvolltommene Bflichten.

# Der ethischen Elementarlehre Zweiter Theil.

Bon ben Tugendpflichten gegen Undere.

Erftes Sauptftud.

Von den Pflichten gegen Andere, blos als Menschen.

Erfter Abichnitt.

Bon der Liebespflicht gegen andere Menschen.

Eintheilung.

§ 23.

Die oberfte Eintheilung tann die fein: in Pflichten gegen Andere, 10 fo fern bu fie durch Leiftung berfelben zugleich verbindeft, und in folche, beren Beobachtung die Berbindlichkeit Anderer nicht gur Folge hat. -Die erftere Leiftung ift (respectiv gegen Andere) verdienftlich; die ber zweiten ift ichuldige Pflicht. - Liebe und Achtung find die Gefühle, welche die Ausübung diefer Pflichten begleiten. Gie konnen abgesondert 15 (jebe für fich allein) erwogen werden und auch fo bestehen (Liebe bes Rachsten, ob diefer gleich wenig Achtung verdienen mochte; imgleis den nothwendige Achtung fur jeden Menschen, unerachtet er taum ber Liebe werth zu fein beurtheilt murbe). Gie find aber im Grunde bem Befete nach jederzeit mit einander in einer Pflicht zusammen verbunden; 20 nur fo, daß bald bie eine Pflicht, bald die andere bas Princip im Subject ausmacht, an welche die andere accessorisch geknüpft ift. - Go werden wir gegen einen Armen wohlthatig zu sein uns fur verpflichtet erkennen; aber weil diese Gunft boch auch Abhangigkeit seines Wohls von meiner Großmuth enthalt, die boch ben Anderen erniedrigt, fo ift es Pflicht, bem 25 Empfänger durch ein Betragen, welches diefe Bohlthatigkeit entweder als

bloße Schuldigkeit oder geringen Liebesdienst vorstellt, die Demuthigung au ersparen und ihm seine Achtung für sich selbst zu erhalten.

### § 24.

Benn von Pflichtgesetzen (nicht von Naturgesetzen) die Rede ist und 5 zwar im äußeren Verhältniß der Menschen gegen einander, so betrachten wir und in einer moralischen (intelligibelen) Welt, in welcher nach der Analogie mit der physsichen die Verbindung vernünftiger Wesen (aus Erden) durch Anziehung und Abstoßung bewirkt wird. Vermöge des Princips der Wechselliebe sind sie angewiesen sich einander beständig du nähern, durch das der Achtung, die sie einander schuldig sind, sich im Abstande von einander zu erhalten; und sollte eine dieser großen sittlichen Kräste sinken, "so würde dann das Nichts (der Immoralität) mit ausgesperrtem Schlund der (moralischen) Wesen ganzes Reich wie einen Tropsen Wasser trinken" (wenn ich mich hier der Worte Hallers, nur in einer andern Beziehung, bedienen darf).

### § 25.

Die Liebe wird hier aber nicht als Gefühl (afthetisch), d. i. als Lust an der Volkommenheit anderer Menschen, nicht als Liebe des Wohlgesfallens, verstanden (denn Gefühle zu haben, dazu kann es keine Berpflichtung durch Andere geben), sondern muß als Maxime des Wohlswollens (als praktisch) gedacht werden, welche das Wohlthun zur Folge hat.

Eben basselbe muß von der gegen Andere zu beweisenden Achtung gesagt werden: daß nämlich nicht blos das Gefühl aus der Bergleichung unseres eigenen Werths mit dem des Anderen (dergleichen ein Kind gegen seine Altern, ein Schüler gegen seinen Lehrer, ein Niedriger überhaupt gegen seinen Oberen aus bloßer Gewohnheit fühlt), sondern nur eine Maxime der Einschränfung unserer Selbstschähung durch die Würde der Menscheit in eines Anderen Person, mithin die Achtung im praktisoschen Sinne (observantia aliis praestanda) verstanden wird.

Auch wird die Pflicht der freien Achtung gegen Andere, weil sie eigentlich nur negativ ift (sich nicht über Andere zu erheben) und so ber Rechtspflicht, niemanden das Seine zu schmalern, analog, obgleich als

bloße Tugendpflicht, verhältnißweise gegen die Liebespflicht für enge, die lettere also als weite Pflicht angesehn.

Die Pflicht der Nächstenliebe kann also auch so ausgedrückt werden: sie ist die Pflicht Anderer ihre Zwecke (so fern diese nur nicht unsittlich sind) zu den meinen zu machen; die Pflicht der Achtung meines Nächsten sift in der Maxime enthalten, keinen anderen Menschen blos als Mittel zu meinen Zwecken abzuwürdigen (nicht zu verlangen, der Andere solle sich selbst wegwersen, um meinem Zwecke zu frohnen).

Daburch, daß ich die erstere Pslicht gegen jemand ausübe, verpflichte ich zugleich einen Anderen; ich mache mich um ihn verdient. Durch die 10 Beobachtung der letzteren aber verpflichte ich blos mich selbst, halte mich in meinen Schranken, um dem Anderen an dem Werthe, den er als Wensch in sich selbst zu sehen besugt ist, nichts zu entziehen.

### Bon der Liebespflicht insbesondere.

### § 26.

Die Menschenliebe (Philanthropie) muß, weil sie hier als praktisch, mithin nicht als Liebe des Wohlgefallens an Menschen gedacht wird, im thätigen Wohlwollen gesetht werden und betrifft also die Maxime der Hatigen. — Der, welcher am Wohlsein (salus) der Menschen, so sern er sie blos als solche betrachtet, Vergnügen sindet, dem wohl ist, wenn es siedem Anderen wohlergeht, heißt ein Menschenfreund (Philanthrop) überhaupt. Der, welchem nur wohl ist, wenn es Anderen übel ergeht, heißt Menschenfeind (Misanthrop in praktischem Sinne). Der, welschem es gleichgültig ist, wie es Anderen ergehen mag, wenn es ihm selbst nur wohl geht, ist ein Selbstsüchtiger (solipsista). — Derzenige aber, welcher Menschen slieht, weil er kein Wohlgefallen an ihnen sinden kann, ob er zwar allen wohl will, würde menschenschen (ästhetischer Misanthrop) und seine Abkehrung von Menschen Anthropophobie genannt werden können.

### § 27.

Die Maxime des Wohlwollens (die praktische Menschenliebe) ist aller Menschen Pflicht gegen einander, man mag diese nun liebenswürdig fins den oder nicht, nach dem ethischen Gesetz der Bollkommenheit: Liebe deisnen Nebenmenschen als dich selbst. — Denn alles moralisch-praktische Bers

haltniß gegen Menschen ift ein Berhaltniß derfelben in ber Borftellung ber reinen Bernunft, b. i. der freien Sandlungen nach Marimen, welche nich zur allgemeinen Befetgebung qualificiren, die alfo nicht felbstfüchtig (ex solipsismo prodeuntes) sein konnen. Ich mill jedes Anderen Bohl= s wollen (benevolentiam) gegen mich; ich foll alfo auch gegen jeden Anderen wohlwollend fein. Da aber alle Andere außer mir nicht Alle fein, mithin die Marime nicht die Allgemeinheit eines Gefetes an fich haben murbe, welche doch jur Berpflichtung nothwendig ift: fo wird das Pflichtgeset bes Bohlwollens mich als Object beffelben im Gebot ber praftifchen Bernunft 10 mit begreifen: nicht als ob ich badurch verbunden wurde, mich felbst zu lieben (benn bas geschieht ohne bas unvermeidlich, und bazu giebts also feine Berpflichtung), fondern die gesetgebende Bernunft, welche in ihrer Idee der Menscheit überhaupt die ganze Gattung (mich alfo mit) ein= ichließt, nicht der Menich, ichließt als allgemeingesetzgebend mich in ber 15 Bflicht des wechselseitigen Bohlwollens nach bem Princip der Gleichheit mie alle Andere neben mir mit ein und erlaubt es bir bir felbft mohl= sumollen, unter ber Bedingung, daß du auch jedem Anderen wohl willft: meil fo allein beine Marime (des Bohlthuns) fich zu einer allgemeinen Befetgebung qualificirt, als worauf alles Pflichtgefet gegrundet ift.

§ 28.

20

Das Wohlwollen in der allgemeinen Menschenliebe ift nun zwar dem Il mfange nach bas größte, dem Grade nach aber das fleinfte, und wenn ich fage: ich nehme an bem Bohl diefes Menichen nur nach ber allgemeis nen Menschenliebe Antheil, so ift das Interesse, mas ich bier nehme, das 25 fleinste, was nur fein tann. Ich bin in Ansehung beffelben nur nicht gleichgültig.

Aber Einer ift mir doch naher als der Andere, und ich bin im Bohlwollen mir felbst der Rachfte. Bie ftimmt das nun mit der Formel: Liebe beinen Rachften (beinen Mitmenschen) als bich felbft? Benn so einer mir naher ift (in ber Pflicht des Bohlwollens) als der Andere, ich alfo jum größeren Bohlwollen gegen Ginen als gegen den Anderen verbunden, mir felber aber geftandlich naber (felbit ber Pflicht nach) bin, als jeder Andere, fo tann ich, wie es icheint, ohne mir felbit zu widersprechen, nicht fagen: ich foll jeden Menschen lieben wie mich felbst; benn ber Mag-35 ftab der Gelbftliebe murbe feinen Unterschied in Graden gulaffen. - Dan sieht balb: daß hier nicht blos das Wohlwollen des Wunsches, welches eigentlich ein bloßes Wohlgefallen am Wohl jedes Anderen ist, ohne selbst dazu etwas beitragen zu dürsen (ein jeder für sich; Gott für uns alle), sondern ein thätiges, praktisches Wohlwollen, sich das Wohl und Heil des Anderen zum Zweck zu machen, (das Wohlthun) gemeint sei. Denn im s Wünschen kann ich allen gleich wohlwollen, aber im Thun kann der Grad nach Verschiedenheit der Geliebten (deren Einer mich näher angeht als der-Andere), ohne die Allgemeinheit der Maxime zu verleßen, doch sehr verschieden sein.

## Gintheilung ber Liebespflichten.

Sie sind: A) Pflichten der Wohlthätigkeit, B) der Dankbarkeit, C) der Theilnehmung.

#### A.

Bon der Pflicht der Bohlthatigkeit.

§ 29.

15

Sich felber gütlich thun, so weit als nöthig ist, um nur am Leben ein Bergnügen zu finden, (seinen Leib, doch nicht bis zur Weichlichkeit zu pslegen) gehört zu den Pflichten gegen sich selbst; — deren Gegentheil ist: sich aus Geiz (stlavisch) des zum frohen Genuß des Lebens Nothwendigen oder aus übertriebener Disciplin seiner natürlichen Neigungen (schwär= 20 merisch) sich des Genusses der Lebensfreuden zu berauben, welches beides der Pflicht des Menschen gegen sich selbst widerstreitet.

Wie kann man aber außer dem Wohlwollen des Bunsches in Ansfehung anderer Menschen (welches uns nichts kostet) noch, daß dieses praktisch sei, d. i. das Wohlthun in Ansehung der Bedürstigen, jeder= 25 mann, der das Vermögen dazu hat, als Pflicht ansinnen? — Wohlwollen ist das Vergnügen an der Glückseits (dem Wohlsein) Anderer; Wohlsthun aber die Maxime, sich dasselbe zum Zweck zu machen, und Pflicht dazu ist die Nöthigung des Subjects durch die Vernunft, diese Maxime als allgemeines Geseh anzunehmen.

Es fällt nicht von selbst in die Augen: daß ein solches Geset überhaupt in der Vernunst liege; vielmehr scheint die Maxime: "Ein jeder für sich, Gott (das Schicksal) für uns alle," die natürlichste zu sein.

### \$ 30.

Bohlthatig, b. i. anderen Menichen in Nothen au ihrer Gludfeligfeit, ohne dafur etwas ju hoffen, nach seinem Bermogen beforderlich ju fein, ift jedes Menschen Pflicht.

Denn jeder Menich, ber fich in Noth befindet, municht, daß ihm von anderen Menichen geholfen werde. Benn er aber feine Marime, Anderen wiederum in ihrer Roth nicht Beiftand leiften zu wollen, laut werden ließe, b. i. fie jum allgemeinen Erlaubniggeset machte: fo murbe ibm, wenn er felbft in Roth ift, jedermann gleichfalls feinen Beiftand verfagen, 10 ober wenigstens zu versagen befugt sein. Also widerstreitet fich die eigen= nutige Maxime felbft, wenn fie jum allgemeinen Gefet gemacht murbe, d. i. fie ift pflichtwidrig, folglich die gemeinnützige bes Bohlthuns gegen Bedürftige allgemeine Pflicht ber Menschen und gwar barum: weil fie als Mitmenichen, b. i. bedürftige, auf einem Wohnplat durch die Natur gur 15 wechselseitigen Beihulfe vereinigte vernunftige Befen, anzusehen find.

### \$ 31.

Bohlthun ift fur ben, ber reich (mit Mitteln zur Gludjeligkeit Anderer überfluffig, d. i. über fein eigenes Bedurfnig, verfeben) ift, von bem Bohlthater fast nicht einmal fur feine verdienstliche Pflicht zu halten; 20 ob er zwar dadurch zugleich den Anderen verbindet. Das Bergnugen, mas er fich hiemit felbft macht, welches ihm feine Aufopferung toftet, ift eine Art in moralischen Gefühlen zu schwelgen. Auch muß er allen Schein, als bachte er den Andern hiemit zu verbinden, forgfältig vermeiben: weil es soust nicht mahre Bohltat mare, die er diefem erzeigte, 25 indem er ihm eine Berbindlichkeit (die den letteren in feinen eigenen Augen immer erniedrigt) auflegen zu wollen außerte. Er muß fich vielmehr, als durch die Annahme bes Anderen felbst verbindlich gemacht, oder beehrt, mithin die Pflicht blos als feine Schuldigfeit außeren, wenn er nicht (welches beffer ift) feinen Bohlthatigfeitsact gang im Berborgenen aus-30 übt. - Größer ift diese Tugend, wenn das Bermogen jum Bohlthun beidrantt und ber Boblthater ftart genug ift, die Ilbel, welche er Underen erspart, stillschweigend über fich zu nehmen, wo er alsbann wirklich für moralisch-reich anzusehen ift.

## Casuistische Fragen.

Wie weit foll man den Aufwand seines Bermogens im Bohlthun Doch wohl nicht bis dahin, daß man zulett felbft Unberer Bohlthatigkeit bedürftig murde. Bie viel ift die Bohlthat werth, die man mit falter Sand (im Abicheiden aus der Welt durch ein Teftament) 5 beweiset? - Rann berjenige, welcher eine ihm burche Landesgeset erlaubte Obergewalt über einen ubt, bem er die Freiheit raubt, nach feiner eigenen Bahl gludlich ju fein (feinem Erbunterthan eines Guts), fann, fage ich, diefer fich als Wohlthater ansehen, wenn er nach feinen eigenen Beariffen von Gludfeligkeit für ihn gleichsam vaterlich forgt? Dber ift 10 nicht vielmehr die Ungerechtigkeit, einen feiner Freiheit zu berauben, etwas der Rechtspflicht überhaupt fo Biderftreitendes, daß unter diefer Bedingung auf die Bohlthatigfeit ber Berrichaft rechnend fich hinzugeben bie größte Wegwerfung ber Menscheit fur ben fein murbe, ber fich bagu freiwillig verftande, und die größte Borforge der herrichaft fur den let- 15 teren gar feine Bohlthatigfeit sein murbe? Dber fann etwa bas Berbienft mit der letteren fo groß fein, daß es gegen das Menschenrecht aufgewogen werden tonnte? - 3ch tann niemand nach meinen Begriffen von Glückfeligkeit wohltun (außer unmundigen Rindern oder Geftorten), fondern nach jenes feinen Begriffen, dem ich eine Bohlthat zu ermeifen 20 bente, indem ich ihm ein Gefchent aufdringe.

Das Vermögen wohlzuthun, was von Glücksgütern abhängt, ist größtentheils ein Erfolg aus der Begünstigung verschiedener Menschen durch die Ungerechtigkeit der Regierung, welche eine Ungleichheit des Wohlstandes, die Anderer Wohlthätigkeit nothwendig macht, einführt. 25 Verdient unter solchen Umständen der Beistand, den der Reiche den Nothleidenden erweisen mag, wohl überhaupt den Namen der Wohlthätigkeit,

mit welcher man fich fo gern als Berbienft bruftet?

B.

### Bon der Pflicht ber Dantbarkeit.

Dankbarkeit ist die Verehrung einer Person wegen einer uns erwiesenen Wohlthat. Das Gefühl, was mit dieser Beurtheilung verbunden ist, ist das der Achtung gegen den (ihn verpslichtenden) Wohlthäter, da hingegen dieser gegen den Empfänger nur als im Berhältniß der Liebe betrachtet wird. — Selbst ein bloßes herzliches Wohlwollen des Anderen ohne physische Folgen verdient den Namen einer Tugendpflicht; welches dann den Unterschied zwischen der thätigen und bloß affectionnellen Dankbarkeit begründet.

#### § 32.

Dankbarkeit ist Pflicht, d. i. nicht blos eine Klugheitsmaxime, burch Bezeugung meiner Verbindlichkeit wegen der mir widersahrenen Wohlthätigkeit den Andern zu mehrerem Wohlthun zu bewegen (gratiarum actio est ad plus dandum invitatio); denn dabei bediene ich mich dieser blos als Mittel zu meinen anderweitigen Absichten; sondern sie ist unmittelbare Köthigung durchs moralische Geseh, d. i. Pflicht.

Dankbarkeit aber muß auch noch besonders als heilige Pslicht, d. i. als eine solche, deren Verletzung die moralische Triebseder zum Wohlthun in dem Grundsate selbst vernichten kann (als skandalöses Beispiel), ans gesehen werden. Denn heilig ist derjenige moralische Gegenstand, in Anssehung dessen die Verdindlichkeit durch keinen ihr gemäßen Act völlig getilgt werden kann (wobei der Verpslichtete immer noch verpslichtet bleibt). Alle andere ist gemeine Pstlicht. — Man kann aber durch keine Vergeltung einer empfangenen Wohlthat über dieselbe quittiren: weil der Empfänger den Vorzug des Verdienstes, den der Geber hat, nämlich der Erste im Wohlwollen gewesen zu sein, diesem nie abgewinnen kann. — Aber auch ohne einen solchen Act (des Wohlthuns) ist selbst das bloße herzliche Wohlwollen schon Grund der Verpslichtung zur Dankbarkeit. — Eine dankbare Gesinnung dieser Art wird Erkenntlichkeit genannt.

### § 33.

25

Was die Extension dieser Dankbarkeit betrifft, so geht sie nicht allein auf Zeitgenossen, sondern auch auf die Vorsahren, selbst diesenige, die man nicht mit Gewißheit namhaft machen kann. Das ist auch die Ursache, weswegen es für unanständig gehalten wird, die Alten, die als unsere Lehrer angesehen werden können, nicht nach Möglichkeit wider alle Angrisse, Beschuldigungen und Geringschähung zu vertheidigen; wobei es aber ein thörichter Wahn ist, ihnen um des Alterthums willen einen Vorzug in Talenten und gutem Willen vor den Reueren, gleich als ob die Welt in continuirlicher Abnahme ihrer ursprünglichen Vollsommenheit

nach Raturgesehen ware, anzudichten und alles Reue in Bergleichung ba-

mit zu verachten.

Bas aber die Intension, d. i. den Grad der Berbindlichfeit zu diefer Tugend, betrifft, fo ift er nach bem Rugen, den ber Berpflichtete aus der Wohlthat gezogen hat, und der Uneigennütigfeit, mit der ibm 5 biefe ertheilt worden, ju fchaben. Der mindefte Grad ift, gleiche Dienftleiftungen bem Bohlthater, der diefer empfanglich (noch lebend) ift, und, wenn er es nicht ift, Anderen zu erweisen: eine empfangene Bobltbat nicht wie eine Laft, beren man gern überhoben fein mochte, (weil ber fo Begunstigte gegen seinen Bonner eine Stufe niedriger fteht und dies bef= 10 fen Stolg frankt) angufeben; fondern felbft die Beranlaffung bagu als moralische Bohlthat aufzunehmen, b. i. als gegebene Gelegenheit, diese Tugend der Menschenliebe, welche mit der Innig feit ber mohlmollenden Besinnung zugleich Bartlich feit bes Wohlwollens (Aufmertfamfeit auf den kleinsten Grad berselben in der Pflichtvorstellung) ift, zu verbinden 15 und so die Menschenliebe zu cultiviren.

C.

Theilnehmende Empfindung ift überhaupt Pflicht.

### § 34.

Mitfrende und Mitleid (sympathia moralis) find zwar finnliche 20 Gefühle einer (barum afthetisch zu nennenden) Luft oder Unluft an dem Buftande des Vergnügens fowohl als Schmerzens Anderer (Mitgefühl, theilnehmende Empfindung), wozu icon die Ratur in den Menichen die Empfänglichkeit gelegt hat. Aber biefe als Mittel zu Beforderung des thatigen und vernünftigen Bohlwollens zu gebrauchen, ift noch eine be= 25 fondere, obzwar nur bedingte Pflicht unter dem Ramen ber Menichlich= feit (humanitas): weil hier ber Mensch nicht blos als vernünftiges Befen, fondern auch als mit Bernunft begabtes Thier betrachtet wird. Diefe fann nun in dem Bermogen und Billen, fich einander in Ansehung seiner Wefühle mitzutheilen (humanitas practica), ober blog in ber 30 Empfänglichkeit fur das gemeinsame Gefühl bes Bergnugens ober Schmerzens (humanitas aesthetica), mas die Ratur felbft giebt, gefett werden. Das erftere ift frei und wird daher theilnehmend genannt (communio sentiendi liberalis) und grundet sich auf praktische Bernunft:

das ameite ift unfrei (communio sentiendi illiberalis, servilis) und fann mittheilend (wie die der Barme oder anstedender Rrantheiten), auch Mitleidenschaft beißen: weil fie fich unter nebeneinander lebenden Meniden natürlicher Beise verbreitet. Nur ju bem ersteren giebts Berbinds lichfeit.

Es war eine erhabene Borftellungsart bes Beifen, wie ihn fich ber Stoifer bachte, wenn er ihn fagen ließ: ich muniche mir einen Freund, nicht der mir in Armuth, Rrantheit, in der Gefangenschaft u. f. w. Sulfe leifte, fondern damit ich ihm beifteben und einen Menfchen retten tonne; 10 und gleichwohl spricht eben derfelbe Beife, wenn fein Freund nicht zu retten ift, au fich felbft: mas gehts mich an? b. i. er verwarf bie Mitleibenichaft.

In der That, wenn ein anderer leidet und ich mich durch feinen Schmerz, bem ich boch nicht abhelfen fann, auch (vermittelft ber Ginbil-15 dungsfraft) ansteden laffe, so leiden ihrer zwei; obzwar das Ubel eigentlich (in der Natur) nur Ginen trifft. Es fann aber unmöglich Bflicht fein, die übel in der Belt zu vermehren, mithin auch nicht aus Mitleid wohl zu thun; wie bann diefes auch eine beleidigende Art des Wohlthuns fein murbe, indem es ein Bohlwollen ausbrudt, mas fich auf den Un-20 murbigen bezieht und Barmherzigkeit genannt wird, und unter Menichen, welche mit ihrer Burdigfeit gludlich ju fein eben nicht prablen burfen, respectiv gegen einander gar nicht vortommen follte.

### \$ 35.

Dhawar aber Mitleid (und fo auch Mitfreude) mit Anderen zu haben 25 an fich felbst nicht Pflicht ift, so ift es boch thatige Theilnehmung an ihrem Schicffale und zu bem Ende alfo indirecte Bflicht, die mitleidige naturliche (afthetifche) Gefühle in uns ju cultiviren und fie als jo viele Dittel gur Theilnehmung aus moralifden Grundfagen und bem ihnen gemäßen Befuhl zu benuten. - Go ift es Pflicht: nicht die Stellen, wo fich Arme beso finden, denen das Rothwendigfte abgeht, umzugehen, fondern fie aufzufuchen, die Rrantenftuben, ober die Befangniffe der Schuldener u. bergl. ju flieben, um bem schmerzhaften Mitgefühl, deffen man fich nicht erwehren tonne, auszuweichen: weil biefes boch einer ber in uns von ber Natur gelegten Antriebe ift, basjenige zu thun, mas die Bflichtvorftellung ss für fich allein nicht ausrichten murbe.

Burde es mit dem Wohl der Welt überhaupt nicht besser stehen, wenn alle Moralität der Menschen nur auf Rechtspslichten, doch mit der größten Sewissenhaftigkeit eingeschränkt, das Wohlwollen aber unter die Abiaphora gezählt würde? Es ist nicht so leicht zu übersehen, welche 5 Folge es auf die Slückseligkeit der Menschen haben dürste. Aber in diezsem Fall würde es doch wenigstens an einer großen moralischen Zierde der Welt, nämlich der Menschenliebe, sehlen, welche also für sich, auch ohne die Vortheile (der Glückseligkeit) zu berechnen, die Welt als ein schozenes moralisches Ganze in ihrer ganzen Volksommenheit darzustellen ers 10 fordert wird.

Dankbarkeit ist eigentlich nicht Gegenliebe des Verpflichteten gegen den Wohlthäter, sondern Achtung vor demselben. Denn der allgemeinen Rächstenliebe kann und muß Gleichheit der Pflichten zum Grunde gelegt werden; in der Dankbarkeit aber steht der Verpflichtete um eine Stuse 15 niedriger als sein Wohlthäter. Sollte das nicht die Ursache so mancher Undankbarkeit sein, nämlich der Stolz, einen über sich zu sehen; der Wisderwille, sich nicht in völlige Gleichheit (was die Pflichtverhältnisse betrisst) mit ihm sehen zu können?

Bon den der Menschenliebe gerade (contrarie) entgegen= 2 gesetzen Laftern des Menschenhasses.

### § 36.

Sie machen die abscheuliche Familie des Neides, der Undankbarskeit und der Schabenfreude aus. — Der Haß ist aber hier nicht offen und gewaltthätig, sondern geheim und verschleiert, welches zu der Pflichts vergessenheit gegen seinen Nächsten noch Niederträchtigkeit hinzuthut und so zugleich die Pflicht gegen sich selbst verletzt.

a) Der Neid (livor), als Hang das Wohl Anderer mit Schmerz wahrzunehmen, obzwar dem seinigen dadurch kein Abbruch geschieht, der, wenn er zur That (jenes Wohl zu schmälern) ausschlägt, qualificirter so Neid, sonst aber nur Mißgunst (invidentia) heißt, ist doch nur eine indirect-bösartige Gesinnung, nämlich ein Unwille, unser eigen Wohl durch das Wohl Anderer in Schatten gestellt zu sehen, weil wir den Maßstad des selben nicht in dessen werth, sondern nur in der Vergleichung mit

bem Bohl Anderer ju ichagen und biefe Schagung zu verfinnlichen miffen. - Daher fpricht man auch wohl von einer beneibungsmurdigen Gintracht und Bludfeligfeit in einer Che ober Familie u. f. w.; gleich als ob es in manden Sallen erlaubt mare, jemanden zu beneiben. Die Reguns gen des Reides liegen alfo in der Ratur bes Menfchen, und nur der Ausbruch berfelben macht fie zu bem icheuslichen Lafter einer gramischen, fich felbit folternden und auf Berftorung bes Gluds Underer wenigftens bem Bunfche nach gerichteten Leidenschaft, ift mithin der Pflicht des Menichen gegen fich felbst sowohl, als gegen Andere enigegengesett.

b) Unbantbarteit gegen feinen Bohlthater, welche, wenn fie gar fo weit geht, feinen Wohlthater zu haffen, qualificirte Undankbarkeit, fonst aber blos Unerkenntlichkeit heißt, ift ein zwar im öffentlichen Urtheile hochft verabscheutes Lafter, gleichwohl ift ber Mensch beffelben wegen fo berüchtigt, daß man es nicht fur unwahrscheinlich halt, man 15 könne sich durch erzeigte Bohlthaten wohl gar einen Feind machen. — Der Grund ber Möglichkeit eines folden Lafters liegt in ber migverftan= benen Pflicht gegen fich felbit, die Bohlthatigfeit Anderer, weil fie uns Berbindlichfeit gegen fie auferlegt, nicht zu bedurfen und aufzufordern, fondern lieber die Beschwerben bes Lebens selbst ju ertragen, als Andere w bamit zu beläftigen, mithin badurch bei ihnen in Schulden (Berpflichtung) au tommen: weil wir baburch auf die niedere Stufe bes Beschütten gegen feinen Beichuger zu gerathen fürchten; welches ber achten Gelbitichagung (auf die Burde ber Menschheit in seiner eigenen Berson ftolg au fein) que miber ift. Daber Dantbarteit gegen die, die uns im Bohlthun unver-25 meidlich juvor tommen mußten, (gegen Borfahren im Angedenten, oder gegen Eltern) freigebig, die aber gegen Beitgenoffen nur farglich, ja, um biefes Berhaltniß der Ungleichheit unfichtbar zu machen, wohl gar bas Begentheil berfelben bewiesen wird. - Diefes ift aber alsbann ein bie Menfcheit emporendes Lafter, nicht blos bes Schabens wegen, ben ein 20 foldes Beispiel Menschen überhaupt zuziehen muß, von fernerer Bohlthatigfeit abzuschreden (benn biefe tonnen mit achtmoralischer Befinnung eben in ber Berichmahung alles folden Lohns ihrem Wohlthun nur einen befto größeren inneren moralischen Werth fegen): fondern weil die Denfcenliebe bier gleichsam auf den Ropf gestellt und der Mangel der Liebe ss gar in die Befugniß, den Liebenden gu haffen, verunedelt wird.

c) Die Schabenfreube, welche das gerade Umgefehrte der Theilnehmung ift, ift ber menschlichen Natur auch nicht fremd; wiewohl, wenn fie fo weit geht, das übel oder Bofes felbst bewirken zu helfen, fie als qualificirte Schabenfreude den Menschenhaß fichtbar macht und in ihrer Graflichkeit erscheint. Sein Bohlfein und felbft fein Bohlverhalten ftarter zu fühlen, wenn Unglud ober Berfall Anderer in Standale gleich fam als die Folie unferem eigenen Bohlftande untergelegt wird, um die= 6 fen in ein besto helleres Licht zu ftellen, ift freilich nach Gesehen ber Ginbildungsfraft, nämlich des Contraftes, in der Ratur gegrundet. Aber über die Eriftenz folder das allgemeine Beltbefte zerftorenden Enormis taten unmittelbar fich zu freuen, mithin bergleichen Eraugniffe auch wohl zu munichen, ift ein geheimer Menschenhaß und das gerade Biderfpiel 10 ber Rachstenliebe, die uns als Bflicht obliegt. - Der Il bermuth Anderer bei ununterbrochenem Wohlergeben und der Eigendunkel im Wohlverhalten (eigentlich aber nur im Glud, ber Berleitung jum öffentlichen Lafter noch immer entwischt zu fein), welches beibes ber eigenliebige Mensch sich zum Berdienst anrechnet, bringen biese feindselige Freude 15 hervor, die der Pflicht nach dem Princip der Theilnehmung (bes ehrlichen Chremes beim Tereng): "Ich bin ein Mensch; Alles, mas Menschen miberfahrt, das trifft auch mich" gerade entgegengefest ift.

Bon diefer Schabenfreude ift die fußeste und noch dazu mit bem Schein des größten Rechts, ja wohl gar der Berbindlichkeit (als Rechts= 20 begierde), den Schaden Anderer auch ohne eigenen Bortheil fich jum 3med

zu machen, die Rachbegierde.

Eine jede das Recht eines Menschen frantende That verdient Strafe, wodurch das Berbrechen an bem Thater geracht (nicht blos der zugefügte Schabe erfett) wird. Nun ift aber Strafe nicht ein Act ber Privatauto- 25 ritat bes Beleidigten, fondern eines von ihm unterschiedenen Berichts= hofes, der den Gefeten eines Dberen über Alle, die demfelben unterworfen find, Effect giebt, und wenn wir die Menschen (wie es in der Ethik nothwendig ift) in einem rechtlichen Buftande, aber nach blogen Bernunftgefegen (nicht nach burgerlichen) betrachten, fo hat niemand bie 30 Befugniß Strafen zu verhangen und von Menschen erlittene Beleidigung ju rachen, als ber, welcher auch der oberfte moralische Gesetgeber ift, und dieser allein (namlich Gott) fann fagen: "Die Rache ift mein; ich will vergelten." Es ift also Tugendpflicht nicht allein felbst blos aus Rache die Feindseligkeit Anderer nicht mit Saß zu erwidern, sondern felbft 85 nicht einmal den Weltrichter zur Rache aufzufordern; theils weil der Mensch von eigener Schuld genug auf fich figen hat, um der Berzeihung

felbft fehr zu bedürfen, theils und zwar vornehmlich, weil feine Strafe, von wem es auch fei, aus Sag verhangt werden barf. - Daber ift Berfohnlichteit (placabilitas) Menschenpflicht; womit boch bie fanfte Dulbfamkeit ber Beleidigungen (mitis iniuriarum patientia) nicht vers wechselt werden muß, als Entsagung auf harte (rigorosa) Mittel, um ber fortgefesten Beleidigung Anderer vorzubeugen; benn bas mare Begmerfung feiner Rechte unter die Rufe Anderer und Berlehung der Bflicht bes Menschen gegen fich felbft.

10

15

Anmerkung. Alle Lafter, welche felbit bie menichliche Ratur haffenswerth machen wurden, wenn man fie (als qualificirt) in der Bedeutung von Grundfagen nehmen wollte, find inhuman, objectiv betrachtet, aber boch menschlich, subjectiv erwogen: d. i. wie bie Erfahrung uns unfere Gattung fennen lehrt. Db man also gwar einige berfelben in ber heftigfeit bes Abicheues teuflisch nennen mochte, fo wie ihr Wegenstud Engelstugend genannt merden tonnte: fo find beide Begriffe boch nur Ideen von einem Maximum, als Magftab zum Behuf der Bergleichung des Grades der Moralitat gedacht, indem man bem Menschen feinen Blat im Simmel oder der Solle anweiset, ohne aus ihm ein Mittelmefen, mas meder ben einen diefer Plate, noch ben anderen einnimmt, zu machen. Db es Saller mit feinem "aweidentig Mittelbing non Engeln und von Bieh" beffer getroffen habe, mag hier unausgemacht bleiben. Aber bas Salbiren in einer Busammenstellung heterogener Dinge führt auf gar feinen bestimmten Begriff, und zu biefem fann uns in ber Ordnung der Befen nach ihrem uns unbefannten Claffenunterschiede nichts hinleiten. Die erftere Gegeneinanderftellung (von Engelstugend und teuflischem Laster) ift Ilbertreibung. Die zweite, obzwar Menfchen, leiber! auch in viehifche Lafter fallen, berechtigt boch nicht eine ju ihrer Species gehörige Unlage dazu ihnen beizulegen, fo wenig als bie Berfruppelung einiger Baume im Balbe ein Grund ift, fie zu einer besondern Art von Bemachsen zu machen.

### Zweiter Abichnitt.

Bon ben Tugendpflichten gegen andere Menschen aus ber ihnen gebührenden Achtung.

## § 37.

Mäßigung in Ansprüchen überhaupt, d. i. freiwislige Einschräns betung der Selbstliebe eines Menschen durch die Selbstliebe Anderer, heißt Bescheiden heit; der Mangel dieser Mäßigung (Unbescheidenheit) in Ansehung der Bürdigkeit von Anderen geliebt zu werden die Eigensliebe (philautia). Die Unbescheidenheit der Forderung aber, von Anderen geachtet zu werden, ist der Eigendünkel (arrogantia). Achtung, 10 die ich für andere trage, oder die ein Anderer von mir sordern kann (observantia alis praestanda), ist also die Anerkennung einer Bürde (dignitas) an anderen Menschen, d. i. eines Werths, der keinen Preis hat, kein Äquivalent, wogegen das Object der Werthschapung (aestimii) außgetauscht werden könnte. — Die Beurtheilung eines Dinges als eines 15 solchen, das keinen Werth hat, ist die Verachtung.

### § 38.

Ein jeder Mensch hat rechtmäßigen Anspruch auf Achtung von seinen Nebenmenschen, und wechselseitig ist er dazu auch gegen jeden Anderen verbunden.

Die Menscheit selbst ist eine Würde; benn der Mensch kann von keinem Menschen (weder von Anderen noch sogar von sich selbst) blos als Mittel, sondern muß jederzeit zugleich als Zweck gebraucht werden, und darin besteht eben seine Würde (die Persönlichkeit), dadurch er sich über alle andere Weltwesen, die nicht Menschen sind und doch gebraucht werden 25 können, mithin über alle Sachen erhebt. Gleichwie er also sich selbst für keinen Preis weggeben kann (welches der Pflicht der Selbstschaung widersstreiten würde), so kann er auch nicht der eben so nothwendigen Selbstschäung Anderer als Menschen entgegen handeln, d. i. er ist verbunden, die Würde der Menscheit an jedem anderen Menschen praktisch anzuers 30 kennen, mithin ruht auf ihm eine Pflicht, die sich auf die jedem anderen Menschen nothwendig zu erzeigende Achtung bezieht.

Andere verachten (contemnere), d. i. ihnen die dem Menichen über= baupt ichuldige Achtung weigern, ift auf alle Ralle pflichtwidrig; benn es find Menfchen. Gie vergleichungsweise mit Anderen innerlich gering. s ichaben (despicatui habere) ift zwar bisweilen unvermeidlich. aber die außere Bezeigung ber Beringschabung ift boch Beleidigung. - Bas gefahrlich ift, ift fein Wegenstand ber Berachtung, und fo ift es auch nicht ber Lasterhafte; und wenn die Uberlegenheit über die Angriffe befielben mich berechtigt zu fagen: ich verachte jenen, fo bedeutet bas nur fo viel, 10 als: es ift feine Befahr babei, wenn ich gleich gar feine Bertheibigung gegen ihn verauftaltete, weil er fich in feiner Berworfenheit felbft barftellt. Richts befto weniger fann ich felbft dem Lafterhaften als Menichen nicht alle Achtung versagen, die ihm wenigstens in der Qualitat eines Menschen nicht entzogen werden fann; ob er zwar durch seine That fich 15 berfelben unwurdig macht. Co fann es fchimpfliche, die Menfcheit felbft entehrende Strafen geben (wie bas Biertheilen, von hunden gerreißen laffen, Rafen und Ohren abschneiben), die nicht blos dem Ehrliebenden (ber auf Achtung Anderer Anspruch macht, mas ein jeder thun muß) ichmerzhafter find, als ber Berluft ber Guter und bes Lebens, fondern 20 auch dem Buichauer Schamrothe abjagen, zu einer Gattung zu gehoren, mit ber man fo verfahren barf.

Anmerkung. Hierauf gründet sich eine Pflicht der Achtung für den Menschen selbst im logischen Gebrauch seiner Vernunft: die Fehltritte derselben nicht unter dem Namen der Ungereimtheit, des abgeschmackten Urtheils u. dg. zu rügen, sondern vielmehr voraus zu seten, daß in demselben doch etwas Wahres sein müsse, und dieses heraus zu suchen; dabei aber auch zugleich den trüglichen Schein (das Subjective der Bestimmungsgründe des Urtheils, was durch ein Versehen sur objectiv gehalten wurde) auszudesen und so, indem man die Möglichseit zu irren erklärt, ihm noch die Achtung für seinen Verstand zu erhalten. Denn spricht man seinem Gegner in einem gewissen Urtheile durch jene Ausdrüse allen Verstand ab, wie will man ihn dann darüber verständigen, daß er geirrt habe? — Eben so ist es auch mit dem Vorwurf des Lasters bewandt, welcher nie zur völligen Verachtung und Absprechung alles moralischen Werths des Lasterhaften ausschlagen muß: weil er nach dieser Hypothese auch

nie gebessert werden könnte; welches mit der Idee eines Menschen, der als solcher (als moralisches Wesen) nie alle Anlage zum Guten einbüßen kann, unvereindar ist.

### § 40.

Die Achtung vor bem Gesethe, welche subjectiv als moralisches Be- s fühl bezeichnet wird, ift mit dem Bewußtsein seiner Pflicht einerlei. Gben barum ift auch die Bezeigung der Achtung vor dem Menschen als moralifden (feine Bflicht höchftschähenden) Befen felbst eine Bflicht, die Unbere gegen ihn haben, und ein Recht, worauf er ben Anspruch nicht auf= geben fann. — Man nennt diefen Anspruch Ehrliebe, beren Phanomen 10 im außeren Betragen Ehrbarkeit (honestas externa), ber Berftog da= miber aber Standal heißt: ein Beifpiel ber Nichtachtung berfelben, bas Nachfolge bewirken durfte, welches zu geben zwar höchft pflichtwidrig, aber am blos Biderfinnifden (paradoxon), fonft an fich Guten zu nehmen, ein Bahn (da man das Nichtgebrauchliche auch für nicht erlaubt 15 halt), ein der Tugend gefährlicher und verderblicher Tehler ift. — Denn die ichuldige Achtung fur andere ein Beispiel gebende Menschen fann nicht bis zur blinden Rachahmung (ba ber Gebrauch, mos, zur Burde eines Gefehes erhoben wird) ausarten; als welche Tyrannei der Volkssitte der Pflicht des Menschen gegen fich selbst zuwider fein murde. 20

### § 41.

Die Unterlassung der bloßen Liebespflichten ist Untugend (peccatum). Aber die Unterlassung der Pflicht, die aus der schuldigen Achtung für jeden Menschen überhaupt hervorgeht, ist Laster (vitium). Denn durch die Verabsäumung der ersteren wird kein Mensch beleidigt; durch 25 die Unterlassung aber der zweiten geschieht dem Menschen Abbruch in Ansehung seines gesehmäßigen Anspruchs. — Die erstere übertretung ist das Pflichtwidrige des Widerspiels (contrarie oppositum virtutis). Was aber nicht allein keine moralische Zuthat ist, sondern sogar den Werth derzenigen, die sonst dem Subject zu Sute kommen würde, auf= 30 hebt, ist Laster.

Eben darum werden auch die Pflichten gegen den Nebenmenschen aus der ihm gebuhrenden Achtung nur negativ ausgedrückt, d. i. diese

2. Theil. 1. Sauptit. 2. Abichn. Bon ber Bilicht ber Achtung fur Andere. 465

Tugendpflicht wird nur indirect (durch das Verbot des Widerspiels) aus= gedrückt werden.

Bon den die Pflicht der Achtung für andere Menschen verlegenden Lastern.

Diese Laster sind: A) der Hochmuth, B) das Afterreden und C) die Verhöhnung.

A.

Der Sochmuth.

§ 42.

Der Hochmuth (superbia und, wie dieses Wort es ausdrückt, die Reigung immer oben zu schwimmen) ist eine Art von Ehrbegierde (ambitio), nach welcher wir anderen Menschen ansinnen, sich selbst in Bergleichung mit uns gering zu schäßen, und ist also ein der Achtung, worauf jeder Mensch gesehmäßigen Anspruch machen kann, widerstreiten= 15 des Laster.

Er ist vom Stolz (animus elatus) als Ehrliebe, d. i. Sorgfalt seis ner Menschenwürde in Bergleichung mit Anderen nichts zu vergeben, (der daher auch mit dem Beiwort bes edlen belegt zu werden pslegt) untersschieden; denn der Hochmuth verlangt von Andern eine Achtung, die er ihnen doch verweigert. — Aber dieser Stolz selbst wird doch zum Fehler und Beleidigung, wenn er auch blos ein Ansinnen an Andere ist, sich mit seiner Bichtigkeit zu beschäftigen.

Daß der Hochmuth, welcher gleichsam eine Bewerbung des Ehrsüchtigen um Nachtreter ist, und denen verächtlich zu begegnen er sich berechtigt tigt glaubt, ungerecht und der schuldigen Achtung für Menschen übershaupt widerstreitend sei: daß er Thorheit, d. i. Eitelkeit im Gebrauch der Mittel zu etwas, was in einem gewissen Berhältnisse gar nicht den Werth hat, um Zweck zu sein, ja daß er sogar Narrheit, d. i. ein beleibigender Unverstand sei, sich solcher Mittel, die an Anderen gerade das Widerspiel seines Zwecks hervordringen müssen, zu bedienen (denn dem Hochmüthigen weigert ein jeder um desto mehr seine Achtung, je bestrebter er sich darnach bezeigt), — dies alles ist für sich klar. Weniger möchte

boch angemerkt worden sein: daß der Hochmüthige jederzeit im Grunde seiner Seele niederträchtig ist. Denn er würde Anderen nicht ansinnen, sich selbst in Bergleichung mit ihm gering zu halten, fände er nicht bei sich, daß, wenn ihm das Glück umschlüge, er es gar nicht hart finden würde, nun seinerseits auch zu kriechen und auf alle Achtung Anderer serzicht zu thun.

B.

### Das Afterreden.

§ 43.

Die übele Nachrede (obtrectatio) oder das Afterreden, worunter ich 10 nicht die Verleumdung (contumelia), eine falsche, vor Recht zu zies hende Nachrede, sondern blos die unmittelbare, auf keine besondere Absicht angelegte Reigung verstehe, etwas der Achtung für Andere Nachtheiliges ins Gerücht zu bringen, ist der schuldigen Achtung gegen die Menscheit überhaupt zuwider: weil jedes gegebene Skandal diese Achtung, auf wels 15 cher doch der Antried zum Sittlichguten beruht, schwächt und so viel mögslich gegen sie ungläubisch macht.

Die gefliffentliche Berbreitung (propalatio) desjenigen die Ehre eines Andern Schmalernden, mas auch nicht zur öffentlichen Gerichtbar feit gehört, es mag übrigens auch wahr fein, ist Berringerung der Achtung 20 für die Menscheit überhaupt, um endlich auf unfere Gattung felbft den Schatten ber Richtswürdigkeit zu werfen und Difanthropie (Menfchenichen) ober Verachtung zur herrschenden Denkungsart zu machen, ober fein moralisches Gefühl durch ben öfteren Anblid berfelben abzuftumpfen und sich baran zu gewöhnen. Es ist also Tugendpflicht, statt einer hami= 26 ichen Luft an der Blosftellung der Fehler Anderer, um fich badurch die Meinung, gut, wenigstens nicht schlechter als alle andere Menschen zu fein, au ficheren, den Schleier der Menschenliebe nicht blos durch Milderung unserer Urtheile, sondern auch durch Berschweigung berfelben über die Fehler Anderer zu merfen: weil Beifpiele der Achtung, welche uns an= 30 bere geben, auch die Bestrebung rege machen fonnen fie gleichmäßig gu verdienen. - Um deswillen ift die Ausspähungssucht der Sitten Anderer (allotrio-episcopia) auch für sich felbst schon ein beleidigender Borwip der Menschenkunde, welchem jedermann fich mit Recht als Berletung der ihm schuldigen Achtung widersegen fann.

C.

### Die Berhöhnung.

#### § 44.

Die leichtfertige Tabelfucht und der Sang Andere gum Gelächter s blos zu stellen, die Spottsucht, um die Fehler eines Anderen zum unmittelbaren Wegenftande feiner Beluftigung zu machen, ift Bosheit und von dem Schera, ber Bertraulichfeit unter Freunden, fie nur gum Schein als Fehler, in der That aber als Vorzüge des Muths, bisweilen auch außer der Regel der Mode ju fein, ju belachen (welches dann fein Sohn-10 lachen ift), ganglich unterschieden. Wirkliche Gehler aber, ober, gleich als ob fie wirklich waren, angebichtete, welche die Person ihrer verdienten Achtung zu berauben abgezweckt find, bem Belachter blos zu stellen, und ber Sang dazu, die bittere Spottsucht (spiritus causticus), hat etwas von teuflischer Freude an fich und ift barum eben eine besto hartere Berlepung 15 ber Pflicht ber Achtung gegen andere Menschen.

Sievon ift boch die icherahafte, wenn gleich spottende Abweisung der beleidigenden Angriffe eines Gegners mit Berachtung (retorsio iocosa) unterschieden, wodurch ber Spotter (oder überhaupt ein schadenfroher, aber fraftloser Gegner) gleichmäßig verspottet wird, und rechtmäßige Berthei= 20 digung der Achtung, die er von jenem fordern tann. Benn aber der Begenftand eigentlich fein Gegenftand fur ben Big, fondern ein folder ift, an welchem die Bernunft nothwendig ein moralisches Interesse nimmt, so ift es, ber Wegner mag noch so viel Spotterei ausgestoßen, hichei aber auch felbst zugleich noch so viel Blogen zum Belachen gegeben haben, ber 25 Burde des Gegenstandes und der Achtung fur die Menscheit angemesfener, dem Angriffe entweder gar feine oder eine mit Burde und Ernft geführte Bertheidigung entgegen zu feben.

Anmertung. Man wird mahrnehmen, daß unter dem vorher= gehenden Titel nicht sowohl Tugenden angepriesen, als vielmehr die ihnen entgegenstehende Lafter getadelt werden; das liegt aber icon in bem Begriffe ber Achtung, fo wie wir fie gegen andere Menschen ju beweisen verbunden find, welche nur eine negative Pflicht ift. - 3ch bin nicht verbunden andere (blos als Menschen betrachtet) ju verehren, b. i. ihnen positive Sochachtung au beweisen. Alle Achtung, zu der ich von Ratur verbunden bin, ift die vor bem Gefet

überhaupt (reverere legem), und diefes, nicht aber andere Menfchen überhaupt zu verehren (reverentia adversus hominem), oder hierin ihnen etwas zu leiften, ift allgemeine und unbedingte Menschenpflicht gegen Andere, welche als die ihnen ursprünglich schuldige Achtung (observantia debita) von jedem gefordert werden fann.

Die verschiedene Andern zu beweisende Achtung nach Berschiedenheit der Beschaffenheit der Menschen, oder ihrer gufälligen Berhaltniffe, namlich der des Alters, des Gefchlechts, der Abstammung, der Starfe ober Schmache, ober gar des Standes und ber Burbe, welche jum Theil auf beliebigen Anordnungen beruhen, darf in 10 metaphnfifden Anfangsgrunden der Tugendlehre nicht ausführ= lich bargeftellt und classificirt merben, ba es hier nur um die reine Bernunftprincipien berfelben zu thun ift.

### Zweites Sauptftuck.

Bon ben ethischen Pflichten ber Menichen gegen einander in Ansehung ihres Zuftandes.

#### 8 45.

Diese (Tugendpflichten) konnen gwar in der reinen Ethif keinen Unlaß zu einem besondern Sauptftud im Snftem berfelben geben; denn fie enthalten nicht Principien der Berpflichtung der Menschen als folder 20 gegen einander und tonnen alfo von den metaphyfifden Aufangsgrun= ben der Tugendlehre eigentlich nicht einen Theil abgeben, sondern find nur nach Berichiedenheit ber Gubjecte der Anmendung des Tugend= princips (bem Formale nach) auf in der Erfahrung vorfommende Falle (das Materiale) modificirte Regeln, weshalb fie auch wie alle empirische 25 Eintheilungen feine gesichert-vollständige Claffification gulaffen. Indeffen gleichwie von ber Metaphyfit der Natur gur Phyfit ein Uberschritt, der seine besondern Regeln hat, verlangt wird: jo wird der Metaphysik der Sitten ein Uhnliches mit Recht angesonnen: nämlich burch Anwendung reiner Pflichtprincipien auf Falle der Erfahrung jene gleichsam zu iche= 30 matifiren und jum moralifchepraftifchen Gebrauch fertig bargulegen. -Beldes Berhalten also gegen Menschen, 3. B. in der moralischen Reinigfeit ihres Buftandes, ober in ihrer Berdorbenheit; welches im cultivirten, ober roben Bustande: mas den Gelehrten ober Ungelehrten und jenen im

Gebrauch ihrer Bissenschaft als umgänglichen (geschliffenen), ober in ihrem Fach unumgänglichen Gelehrten (Pedanten), pragmatischen, oder mehr auf Geist und Geschmack ausgehenden; welches nach Berschiedenheit der Stände, des Alters, des Geschlechts, des Gesundheitszustandes, des der Wohlhabenheit oder Armuth u. s. w. zukomme: das giebt nicht so vielerlei Arten der ethischen Berpflichtung (denn es ist nur eine, nämlich die der Tugend überhaupt), sondern nur Arten der Anwendung (Porismen) ab; die also nicht, als Abschnitte der Ethist und Glieder der Eintheilung eines Systems (das a priori aus einem Bernunstbegriffe dervorgehen muß), aufgeführt, sondern nur angehängt werden können. — Aber eben diese Anwendung gehört zur Lollständigkeit der Darstellung desselben.

# Beschluß der Elementarlehre.

Von der innigsten Vereinigung der Liebe mit der Achtung in der Freundschaft.

### § 46.

Freundichaft (in ihrer Bolltommenheit betrachtet) ift die Bereinis gung zweier Personen burch gleiche wechselseitige Liebe und Achtung. -Man fieht leicht, daß fie ein Ideal der Theilnehmung und Mittheilung 20 an dem Wohl eines jeden dieser durch den moralisch guten Willen Bereinigten fei, und, wenn es auch nicht bas gange Glud bes Lebens bewirft die Aufnahme beffelben in ihre beiderseitige Gefinnung die Burdigfei enthalte gludlich zu fein, mithin daß Freundschaft unter Menschen Pflicht derfelben ift. - Daß aber Freundschaft eine bloge (aber doch prattifch-25 nothwendige) Idee, in der Ausübung zwar unerreichbar, aber doch darnach (als einem Maximum ber guten Gesinnung gegen einander) ju ftreben von der Vernunft aufgegebene, nicht etwa gemeine, fondern ehrenvolle Pflicht fei, ift leicht zu erfeben. Denn wie ift es fur ben Menschen in Berhaltniß zu feinem Rachften möglich, die Gleichheit eines ber bagu 20 erforderlichen Stude eben berfelben Pflicht (3. B. bes wechselseitigen Bohlwollens) in dem Einem mit eben derfelben Gefinnung im Anderen auszumitteln, noch mehr aber, welches Berhaltniß bas Gefühl aus ber einen Pflicht zu bem aus ber andern (a. B. bas aus bem Bohlwollen gu dem aus ber Achtung) in berfelben Berfon habe, und ob, wenn die eine

in der Liebe indrünstiger ist, sie nicht eben dadurch in der Achtung des Anderen etwas eindüße, so daß beiderseitig Liebe und Hochschaftung subjectiv schwerlich in das Ebenmaß des Gleichgewichts gebracht werden wird;
welches doch zur Freundschaft ersorderlich ist? — Denn man kann jene
als Anziehung, diese als Abstoßung betrachten, und wenn das Princip der ersteren Annäherung gedietet, das der zweiten sich einander in geziemendem Abstande zu halten sordert, welche Einschränkung der Vertraulichkeit,
durch die Regel: daß auch die besten Freunde sich unter einander nicht
gemein machen sollen, ausgedrück, eine Maxime enthält, die nicht blos
dem Höheren gegen den Niedrigen, sondern auch umgekehrt gilt. Denn 10
der Höhere fühlt, ehe man es sich versieht, seinen Stolz gekränkt und will
die Achtung des Niedrigen etwa für einen Augenblick aufgeschoben, nicht
aber aufgehoben wissen, welche aber, einmal verletzt, innerlich unwiederbringlich verloren ist; wenn gleich die äußere Bezeichnung derselben (das
Geremoniell) wieder in den alten Gang gebracht wird.

Freundschaft in ihrer Reinigkeit ober Vollständigkeit, als erreichbar (zwischen Orestes und Bylades, Theseus und Pirithous) gedacht, ist das Steckenpferd der Romanenschreiber; wogegen Aristoteles sagt: meine lieben Freunde, es giebt keinen Freund! Folgende Anmerkungen können

auf die Schwierigkeiten derfelben aufmertfam machen.

Moralisch erwogen, ist es freilich Pflicht, daß ein Freund dem anderen seine Fehler bemerklich mache; denn das geschieht ja zu seinem Besten, und es ist also Liebespsticht. Seine andere Halfte aber sieht hierin einen Mangel der Achtung, die er von jenem erwartete, und zwar daß er entweder darin schon gesallen sei, oder, da er von dem Anderen beobachtet 25 und ingeheim kritisirt wird, beständig Gesahr läuft in den Berlust seiner Achtung zu fallen; wie dann selbst, daß er beobachtet und gemeistert werden solle, ihm schon für sich selbst beleidigend zu sein dünken wird.

Ein Freund in der Noth, wie erwünscht ist er nicht (wohl zu verstehen, wenn er ein thätiger, mit eigenem Auswande hülfreicher Freund 80 ist)! Aber es ist doch auch eine große Last, sich an Anderer ihrem Schickfal angesettet und mit fremdem Bedürsniß beladen zu fühlen. — Die Freundschaft kann also nicht eine auf wechselseitigen Vortheil abgezweckte Versbindung, sondern diese muß rein moralisch sein, und der Beistand, auf den jeder von beiden von dem Anderen im Falle der Noth rechnen darf, 35 muß nicht als Zweck und Bestimmungsgrund zu derselben — dadurch würde er die Achtung des andern Theils verlieren, — sondern kann nur als

außere Bezeichnung des inneren herzlich gemeinten Bohlwollens, ohne es boch auf die Probe, als die immer gefährlich ift, ankommen zu laffen, gemeint sein, indem ein jeder großmuthig den Anderen dieser Laft zu überbeben, fie für fich allein zu tragen, ja ihm fie ganglich zu verhehlen bedacht s ift, fich aber immer boch damit fcmeicheln faun, daß im Falle der Noth er auf den Beiftand des Andern ficher murbe rechnen fonnen. Benn aber Einer von dem Andern eine Bohlthat annimmt, fo fann er wohl vielleicht auf Gleichheit in ber Liebe, aber nicht in der Achtung rechnen, benn er fieht fich offenbar eine Stufe niedriger, verbindlich zu fein und nicht 10 gegenseitig verbinden zu fonnen. - Freundschaft ift bei ber Gugigfeit ber Empfindung des bis jum Busammenschmelzen in eine Berfon fich annahernden wechselseitigen Besites boch zugleich etwas fo Bartes (teneritas amicitiae), bag, wenn man fie auf Gefühle beruhen lagt und diefer wechselfeitigen Mittheilung und Ergebung nicht Grundfage ober bas Be-15 meinmachen verhütende und die Bechselliebe durch Forderungen der Achtung einschränkende Regeln unterlegt, fie feinen Augenblid vor Unterbredungen ficher ift; bergleichen unter uncultivirten Berfonen gewöhnlich find, ob fie zwar darum eben nicht immer Trennung bewirken (benn Bobel ichlagt fich und Bobel verträgt fich); fie fonnen von einander nicht 20 laffen, aber fich auch nicht unter einander einigen, weil das Banken felbft ihnen Bedürfniß ift, um die Gußigfeit der Gintracht in ber Berfohnung ju fcmeden. - Auf alle Falle aber fann die Liebe in ber Freundschaft nicht Affect fein: weil biefer in ber Bahl blind und in ber Fortfehung verrauchend ift.

§ 47.

25

Moralische Freundschaft (zum Unterschiede von der afthetischen) ist das völlige Bertrauen zweier Personen in wechselseitiger Eröffnung ihrer geheimen Urtheile und Empfindungen, so weit sie mit beiderseitiger Achtung gegen einander bestehen kann.

Der Mensch ist ein für die Gesellschaft bestimmtes (obzwar doch auch ungeselliges) Wesen, und in der Cultur des gesellschaftlichen Zustandes fühlt er mächtig das Bedürsniß sich Anderen zu eröffnen (selbst ohne etwas dabei zu beabsichtigen); andererseits aber auch durch die Furcht vor dem Nißbrauch, den Andere von dieser Ausbedung seiner Gedanken machen dürsten, beengt und gewarnt, sieht er sich genöthigt, einen guten Theil seiner Urtheile (vornehmlich über andere Wenschen) in sich selbst zu

verschließen. Er möchte fich gern barüber mit irgend jemand unterhalten, wie er über die Meuschen, mit benen er umgeht, wie er über die Regierung, Religion u. f. w. benft; aber er darf es nicht magen: theils weil ber Andere, ber fein Urtheil behutsam gurudhalt, bavon zu seinem Schaben Gebrauch machen, theils, mas die Eröffnung feiner eigenen Fehler betrifft, 5 der Andere die seinigen verhehlen und er so in der Achtung deffelben einbugen wurde, wenn er fich gang offenherzig gegen ihn barftellte.

Findet er alfo einen, der Verstand hat, bei bem er in Ansehung jener Gefahr gar nicht besorgt sein darf, sondern dem er fich mit völligem Bertrauen eröffnen fann, ber überbem auch eine mit ber seinigen übereinstim= 10 mende Art die Dinge du beurtheilen an fich hat, fo fann er feinen Bebanten Luft machen; er ift mit feinen Gebanten nicht völlig allein, wic im Gefangniß, und genießt eine Freiheit, ber er in dem großen Saufen entbehrt, mo er fich in fich felbst verschließen muß. Gin jeder Mensch hat Geheimnisse und darf sich nicht blindlings Anderen anvertrauen; theils 15 wegen der unedlen Denfungsart der Meiften, bavon einen ihm nachthei= ligen Gebrauch zu machen, theils wegen des Unverstandes mancher in der Beurtheilung und Unterscheidung beffen, mas fich nachjagen laßt, ober nicht (ber Indiscretion), welche Eigenschaften gusammen in einem Subject anzutreffen selten ist (rara avis in terris et nigro simillima cygno); zumal 20 da die engste Freundschaft es verlangt, daß diefer verständige und vertraute Freund zugleich verbunden ift, ebendaffelbe ihm anvertraute Beheimniß einem anderen, für eben so zuverlässig gehaltenen ohne des erste= ren ausdruckliche Erlaubnig nicht mitzutheilen.

Diefe (blos moralische Freundschaft) ift fein Ideal, sondern (ber 25 schwarze Schwan) eristirt wirklich hin und wieder in seiner Bollfommenheit; jene aber mit ben 3meden anderer Menschen fich, obzwar aus Liebe, belästigende (pragmatische) fann weder die Lauterfeit, noch die verlangte Bollftandigfeit haben, die zu einer genau bestimmenden Maxime erforderlich ift, und ift ein Ideal des Buniches, das im Bernunftbegriffe feine 30 Grenzen fennt, in der Erfahrung aber doch immer fehr begrenzt werden muß.

Ein Menschenfreund überhaupt aber (b. i. ber ganzen Gattung) ist ber, welcher an dem Wohl aller Menschen afthetischen Antheil (ber Mitfreude) nimmt und es nie ohne inneres Bedauren ftoren wird. Doch 35 ift der Ausbrud eines Freundes ber Menschen noch von etwas engerer Bedeutung, als der des blos Menschenliebenden (Philanthrop). Denn

in jenem ift auch die Vorstellung und Beherzigung der Gleichheit unter Menschen, mithin die Idee dadurch selbst verpslichtet zu werden, indem man Andere durch Wohlthun verpslichtet, enthalten; gleichsam als Brüder unter einem allgemeinen Bater, der Aller Glückseligkeit will. — Denn das Verhältniß des Beschützers als Wohlthäters zu dem Beschützten als Dankpslichtigen ist zwar ein Verhältniß der Wechselliebe, aber nicht der Freundschaft: weil die schuldige Achtung beider gegen einander nicht gleich ist. Die Pflicht als Freund den Menschen wohl zu wollen (eine nothwendige Herablassung) und die Beherzigung derselben dient dazu, vor dem Stolz zu verwahren, der die Glücklichen anzuwandeln pflegt, welche das Vermögen wohl zu thun besißen.

# Zusatz.

Bon den Umgangstugenden (virtutes homileticae).

### § 48.

15

Es ist Pflicht sowohl gegen sich selbst, als auch gegen Andere, mit seinen sittlichen Bollsommenheiten unter einander Verkehr zu treiben (ossicium commercii, sociadilitas), sich nicht zu isoliren (separatistam agere); zwar sich einen undeweglichen Mittelpunkt seiner Grundsähe zu machen, aber diesen um sich gezogenen Kreis doch auch als einen, der den Theil von einem allbesassenden der weltbürgerlichen Gesinnung ausmacht, anzusehen; nicht eben um das Beltbeste als Zweck zu besördern, sondern nur die wechselseitige, die indirect dahin führt, die Annehmlichkeit in derselben, die Verträglichkeit, die wechselseitige Liebe und Achtung (Leutseligkeit und Bohlanständigkeit, humanitas aesthetica et decorum) zu cultiviren und so der Tugend die Grazien beizugesellen; welches zu bewerkstelligen selbst Tugendpslicht ist.

Dies sind zwar nur Außenwerke oder Beiwerke (parerga), welche einen schönen, tugendähnlichen Schein geben, der auch nicht betrügt, weil sein jeder weiß, wofür er ihn annehmen muß. Es ift zwar nur Scheides munze, befördert aber doch das Tugendgefühl selbst durch die Bestrebung, diesen Schein der Wahrheit so nahe wie möglich zu bringen, in der Zuganglichkeit, der Gesprächigkeit, der Höflichkeit, Gastfreiheit, Gelindigkeit (im Widersprechen, ohne zu zanken), insgesamt als blosen

ßen Manieren des Verkehrs mit geäußerten Verbindlichkeiten, dadurch man zugleich Andere verbindet, die also doch zur Tugendgesinnung hins wirken, indem sie die Tugend wenigstens beliebt machen.

Es frägt sich aber hiebei: ob man auch mit Lasterhaften Umgang pflegen dürse. Die Zusammenkunst mit ihnen kann man nicht vermeiden, 5 man müßte denn sonst aus der Welt gehen; und selbst unser Urtheil über sie ist nicht competent. — Wo aber das Laster ein Standal, d. i. ein öffentzlich gegebenes Beispiel der Verachtung strenger Pflichtgesete, ist, mithin Chrlosigkeit bei sich führt: da muß, wenn gleich das Landesgeset es nicht bestraft, der Umgang, der bis dahin statt sand, abgebrochen, oder so viel 10 möglich gemieden werden: weil die fernere Fortsetung desselben die Tuzgend um alle Ehre bringt und sie für jeden zu Kauf stellt, der reich genug ist, um den Schmaroher durch die Vergnügungen der üppigkeit zu besstechen.

Ethische Methodenlehre.



# Der ethischen Methodenlehre Erster Abschnitt.

Die ethische Didaktik.

§ 49.

Daß Tugend erworben werden musse (nicht angeboren sei), liegt, ohne sich deshalb auf anthropologische Renntnisse aus der Ersahrung berusen zu dürsen, schon in dem Begriffe derselben. Denn das sittliche Vermögen des Menschen wäre nicht Tugend, wenn es nicht durch die Stärke des Vorsahes in dem Streit mit so mächtigen entgegenstehenden Neisgungen hervorgebracht wäre. Sie ist das Product aus der reinen praktischen Vernuuft, so fern diese im Bewußtsein ihrer überlegenheit (aus Freiheit) über jene die Obermacht gewinnt.

Daß sie könne und musse gelehrt werden, solgt schon daraus, daß sie nicht angeboren ist; die Tugendlehre ist also eine Doctrin. Weil aber durch die bloße Lehre, wie man sich verhalten solle, um dem Tugendbegriffe angemeisen zu sein, die Kraft zur Ausübung der Regeln noch nicht erworden wird, so meinten die Stoiker hiemit nur, die Tugend könne nicht durch bloße Vorstellungen der Psisicht, durch Ermahnungen (paranetisch), gelehrt, sondern sie musse durch Versuche der Bekämpfung des inneren Feindes im Menschen (ascetisch) cultivirt, geübt werden; denn man kann nicht Alles sosort, was man will, wenn man nicht vorher seine Kräste versucht und geübt hat, wozu aber freilich die Entschließung auf einmal vollständig genommen werden muß: weil die Gestinnung (animus) sonst bei einer Capitulation mit dem Laster, um es allmählich zu verlassen, an sich unlauter und selbst lasterhaft sein, mithin auch keine Tugend (als die auf einem einzigen Princip beruht) hervorbringen könnte.

### § 50.

Bas nun die doctrinale Methode betrifft (benn methodisch muß eine jede miffenschaftliche Lehre fein; fonft ware ber Bortrag tumultuarifch): fo tann fie auch nicht fragmentarifch, fondern muß fnfte matifch fein, wenn die Tugendlehre eine Biffenfchaft vorftellen foll. - 5 Der Bortrag aber fann entweder atroamatifch, ba alle Andere, welchen er geschieht, bloke Buborer find, ober erotematisch sein, wo der Lehrer das, mas er seine Junger lehren will, ihnen abfragt; und diese erotematifche Methode ift wiederum entweder die, da er es ihrer Bernunft, die dialogische Lehrart, oder blos ihrem Gedachtniffe abfragt, die fateche= 10 tische Lehrart. Denn wenn jemand der Vernunft des Anderen etwas abfragen will, fo fann es nicht anders als bialogisch, b. i. baburch ge= ichehen: daß Lehrer und Schuler einander wechfelfeitig fragen und antworten. Der Lehrer leitet durch Fragen den Gedankengang feines Lehrjungers baburch, daß er bie Anlage zu gemiffen Begriffen in bemfelben 15 burch vorgelegte Falle blos entwickelt (er ift die Bebamme feiner Gebanten); ber Lehrling, welcher hiebei inne wird, daß er felbst zu benten vermoge, veranlagt burch feine Begenfragen (über Dunkelheit, ober ben eingeraumten Gagen entgegenstehende Zweifel), daß ber Lehrer nach bem docendo discimus felbst lernt, wie er gut fragen musse. Denn es ift 20 eine an die Logit ergehende, noch nicht genugsam beherzigte Forberung: daß fie auch Regeln an die Sand gebe, wie man zwedmäßig fuchen folle, b. i. nicht immer blos fur bestimmenbe, sondern auch fur vorläufige Urtheile (judicia praevia), durch die man auf Gedanken gebracht wird; eine Lehre, die felbst bem Mathematiker zu Erfindungen ein Fingerzeig fein 25 tann und die von ihm auch oft angewandt wird.]

### § 51.

Das erste und nothwendigste doctrinale Instrument der Tugendslehre für den noch rohen Zögling ist ein moralischer Katechism. Dieser muß vor dem Religionskatechism hergehen und kann nicht blos als Eins 30 schiebsel in die Religionslehre mit verwebt, sondern muß abgesondert, als ein für sich bestehendes Ganze, vorgetragen werden: denn nur durch rein moralische Grundsähe kann der Überschritt von der Tugendlehre zur Relisgion gethan werden, weil dieser ihre Bekenntnisse sonst unlauter sein würsden. — Daher haben gerade die würdigsten und größten Theologen Ans 35

stand genommen, für die statutarische Religionslehre einen Katechism abzusassen (und sich zugleich für ihn zu verbürgen); da man doch glauben sollte, es wäre das Kleinste, was man aus dem großen Schat ihrer Geslehrsamkeit zu erwarten berechtigt ware.

Dagegen hat ein rein moralischer Katechism, als Grundlehre der Tugendpflichten, keine solche Bedenklichkeit oder Schwierigkeit, weil er aus der gemeinen Menschenvernunft (seinem Inhalte nach) entwickelt werden kann und nur den didaktischen Regeln der ersten Unterweisung (der Form nach) angemessen werden darf. Das formale Princip eines solchen Unterzichts aber verstattet zu diesem Zweck nicht die sokratischedialogische Lehrart: weil der Schüler nicht einmal weiß, wie er fragen sou; der Lehrer ist also allein der Fragende. Die Antwort aber, die er aus der Vernunft des Lehrlings methodisch auslockt, muß in bestimmten, nicht leicht zu verändernden Ausdrücken abgesaßt und ausbewahrt, mithin seinem Gedächt niß anvertraut werden: als worin die katechetische Lehrart sich sowohl von der dog matischen (da der Lehrer allein spricht), als auch der dias logischen (da beide Theile einander fragend und antwortend sind) untersscheidet.

#### § 52.

Das experimentale (technische) Mittel der Bildung zur Tugend ist das gute Beispiel an dem Lehrer selbst (von exemplarischer Führung zu sein) und das warnende an Andern; denn Nachahmung ist dem noch ungebildeten Menschen die erste Willensbestimmung zu Annehmung von Maximen, die er sich in der Folge macht. — Die Angewöhnung oder Absgewöhnung ist die Begründung einer beharrlichen Reigung ohne alle Maximen durch die östere Befriedigung derselben; und ist ein Mechanism der Sinnesart statt eines Princips der Denkungsart (wobei das Berslernen in der Folge schwerer wird als das Erlernen). — Bas aber die Krast des Exempels (es sei zum Guten oder Bösen) betrisst, was sich dem Hange zur Nachahmung oder Warnung darbietet\*), so kann das,

<sup>\*)</sup> Beispiel, ein beutsches Bort, was man gemeiniglich für Exempel als ihm gleichgeltend braucht, ist mit diesem nicht von einerlei Bedeutung. Boran ein Exempel nehmen und zur Verständlichkeit eines Ausbruck ein Beispiel anführen, sind ganz verschiedene Begriffe. Das Exempel ist ein besonderer Fall von einer praktischen Begel, sofern diese die Thunlichkeit oder Unthunlichkeit einer handlung vorstellt. hingegen ein Beispiel ist nur das Besondere (concretum), als unter dem Allgemeinen

was uns Andere geben, feine Tugendmaxime begründen. Denn diefe befteht gerade in der subjectiven Autonomie der praftischen Bernunft eines jeden Menschen, mithin daß nicht Underer Menschen Berhalten, sondern bas Gefet uns zur Triebfeder bienen muffe. Daher wird ber Ergieher seinem verunarteten Lehrling nicht fagen: Nimm ein Erempel an jenem 5 guten (ordentlichen, fleißigen) Anaben! denn das wird jenem nur gur Ur= sache dienen, diesen zu hassen, weil er durch ihn in ein nachtheiliges Licht gestellt wird. Das gute Erempel (der eremplarische Bandel) soll nicht als Mufter, fondern nur zum Beweise der Thunlichfeit des Bflichtmäßigen Alfo nicht die Bergleichung mit irgend einem andern Menschen 10 (wie er ift), fondern mit der Idee (der Menschheit), wie er fein foll, alfo mit dem Gefet, muß dem Lehrer das nie fehlende Richtmaß feiner Ergiehung an die Sand geben.

# Unmerfung.

Bruchftud eines moralischen Ratecism.

Der Lehrer = 2. fragt der Bernunft feines Schulers = E. dasjenige ab, mas er ihn lehren will, und wenn biefer etwa nicht die Frage zu beantworten mußte = 0, fo legt er fie ihm (feine Bernunft leitend) in den Mund.

1. L. Was ist bein größtes, ja bein ganzes Berlangen im Leben? G. 20 0. - 2. Daß es dir Alles und immer nach Bunfch und Billen

gehe.

2. L. Wie nennt man einen folden Zustand? S. O. L. Man nennt ihn Gludfeligfeit (bas beständige Bohlergeben, vergnügtes Leben, völlige Bufriedenheit mit feinem Buftande).

3. 2. Benn du nun alle Gludjeligfeit (die in der Belt möglich ift) in beiner Sand hatteft, murdeft du fie alle fur dich behalten, oder fie auch beinen Nebenmenichen mittheilen? - S. 3ch murbe fie mittheilen, Andere auch gludlich und zufrieden machen.

4. L. Das beweist nun wohl, daß du noch so ziemlich ein gutes Berg 30 hait; lag aber feben, ob du babei auch guten Berftand zeigeft. -Burdeft du mohl dem Faullenger weiche Polfter verschaffen, damit

nach Begriffen (abstractum) enthalten vorgestellt, und blos theoretische Darftellung eines Begriffs.

er im sugen Nichtsthun fein Leben dahin bringe, oder dem Trunkenbolbe es an Bein, und mas fonst zur Berauschung gehört, nicht ermangeln laffen, bem Betruger eine einnehmende Geftalt und Manieren geben, um andere ju überliften, ober bem Gemaltthatigen Ruhnheit und ftarte Fauft, um Andere übermaltigen zu tonnen? Das find ja fo viel Mittel, die ein jeder fich municht, um nach feiner Art gludlich zu fein. G. Rein, bas nicht.

- 5. 2. Du fiehft alfo: bag, wenn bu auch alle Gludfeligkeit in beiner Sand und bagu ben beften Willen hatteft, bu jene boch nicht ohne Bedenten jedem, ber zugreift, preis geben, sondern erft untersuchen wurdeft, wie fern ein jeder ber Gludfeligfeit murbig mare. - 2. Fur bich felbft aber murbeft bu boch wohl fein Bedenfen haben, bich mit Allem, mas du zu beiner Gludfeligfeit rechneft, zuerft zu ver= forgen? G. Ja. 2. Aber fommt bir ba nicht auch die Frage in Bedanken, ob du mohl felbst auch der Gluckseligkeit murdig fein mogest? S. Allerdings. Q. Das nun in bir, was nur nach Gludfeligkeit ftrebt, ift die Reigung; basjenige aber, mas beine Reigung auf die Bedingung einschränkt, biefer Gludfeligkeit zuvor murdig zu fein, ift beine Bernunft, und daß du durch beine Bernunft beine Reigung einschranten und überwältigen fannft, das ift die Freiheit beines Willens.
- 6. 2. Um nun zu miffen, wie bu es anfangft, um ber Gludfeligkeit theilhaftig und boch auch nicht unwürdig zu werden, bazu liegt bie Regel und Anweisung gang allein in beiner Bernunft; bas heißt 25 fo viel als: du haft nicht nothig diese Regel beines Berhaltens von ber Erfahrung, oder von Anderen durch ihre Unterweisung abzulernen; beine eigene Vernunft lehrt und gebietet bir geradezu, mas bu zu thun haft. 3. B. wenn dir ein Fall vorfommt, ba du durch eine fein ausgedachte Luge bir ober beinen Freunden einen großen Bortheil verschaffen fannst, ja noch bagu badurch auch feinem anderen ichabest. was fagt bazu beine Vernunft? G. Ich foll nicht lugen; ber Bortheil fur mich und meinen Freund mag fo groß sein, wie er immer wolle. Lugen ift niebertrachtig und macht den Menfchen uns wurdig gludlich ju fein. - hier ift eine unbedingte Rothigung burch ein Bernunftgebot (ober Berbot), dem ich gehorchen muß: mogegen alle meine Reigungen verftummen muffen. 2. Wie nennt man diefe unmittelbar burch die Bernunft dem Menfchen auferlegte

30

Rothwendigfeit, einem Gefete berfelben gemaß zu handeln? S. Sie heißt Pflicht. & Alfo ift bem Menschen die Beobachtung feiner Bflicht die allgemeine und einzige Bedingung ber Burdigfeit gludlich zu fein, und diese ift mit jener ein und dasselbe.

- 7. 2. Benn wir uns aber auch eines folden guten und thatigen Bil- 5 lens, burch den wir uns wurdig (wenigstens nicht unwurdig) halten gludlich ju fein, auch bewußt find, tonnen wir barauf auch die fichere hoffnung grunden, diefer Gludfeligkeit theilhaftig zu werben? S. Rein! barauf allein nicht; benn es fteht nicht immer in unserem Ber= mogen, fie uns zu verschaffen, und der Lauf der Natur richtet fich 10 auch nicht fo von felbst nach bem Berbienft, sondern das Glud bes Lebens (unfere Bohlfahrt überhaupt) hangt von Umftanden ab, die bei weitem nicht alle in des Menschen Gewalt find. Alfo bleibt unfere Bludfeligfeit immer nur ein Bunich, ohne daß, wenn nicht irgend eine andere Macht hinzukommt, diefer jemals hoffnung wer- 15 ben fann.
- 8. 2. Hat die Vernunft wohl Grunde für sich, eine folche die Glückseligfeit nach Verdienst und Schuld ber Menschen austheilende, über die gauge Ratur gebietende und die Welt mit hochfter Beisheit regierende Macht als mirklich anzunehmen, d. i. an Gott zu glauben? 20 S. 3a; beun mir feben an ben Berfen ber Ratur, die mir beurteilen konnen, so ausgebreitete und tiefe Beisheit, die wir uns nicht anders als burch eine unaussprechlich große Runft eines Beltschöp= fers erflaren fonnen, von welchem wir uns benn auch, mas die fitts liche Ordnung betrifft, in der boch die bochfte Bierde der Belt be- 25 steht, eine nicht minder weise Regierung zu versprechen Ursache haben: namlich daß, wenn wir uns nicht felbft ber Gludfeligkeit unwurdig machen, welches burch ilbertretung unferer Pflicht ge= ichieht, wir auch hoffen tonnen, ihrer theilhaftig zu werben.

In biefer Katechese, welche durch alle Artifel ber Tugend und 30 des Lafters durchgeführt werden muß, ift die größte Aufmerkfamkeit barauf zu richten, daß bas Pflichtgebot ja nicht auf die aus beffen Beobachtung fur ben Menschen, den es verbinden foll, ja felbft auch nicht einmal fur Andere fliegenden Bortheile oder Rachtheile, fondern gang rein auf das fittliche Princip gegrundet werde, der letteren aber 35 nur beilaufig, als an fich zwar entbehrlicher, aber fur ben Gaumen der von Ratur Schwachen ju blogen Behifeln dienender Bufate, Erwähnung geschehe. Die Schändlichkeit, nicht die Schädlichkeit bes Lasters (für den Thäter selbst) muß überall hervorstechend darzgestellt werden. Denn wenn die Bürde der Tugend in Handlungen nicht über Alles erhoben wird, so verschwindet der Pslichtbegriff selbst und zerrinnt in bloße pragmatische Borschriften; da dann der Abel des Menschen in seinem eigenen Bewußtsein verschwindet und er für einen Preis seil ist und zu Kauf steht, den ihm versührerische Reigungen anbieten.

Wenn diefes nun weislich und punktlich nach Berschiedenheit ber Stufen des Alters, bes Geschlechts und bes Standes, bie ber Mensch nach und nach betritt, aus der eigenen Bernunft des Menichen entwickelt worden, fo ift noch etwas, mas ben Befdlug machen muß, mas die Seele inniglich bewegt und ben Menschen auf eine Stelle fest, wo er fich felbft nicht anders als mit ber größten Bewunderung der ihm beiwohnenden ursprünglichen Anlagen betrachten fann, und wovon der Gindruck nie erlifcht. - Wenn ihm namlich beim Schlusse feiner Unterweifung feine Pflichten in ihrer Ordnung noch einmal summarisch vorerzählt (recapituliert), wenn er bei jeder derfelben barauf aufmertfam gemacht wird, baß alle Ubel, Drangfale und Leiden bes Lebens, felbft Bedrohung mit dem Tode, die ihn barüber, daß er seiner Pflicht treu gehorcht, treffen mogen, ihm boch das Bewußtsein, über fie alle erhoben und Meifter zu fein, nicht rauben tonnen, fo liegt ihm nun die Frage gang nabe: was ift bas in bir, was fich getrauen barf, mit allen Kräften ber Natur in bir und um bich in Rampf zu treten und fie, wenn fie mit beinen fittlichen Grund= fagen in Streit tommen, zu befiegen? Wenn diefe Frage, beren Auflösung bas Bermögen ber speculativen Bernunft ganglich übersteigt und die fich bennoch von felbst einstellt, ans Berg gelegt wird. fo muß felbst die Unbegreiflichteit in diesem Selbsterkenntniffe ber Seele eine Erhebung geben, die fie jum Beilighalten ihrer Pflicht nur besto starter belebt, je mehr sie angefochten wird.

In dieser katechetischen Moralunterweisung wurde es zur sittelichen Bildung von großem Ruhen sein, bei jeder Pflichtzergliederung einige casuistische Fragen aufzuwerfen und die versammelten Kinder ihren Verstand versuchen zu lassen, wie ein jeder von ihnen die ihm vorgelegte verfängliche Aufgabe aufzulösen meinte. — Richt allein daß dieses eine der Fähigkeit des Ungebildeten am meisten angemessene

Eultur der Bernunft ist (weil diese in Fragen, die, was Psticht ist, betreffen, weit leichter entscheiden kann, als in Ansehung der speculativen) und so den Berstand der Jugend überhaupt zu schärfen die schicklichste Art ist: sondern vornehmlich deswegen, weil es in der Natur des Menschen liegt, das zu lieben, worin und in dessen Besarbeitung er es dis zu einer Bissenschaft (mit der er nun Bescheid weiß) gebracht hat, und so der Lehrling durch dergleichen übungen unverwerkt in das Interesse der Sittlichkeit gezogen wird.

Bon der größten Wichtigkeit aber in der Erziehung ist es, den moralischen Katechism nicht mit dem Religionskatechism vermischt 10 vorzutragen (zu amalgamiren), noch weniger ihn auf den letteren folgen zu lassen; sondern jederzeit den ersteren und zwar mit dem größten Fleiße und Aussührlichkeit zur klärsten Einsicht zu bringen. Denn ohne dieses wird nachher aus der Religion nichts als heuchelei, sich aus Furcht zu Pflichten zu bekennen und eine Theilnahme an 15 derselben, die nicht im herzen ist, zu lügen.

Zweiter Abschnitt. Die ethische Ascetik.

§ 53.

Die Regeln der Übung in der Tugend (exercitiorum virtutis) gehen 20 auf die zwei Gemüthsstimmungen hinaus, wackeren und fröhlichen Gemüths (animus strenuus et hilaris) in Befolgung ihrer Pstichten zu sein. Denn sie hat mit Hindernissen zu kämpfen, zu deren Überwältigung sie ihre Kräfte zusammen nehmen muß, und zugleich manche Lebensstreuben zu opfern, deren Berlust das Gemüth wohl bisweilen sinster und 25 mürrisch machen kann; was man aber nicht mit Lust, sondern blos als Frohndienst thut, das hat für den, der hierin seiner Pslicht gehorcht, keinen inneren Werth und wird nicht geliebt, sondern die Gelegenheit ihrer Auszübung so viel möglich gestohen.

Die Cultur der Tugend, d. i. die moralische Ascetik, hat in Ans 30 sehung des Princips der rüstigen, muthigen und wackeren Tugendübung den Wahlspruch der Stoiker: gewöhne dich die zufälligen Lebensübel zu ertragen und die eben so überflüssigen Ergöhlichkeiten zu entbehren (assuesce incommodis et desuesce commoditatibus vitae). Es ist eine

Art von Diatetit fur den Menschen, fich moralisch gefund zu erhalten. Gefundheit ift aber nur ein negatives Boblbefinden, fie felber tann nicht gefühlt werden. Es muß etwas dazu fommen, mas einen angenehmen Lebensgenuß gewährt und doch bloß moralisch ift. Das ift das s jederzeit frohliche Berg in ber 3dee des tugendhaften Epiturs. Denn wer follte mohl mehr Urfache haben froben Muts zu fein und nicht darin felbst eine Bflicht finden, fich in eine frohliche Gemuthestimmung zu verfeten und fie fich habituell zu machen, als ber, welcher fich feiner vorfetlichen ilbertretung bewußt und wegen bes Berfalls in eine folche gefichert 10 ift (hic murus aheneus esto etc. Horat.). - Die Monchsascetif hingegen, welche aus abergläubischer Furcht, ober geheucheltem Abichen an fich felbit mit Selbstpeinigung und Fleischesfreuzigung zu Berte geht, zwedt auch nicht auf Tugend, sondern auf ichwarmerifche Entfundigung ab, fich felbft Strafe aufzulegen und, anftatt fie moralifch (d. i. in Abficht auf die Beffe-15 rung) ju bereuen, fie bu gen zu wollen, welches bei einer felbstgemählten und an fich vollftredten Strafe (benn die muß immer ein Anderer auf= legen) ein Widerspruch ift, und fann auch den Frohfinn, der die Tugend begleitet, nicht bewirken, vielmehr nicht ohne geheimen haß gegen bas Tugendgebot ftatt finden. - Die ethische Gymnaftit besteht also nur in 20 der Befampfung der Naturtriebe, die das Mag erreicht, über fie bei vortommenden, der Moralitat Gefahr drohenden Fallen Meifter werben gu fonnen; mithin die mader und im Bewußtsein feiner wiedererworbenen Freiheit frohlich macht. Etwas bereuen (welches bei der Ruderinnerung ehemaliger ilbertretungen unvermeidlich, ja wobei diefe Erinnerung 25 nicht schwinden zu laffen, es sogar Pflicht ift) und fich eine Ponitenz auferlegen (3. B. bas Faften), nicht in biatetifcher, fondern frommer Rucficht, find zwei fehr verschiedene, moralisch gemeinte Borkehrungen, von denen die lettere, welche freudenlos, finfter und murrifch ift, die Tugend felbst verhaßt macht und ihre Anhanger verjagt. Die Bucht (Disciplin), so die der Menich an fich felbft verübt, tann daher nur durch den Frohfinn, der fie begleitet, verdienstlich und eremplarisch merben.

### Beschluß.

Die Religionslehre als Lehre der Pflichten gegen Gott liegt außerhalb den Grenzen der reinen Moralphilosophie.

Protagoras von Abdera fing sein Buch mit den Worten an: "Ob Götter sind, oder nicht sind, davon weiß ich nichts zu sagen "\*). 5 Er wurde deshalb von den Atheniensern aus der Stadt und von seinem Landbesit verjagt und seine Bücher vor der öffentlichen Versammlung verbrannt (Quinctiliani Inst. Orat. lib. 3. Cap. 1). — Hierin thaten ihm die Richter von Athen als Menschen zwar sehr unrecht; aber als Staatsbeamte und Richter versuhren sie ganz rechtlich und conse= 10 quent; denn wie hätte man einen Eid schwören können, wenn es nicht öffentlich und gesehlich von hoher Obrigkeit wegen (de par le Sénat) besohlen wäre: daß es Götter gebe\*\*).

\*) "De Diis, neque ut sint, neque ut non sint, habeo dicere."

<sup>\*\*)</sup> Zwar hat fpater bin ein großer moralifch-gesetgebender Beise bas Schworen 15 als ungereimt und zugleich beinahe an Blasphemie grenzend gang und gar verboten; allein in politischer Rudficht glaubt man noch immer biefes mechanischen, zur Bermaltung ber öffentlichen Berechtigfeit bienlichen Mittele ichlechterbings nicht entbehren ju fonnen und bat milbe Auslegungen ausgebacht, um jenem Berbot auszuweichen. — Da es eine Ungereimtheit ware im Ernst zu schwören, daß ein Gott sei (weil man 20 biefen icon poftuliert haben muß, um überhaupt nur ichworen zu konnen), fo bleibt noch bie Frage: ob nicht ein Gib möglich und geltend fei, ba man nur auf ben Fall, daß ein Gott sei (ohne wie Brotagoras darüber etwas auszumachen), schwöre. — In ber That mogen wohl alle reblich und jugleich mit Befonnenheit abgelegten Cibe in feinem anderen Sinne gethan worden fein. — Denn bag einer fich erbote ichlechthin 25 au beschworen, bag ein Bott fei: icheint amar tein bebenkliches Anerbieten gu fein, er mag ibn glauben ober nicht. Ift einer (wirb ber Betruger fagen), fo habe iche getroffen; ift teiner, fo gieht mich auch teiner gur Berantwortung, und ich bringe mich burch folden Etb in feine Befahr. - 3ft benn aber feine Befahr babei, wenn ein folder ift, auf einer vorfetlichen und, felbft um Gott zu taufden, angelegten luge so betroffen gu merben?

Diesen Glauben aber zugestanden und, daß Religionslehre ein integrirender Theil der allgemeinen Pflichtenlehre sei, eingeräumt, ist jest nun die Frage von der Grenzbestimmung der Wissenschaft, zu der sie gehört: ob sie als ein Theil der Ethik (denn vom Recht der Menschen gegen einander kann hier nicht die Rede sein) angesehen, oder ganz außerhalb den Grenzen einer rein-philosophischen Moral liegend musse bestrachtet werden.

Das Formale aller Religion, wenn man fie fo erklart: fie fei "ber Inbegriff aller Bflichten als (instar) gottlicher Bebote", gehort gur philo-10 fophischen Moral, indem badurch nur die Beziehung der Bernunft auf die 3dee von Gott, welche fie fich felber macht, ausgedrudt wird, und eine Religionspflicht wird alsbann noch nicht zur Pflicht gegen (erga) Gott als ein außer unferer 3dee eriftirendes Befen gemacht, indem wir hiebei von der Erifteng beffelben noch abstrabiren. - Daß alle Menschenpflichten 15 biefem Formalen (ber Beziehung berfelben auf einen gottlichen, a priori gegebenen Billen) gemäß gedacht werden follen, davon ift ber Grund nur subjectiv-logisch. Bir fonnen uns namlich Berpflichtung (moralische Röthigung) nicht wohl anschaulich machen, ohne einen Anderen und beffen Billen (von bem die allgemein gefetgebende Bernunft nur ber 20 Sprecher ift), namlich Gott, dabei zu benten. - - Allein biese Pflicht in Ansehung Gottes (eigentlich ber 3bee, welche wir uns von einem jolden Befen machen) ift Bflicht bes Menschen gegen fich felbst, d. i. nicht objective, die Berbindlichkeit zur Leiftung gemiffer Dienfte an einen Anderen, sondern nur subjective gur Startung ber moralischen Triebfeder in 25 unferer eigenen gefetgebenben Bernunft.

Bas aber das Materiale der Religion, den Inbegriff der Pflichten gegen (erga) Gott, d. i. den ihm zu leistenden Dienst (ad praestandum), anlangt, so wurde sie besondere, von der allgemein-gesetzgebenden Bernunst allein nicht ausgehende, von uns also nicht a priori, sondern nur empirisch erkennbare, mithin nur zur geoffenbarten Religion gehörende Pflichten als göttliche Gebote enthalten können; die also auch das Dasein dieses Besens, nicht blos die Idee von demselben in praktischer Absicht, nicht willkürlich voraussehen, sondern als unmittelbar (oder mittelbar) in der Erfahrung gegeben dargelegt werden könnte. Eine solche Religion aber würde, so gegründet sie sonst auch sein möchte, doch keinen Theil der reinen philosophischen Moral ausmachen.

Religion alfo, als Lehre ber Bflichten gegen Gott, liegt jenseit

aller Grenzen der rein-philosophischen Ethik hinaus, und das dient zur Rechtsertigung des Bersassers des Gegenwärtigen, daß er zur Bollständig-keit derselben nicht, wie es sonst wohl gewöhnlich war, die Religion, in jenem Sinne gedacht, in die Ethik mit hinein gezogen hat.

Es kann zwar von einer "Religion innerhalb den Grenzen der 5 bloßen Bernunft," die aber nicht aus bloßer Vernunft abgeleitet, sondern zugleich auf Seschichts- und Offenbarungslehren gegründet ist und die nur die Übereinstimmung der reinen praktischen Bernunft mit dens selben (daß sie jener nicht widerstreite) enthält, die Redesein. Aber als- dann ist sie auch nicht reine, sondern auf eine vorliegende Geschichte ans 10 gewandte Religionslehre, für welche in einer Ethik, als reiner praktischen Philosophie, kein Plat ist.

### Schlußanmertung.

Alle moralische Berhältnisse vernünftiger Wesen, welche ein Princip der Übereinstimmung des Willens des einen mit dem des 15 anderen enthalten, lassen sich auf Liebe und Achtung zurücksühren und, sosen dies Princip praktisch ist, der Bestimmungsgrund des Willens in Ansehung der ersteren auf den Zweck, in Ansehung des zweiten auf das Recht des Anderen. — Ist eines dieser Wesen ein solches, was lauter Rechte und keine Pslichten gegen das andere hat 20 (Gott), hat mithin das andere gegen das erstere lauter Pslichten und keine Rechte, so ist das Princip des moralischen Verhältnisses zwischen, deren Wille gegen einander wechselseitig einschränkend ist, ein immanentes Princip hat).

Den göttlichen Zweck in Ansehung des menschlichen Geschlechts (bessen Schöpfung und Leitung) kann man sich nicht anders benken, als nur aus Liebe, d. i. daß er die Glückseligkeit der Menschen sei. Das Princip des Willens Gottes aber in Ansehung der schulz digen Achtung (Ehrsurcht), welche die Wirkungen der ersteren einz so schränkt, d. i. des göttlichen Rechts, kann kein anderes sein als das der Gerechtigkeit. Man könnte sich (nach Menschenart) auch so ausdrücken: Gott hat vernünstige Wesen erschaffen, gleichsam aus dem Bedürsnisse etwas außer sich zu haben, was er lieben könne, oder auch von dem er geliebt werde.

Aber nicht allein eben so groß, sondern noch größer (weil das Princip einschränkend ist) ist der Anspruch, den die göttliche Gerechtigkeit im Urtheile unserer eigenen Bernunft und zwar als strassende an uns macht. — Denn Belohnung (praemium, remuneratio gratuita) bezieht sich gar nicht auf Gerechtigkeit gegen Besen, die lauter Pslichten und keine Rechte gegen das andere haben, sondern blos auf Liebe und Wohlthätigkeit (benignitas); — noch weniger kann ein Anspruch auf Lohn (merces) bei einem solchen Wesen stattssinden, und eine belohnende Gerechtigkeit (iustitia brabeutica) ist im Verhältniß Gottes gegen Menschen ein Widerspruch.

Es ist aber doch in der Zdee einer Gerechtigkeitsausübung eines Wesens, was über allen Abbruch an seinen Zwecken erhaben ist, etwas, was sich mit dem Verhältniß des Menschen zu Gott nicht wohl vereinigen läßt: nämlich der Begriff einer Läsi on, welche an dem unumschränkten und unerreichbaren Weltherrscher begangen werden könne; denn hier ist nicht von den Rechtsverletzungen, die Menschen gegen einander verüben und worüber Gott als strasender Richter entscheide, sondern von der Verletzung, die Gott selber und seinem Recht widerfahren solle, die Rede, wovon der Vegriff transscensdent ist, d. i. über den Begriff aller Strasgerechtigkeit, wovon wir irgend ein Beispiel ausstellen können (d. i. der unter Menschen), ganz hinaus liegt und überschwengliche Principien enthält, die mit denen, welche wir in Ersahrungsfällen gebrauchen würden, gar nicht in Zusammenstimmung gebracht werden können, folglich für unsere praktische Vernunft gänzlich leer sind.

15

Die Zdee einer göttlichen Strafgerechtigkeit wird hier personisicirt; es ist nicht ein besonderes richtendes Wesen, was sie ausübt (denn
da würden Widersprüche desselben mit Rechtsprincipien vorkommen),
sondern die Gerechtigkeit gleich als Substanz (sonst die ewige
Gerechtigkeit genannt), die wie das Fatum (Verhängnis) der alten
philosophirenden Dichter noch über dem Jupiter ist, spricht das
Recht nach der eisernen, unablenkbaren Nothwendigkeit aus, die für
uns weiter unersorschlich ist. — Hievon jest einige Beispiele.

Die Strafe läßt (nach bem Horaz) ben vor ihr ftolz schreitenden Verbrecher nicht aus den Augen, sondern hinkt ihm unablässig nach, bis sie ihn ertappt. — Das unschuldig vergossene Blut schreit um Rache. — Das Verbrechen kann nicht ungerächt bleiben; trifft die

Strafe nicht den Berbrecher, fo werben es feine Rachtommen ent= gelten muffen; ober geschiehts nicht bei feinem Leben, fo muß es in einem Leben nach bem Tobe") geschehen, welches ausbrudlich barum auch angenommen und gern geglaubt wird, damit der Unspruch ber ewigen Gerechtigkeit ausgeglichen werbe. - 3ch will teine Blut- s ichulb auf mein Land tommen laffen, baburch bag ich einen boshaft morbenden Duellanten, für den ihr Fürbitte thut, begnadige, fagte einmal ein wohldenkender Landesherr. - Die Gunbenfdulb muß bezahlt werden, und follte fich auch ein völlig Unschuldiger jum Suhnopfer hingeben (wo bann freilich die von ihm übernommene 10 Leiden eigentlich nicht Strafe - benn er hat felbft nichts verbrochen - heißen konnten); aus welchem allem zu erfeben ift, daß es nicht eine die Gerechtigfeit verwaltende Berfon ift, der man diefen Berurtheilungsspruch beilegt (benn bie wurde nicht fo sprechen können, ohne Anderen unrecht zu thun), fondern daß die bloße Gerechtigkeit, 15 als überschwengliches, einem überfinnlichen Subject angebachtes Princip, bas Recht biefes Wefens bestimme; welches zwar bem Formalen diefes Princips gemäß ift, bem Materialen beffelben aber, bem 3med, welcher immer die Glüdfeligfeit ber Menfchen ift, widerstreitet. - Denn bei ber etwanigen großen Menge ber Ber- 20 brecher, die ihr Schulbenregifter immer fo fortlaufen laffen, murbe bie Strafgerechtigfeit ben 3med ber Schöpfung nicht in ber Liebe bes Belturhebers (wie man fich boch benten muß), sondern in der ftrengen Befolgung bes Rechts fegen (bas Recht felbst jum Zwed machen, ber in der Ehre Gottes gesetzt wird), welches, da das Lets- 25 tere (bie Gerechtigfeit) nur die einschrantende Bedingung des Erfteren (der Gutigfeit) ift, den Principien ber praftifchen Bernunft gu

<sup>\*)</sup> Die Hypothese von einem kunftigen Leben barf hier nicht einmal eingemischt werden, um jene brohende Strase als vollständig in der Bollziehung vorzustellen. Denn der Mensch, seiner Moralität nach betrachtet, wird als übersinnlicher 30 Gegenstand vor einem übersinnlichen Richter nicht nach Zeitbedingungen beurtheilt; es ist nur von seiner Existenz die Rede. Sein Erdenleben, es sei kurz oder lang, oder gar ewig, ist nur das Dasein desselben in der Erscheinung, und der Begriff der Gerechtigkeit bedarf keiner näheren Bestimmung; wie denn auch der Glaube an ein kunstiges Leben eigentlich nicht vorausgeht, um die Strasgerechtigkeit an ihm ihre Wirkung sehen 35 zu lassen, sondern vielmehr umgekehrt aus der Nothwendigkeit der Bestrasung auf ein kunstiges Leben die Folgerung gezogen wird.

widersprechen scheint, nach welchen eine Weltschöpfung hatte unterbleiben muffen, die ein der Absicht ihres Urhebers, die nur Liebe zum Grunde haben kann, so widerstreitendes Product geliefert haben wurde.

Man sieht hieraus: daß in der Ethik, als reiner praktischer Phislosophie der inneren Gesetzebung, nur die moralischen Verhältnisses Menschen gegen den Menschen für uns begreiflich sind: was aber zwischen Gott und dem Menschen hierüber für ein Verhältniß obwalte, die Grenzen derselben gänzlich übersteigt und uns schlechterbings unbegreiflich ist; wodurch dann bestätigt wird, was oben behauptet ward: daß die Ethik sich nicht über die Grenzen der wechselsseitigen Menschenpflichten erweitern könne.

10

### Tafel

ber Eintheilung der Ethik.

I. Ethische Elementarlehre.

Erster Theil.

Bon den Pflichten bes Menschen gegen sich selbst.

Erftes Buch.

Bon den vollkommenen Pflichten des Menschen gegen fich selbst.

Erstes hauptstüd.

Bon den Pflichten bes Menichen gegen fich felbft als animalifches Befen.

Zweites hauptstud.

Von den Pflichten des Menschen gegen sich selbst, blos als moralisches Besen.

Erfter Abschnitt.

Bon den Pflichten des Menschen gegen sich selbst als angebornen Richter über sich felbst.

3weiter Abschnitt.

Vom ersten Gebot aller Pflichten gegen fich felbft.

Episodischer Abschnitt.

Bon der Amphibolie der moralischen Reflexionsbegriffe in Ansehung der Pflichten gegen sich selbst.

#### 3weites Bud.

Bon den unvollkommenen Pflichten des Menschen gegen sich selbst in Unsehung seines 3meds.

Erfter Abidnitt.

Son der Pflicht gegen sich selbst in Entwickelung und Vermehrung seiner Naturvollkommenheit.

3meiter Abfcnitt.

Von der Pflicht gegen fich felbst in Erhöhung seiner moralischen Bollfommenheit.

Der ethischen Elementarlehre. Zweiter Theil.

10

15

25

Bon ben ethifden Pflichten gegen Unbere.

Erftes Sauptftud.

Bon den Pflichten gegen Andere blos als Menfchen.

Erfter Abichnitt.

Bon der Liebespflicht gegen andere Menschen.

Zweiter Abschnitt.

Bon ber Pflicht ber Achtung für Andere.

3meites Sauptftud.

20 Bon der Pflicht gegen Andere nach Berichiedenheit ihres Buftandes.

Befdluß der Elementarlehre.

Bon der inniglichen Bereinigung ber Liebe mit der Achtung in der Freundschaft.

II. Ethische Methodenlehre.

Erster Abschnitt. Ethische Dibattit.

Zweiter Abschnitt.

Ethische Ascetit.

Beidluß ber gangen Cthit.



Anmerkungen.

nooma Tamen

9

# Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft.

Herausgeber: Georg Wobbermin.

#### Einleitung.

1. In dem Begleitschreiben bei Übersendung eines Exemplars der Religion innerhalb ber Grenzen b. bl. B. an den Göttinger Theologie-Professor Carl Friedrich Stäudlin hat Kant selbst die Stelle angegeben, welche diese Schrift in seinem System einzunehmen bestimmt ist. Es heißt dort: Mein schon seit geraumer Zeit gemachter Plan ber mir obliegenden Bearbeitung des Feldes der reinen Philosophie ging auf die Auflösung der brei Aufgaben: 1) Was kann ich wissen? (Metaphysik.) 2) Was soll ich thun? (Moral.) 3) Was dars ich hossen? (Meligion); welcher zulett die vierte folgen sollte: Was ist der Mensch? (Anthropologie.) — Mit beikommender Schrift habe die dritte Abtheilung meines Plans zu vollführen gesucht, in welcher Arbeit mich Gewissenhaftigkeit und wahre hochachtung für die christliche Religion, dabei aber auch der Grundsat einer geziemenden Freimüthigkeit geleitet hat, nichts zu verheimlichen, sondern, wie ich die mögliche Bereinigung der letzteren mit der reinsten praktischen Vernunft einzusehen glaube, ossen darzulegen. 1)

Die Publicationsgeschichte dieser religionsphilosophischen Hauptschrift Kants, welche unter der Herrschaft des Wöllnerschen Religions-Edictes und des von diesem im April 1791 als oberste Censurbehörde in Kirchen und Schulsachen eingesetzten Dreimänner-Collegiums (Hermes, Woltersdorf, Hillmer) verfaßt und veröffentlicht wurde,<sup>3</sup>) ist aufs engste mit den Censurschwierigkeiten verknüpft, die die preußische Unterrichts-Verwaltung dem Philosophen bereitete.

Kant hatte, wie er am 4. Mai 1793 an Stäudlin berichtet, 3) ursprünglich beabsichtigt, bas ganze Berk in 4 Stüden in bet von Biester herausgegebenen Berkiner Monatsschrift 4) erscheinen zu lassen. Nun hatten Herausgeber und Verleger der

<sup>1)</sup> Brief an Stäudlin vom 4. Mai 1793; XI 414. 2) Vgl. Borrebe zum Streit ber Facultaten, VII 5f.

<sup>7</sup> XI 415.

<sup>4)</sup> Genauer: Berlinische Monatsschrift.

Monatsschrift sich schon Ende des Jahres 1791 entschlossen, die Drucklegung statt in Berlin in Jena besorgen zu lassen; denn "auswärts drucken zu lassen, ist nie hier verboten gewesen" 1). Damit waren sie der Nothwendigkeit ausgewichen, die Artikel der Monatsschrift der Berliner Censur vorlegen zu müssen. Das wäre also an sich auch nicht nöthig gewesen, als Kant für das März-Heft 1792 seinen Aufsatz Über bas radicale Bose in der menschlichen Natur (denn nur so lautet die ursprüngliche Überschrift) einsandte. Indess in einem besonderen, leider verloren gegangenen Schreiben an Biester 2) bat Kant ausdrücklich, sein Manuscript der Berliner Censur einzureichen. Er wollte, wie es in Borowskis (in diesen Worten wohl authentischem) Bericht über "Kants Censurleiden" 3) heißt, "burchaus auch nicht ben Schein einmal haben, als ob er einen literarifchen Schleichweg gerne einschlüge und nur bei gefliffentlicher Ausweichung ber ftrengen Berlinifchen Cenfur fogenannte fühne Deinungen dußere".4) Allerdings fürchtete Kant schon, er habe zu spät von dem Wechsel des Druckorts gehört, sein Manuscript sei bereits nach Jena gesandt. "Durch einen Zufall" lag es aber noch bei Biester, da dieser den Aufsatz erst im Aprilheft bringen wollte. Biester entsprach also - wenn auch offenbar nicht gerne dem Wunsche Kants und erhielt schon Tags darauf das Manuscript von Hillmer, der es - weil moralischen Inhalts - zu beurtheilen hatte, mit der Druckerlaubniss und dem Bescheid zurück, "er [finde] nach sorgfältiger Durchlesung diese Schrift, wie die übrigen Kantischen, nur nachdenkenden, Untersuchungs- und Unterscheidungsfähigen Gelehrten, nicht aber allen Lesern überhaupt, bestimmt u. genießbar. "5)

Das zweite Stud aber mar nicht ebenso gludlich. 6) Kant hatte wieder "durchaus" auf die Überweisung an die Censurbehörde in Berlin gedrungen. 1) Diesmal antwortete Hillmer: "Da es ganz in die bibl. Theologie einschlage, habe er es, seiner Instruction gemäß, mit seinem Collegen HEn Hermes gemeinschaftl. durchgelesen, u. da dieser sein Imprimatur verweigere, trete er diesem bei. "8) Biester wandte sich sofort an Hermes, erhielt aber nur die Antwort: "Das Rel.-edikt sei

Joh. Erich Biester an Kant, d. 6. März 1792; XI 315 (vgl. auch XI 451).
 Vgl. in dem unter ') genannten Briefe XI 316.
 Von Borowski als 4te Beilage seiner "Darstellung des Lebens und Charakters I. Kants" mit der Vorbemerkung angefügt: "Von K. an mich, als Beitrag zu meine[n] in Hinsicht auf seine Biographie gesammelten Miscellaneen, mitgetheilt und hier aus der Handschrift abgedruckt." Vgl. a a. O. S. 233 f. und XI 336.

<sup>4)</sup> Zur Beurtheilung vgl. Emil Arnoldt, Beiträge zu dem Material der Geschichte von Kants Leben u. Schriftstellerthätigkeit in Bezug auf seine Religionslehre u. seinen Conflict mit der Preußischen Regierung, Altpreuß. Monatsschrift, 1898, XXXIV, S. 346.
5) XI 316.
6) XI 415.

<sup>7)</sup> Vgl. Biesters Brief vom 18. Juni 1792; XI 329. Unter dem 30. Juli 1792,

XI 336, begründet Kant Biester gegenüber seinen Standpunkt. 9) Biesters Brief vom 18. Juni 1792; XI 329 f. - Vgl. Kant an Stäudlin, XI 415.

hierin seine Richtschnur, weiter könne er sich nicht darüber erklären. (1) Auch ein von Biester am 20. Juni an den König gerichtetes Immediat-Gesuch blieb erfolglos. Das Ministerium beschied Biester am 2. Juli, "daß seine Beschwerde ungegründet befunden worden und es bei dem ihm verweigerten Imprimatur sein Verbleiben habe. 42)

Kant erbat sich nun am 30. Juli 1792 das Manuscript von Biester zurück, weil er einen anderen Gebrauch, und zwar bald, bavon zu machen gefinnet sei, melches um besto nothiger sei, ba die vorhergebenbe Abhanblung, ohne die nachfolgenbe Stude, eine befrembliche Figur in der Monatsichrift machen musse, ber Urtheilsfpruch aber der brei Glaubenerichter unwieberruflich ju fein scheine.3) Er hat dann unter Hinzufügung des 3. u. 4. Stückes diese bren philosophische Abhandlungen, bie mit ber in ber Berl: Monateschrift unter dem bekannten Gesamttitel und mit der ausdrücklichen Näherbestimmung als philosophische Religionslehre ein Sanzes ausmachen follten, 4) ber theologischen Kakultat einer einheimischen 5) Universität 6) - wahrscheinlich derjenigen in Konigsberg - überreicht, nicht fo wohl aur Cenfur ale vielmehr gur Beurtheilung, ob bie theologische Rafultat fich bie Cenfur berfelben anmage, bamit bie philosophische ihr Recht über biefelbe gemäß bem Titel, ben die Schrift führt, unbebenflich ausuben fonne. 7) Die Entscheidung fiel denn auch im Sinne Kants aus 6) und so reichte er nun die Schrift bzw. ihre Stücke 2-4 der philosophischen Facultät in Jena zur eigentlichen Censur ein und erhielt von dieser, genauer von ihrem Decan Justus Christian Hennings das Imprimatur, wie es auf den erhaltenen Manuscript-Bogen der Stücke 2, 3 und 4 noch zu lesen ist. Die eigene - Königsberger - Facultät wird Kant, wie leicht verständlich, nicht haben angehen wollen, und sich nach Jena zu wenden, mag ihn der Umstand mitbestimmt haben, daß, wie schon das erste Stück der Schrift dort gedruckt worden war, so auch die drei weiteren vom Verleger Nicolovius jetzt nach Jena zum Druck gegeben wurden. Schon am 21. Dec. 1792 kundet er C. L. Reinhold in Jena das Buch für die nachste Oftermesse an, ohne ihm doch

<sup>1)</sup> XI 330. Ausführlich bei E. Fromm, I. Kant u. die preußische Censur Leipzig 1894, S. 26f. 2) Vgl. E. Fromm, a. a. O., S. 28ff.

<sup>3)</sup> XI 336; vgl. Borowski, a. a. O., S. 79.

<sup>4)</sup> XI 344.

<sup>5)</sup> d. h. einer preußischen.

<sup>9</sup> XI 415.

<sup>1)</sup> XI 344. Dieser Entwurf des Schreibens an den Decan einer theologischen Facultat ist erstmalig von W. Dilthey im Archiv f. Gesch. d. Philos. Ill. S. 429 ff. (1890) zusammen mit zwei Entwürsen zur Vorrede der ganzen Schrift publicirt worden. — Vgl. außerdem den Brief an Stäudlin, XI 415. Daß sich Kant an die theologische Facultät in Königsberg gewandt hat, ist die nächstliegende Annahme, der keine Indicien widersprechen; direct belegt ist sie aber bisher nicht. Doch sprechen die - im Einzelnen freilich recht ungenauen -Darstellungen von Borowski u. Schubert (in seiner Biographie Kants 1842) sehr stark dafür.

<sup>9</sup> Vgl. XI 415.

ben Titel zu verrathen. 1) Am 28. Febr. 1793 war der Druck zur Hälfte vollendet, 7) am 20. März stand das Erscheinen zur Ostermesse fest. 7)

Noch im Lauf desselben Jahres beabsichtigte Prof. Grillo in Berlin, "ein Mann von 60 Jahren, einen Auszug aus [Kants Schrift] drucken zu lassen", wurde aber von Hermes, der ihm "wie einem Schulknaben Knittel am Rande des Msc." machte, daran gehindert. 4) Im übrigen vgl. man Kants Borrebe und die Einleitung 5) zum Streit ber Facultäten.

2. Manuscript und Drucke. Die Schrift ist, abgesehen von einigen allerdings nicht unbedeutenden Lücken im vierten Stück, handschriftlich erhalten, und zwar — entsprechend der Publicationsgeschichte — in zwei Theilen.

Für Stück I besitzt der "Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen" zu Prag das Manuscript, das als Druckvorlage für die erste Veröffentlichung in der Berlinischen Monatsschrift diente. Es sind 7½ Doppelblätter (nebst einer nur einseitig beschriebenen Beilage zum dritten Doppelblatt) in Quart-Format; also 31 beschriebene Quart-Seiten. Am Schluß der letzten findet sich die eigenhändige Unterschrift: I. Kant — links daneben: Königsberg. Der Haupttext ist nicht von Kant selbst geschrieben, wohl aber stammen von seiner Hand vielfache Correcturen und Zusätze. Daß dies Manuscript die Druckvorlage der Monatsschrift gewesen ist, beweisen folgende Momente: Dem ganzen Aufsatz ist die Ziffer 2 vorgesetzt; die Überschrift lautet einfach: Über daß radicale Böse in der menschlichen Natur; neben der Überschrift besindet sich Hillmers Censurvermerk; die Seitenumbrechungen der Monatsschrift sind am Rande markirt.

Das Manuscript der Stücke II—IV erster Auflage ist kürzlich aus dem Nachlaß R. Reicke's in den Besitz der Königsberger Universitäts-Bibliothek übergegangen. Es umfaßt 66 Seiten in Folio, von denen die ersten 20 das zweite Stück, die folgenden 30 das dritte Stück enthalten. Die letzten 16 Folio-Seiten bieten zwei Fragmente des vierten Stückes, nämlich vom Anfang desselben bis zu den Worten: Es ist ber letzter[en vielmehr vortheilhast] = S. 157, Z. 5. 6; und sodann von den Worten [all]mählich bie moralische Bilbung ber Menschen = S. 176 Z. 4. 5 bis zum 6 ten Absatz der allgemeinen Anmerkung, wo das Manuscript mit den Worten: 4) Die Erhaltung bie[ser Gemeinschaft] = S. 193, Z. 13/14 abbricht. — Die Blätter tragen das Vidi von Hennings; auch sie sind von fremder Hand geschrieben (das dritte Stück von einer anderen, als das zweite und vierte), von Kant aber sorgfältig überarbeitet.

Beide Manuscripte durfte der Herausgeber durch das freundliche Entgegenkommen ihrer Besitzer benutzen.

1) XI 385.

5) VII 337 f.

Vgl. Schillers Nachricht an G. Körner; Schillers Briefe (ed. F. Jonas) III 287.
 Schiller an Fischenich; a. a. O. III 305 f.

<sup>4)</sup> Carl Christian Kiesewetter an Kant am 23. XI. 93; XI 451.

Drucke: I. Über das radicale Bose in der menschlichen Natur. Aprilhest 1792 der Berlinischen Monatsschrift. — Hiervon erschien ein Nachdruck 1792 ohne Ort- und Verlags-Angade.

II. 1. Die Religion innerhalb ber Grenzen ber bloßen Bernunft. Borgestellt von Immanuel Kant. Königsberg, ben Friedrich Nicolovius. 1793. XX und 296 S.

2. — Bwehte vermehrte Auflage, 1794. XXVI und 314 S. Hiervon sind zwei Drucke vorhanden, welche dadurch kenntlich sind, daß der unter Emendenda angegebene Druckfehler 2319 Anmuth in und in einigen Exemplaren verbessert ist. Unserem Druck lag ein an dieser Stelle ungebessertes Exemplar zugrunde. 1)

Nachdrucke erschienen:

1. - Frankfurt u. Leipzig, 1793.

2. — Neuwied, 1793.

3. - Neue Auflage. Frankfurt u. Leipzig, 1794.

Ein Auszug erschien unter dem Titel: Kants Theorie der rein moralischen Religion mit Rücksicht auf das reine Christentum. Kurz dargestellt. Riga, Hartknoch 1796.

#### Sachliche Erläuterungen.

1316 bes sel. Michaelis]. Vgl. VII s. 24.25 und die Erläuterung zu dieser Stelle. 1324.25 bes berühmten herrn D. Storr in Tübingen] Gottlob Christian Storr (1746—1805), seit 1775 a. o. Prof. der Philosophie in Tübingen, seit 1777 a. o. Prof. der Theologie ebendort und seit 1786—1797 Ordinarius; dann Oberhofprediger in Stuttgart. Er war in Süddeutschland das Haupt der "Supernaturalisten", die den Offenbarungscharacter der christlichen Religion auf historischem Wege zu erweisen suchten. Diesen Standpunkt vertreten auch seine 1793 veröffentlichten Annotationes gegen Kant, die Süsskind im folgenden Jahre deutsch herausgab.

1330 in ben — Nachrichten. 1330] Neueste Critische Nachrichten für das Jahr 1793. Greifswald 1793, S. 225—229, das Citat findet sich auf S. 226.

1924ff.] Horaz, Oden III. 6.

2015 ff.] Seneca, De ira II. 13.1.

3030ff. bem Buchstaben nach . . . bem Geiste nach] vgl. Rom. II27 und 2. Cor. 3off.

3033 Bas nicht usw.] vgl. Röm. XIV 23.

3212] Horaz, Sat. I 3, 68.

33s (bie Rapt. Dearne anführt)] Samuel Hearne (1745—1792). Ein kurzer Bericht der Reiseergebnisse II.'s findet sich in: Des Capitain J. Cook dritte Entdeckungsreise übers. von Forster, 1798 I, Einleitung S. 51A, ff. Die Erzählung, auf welche Kant anspielt, dort S. 54 ff.

3320f.] bezieht sich auf Chesterfields Briefe an seinen Sohn; deutsche Übersetzg. 1774, Leipzig, Bd. II, S. 148.

<sup>1)</sup> Über die Erscheinungszeit von A<sup>2</sup> giebt Aufschluß Schillers Brief an Körner vom 18. Mai 1794 (Jonas III 438).

3437 wie ein Alter sagte]. Von Kant auch eitirt in dem Ersten Zusat zum 2. Abschnitt von Zum ewigen Frieden. Dort wird das Citat ein Ausspruch jenes Griechen genannt; es war leider nicht auffindbar.

3716 au überwiegen] in H auf Kants eigene Hand zurückgehend; überwiegen transitiv gebraucht = das Übergewicht gewinnen über.

3834f. Ein Mitglieb . .] Den Ausspruch soll Robert Walpole gethan haben.

394ff. Der Apostel] Paulus, Romer IIIoff.

4014f.] Zitat aus Ovid, Met. XIII, 140.

4219f.] Zitat aus Hor., Sat. I 1. v. 69f.

4220.21 "in Abam — haben"] Rom. V12 ist das ἐφ' ψ παντές ημαρτον des griechischen Textes (= ἐπι τουτφ ὁτι κ.τ.λ. = auf Grund dessen, daß) in der lateinischen Übersetzung (Vulgata) durch in quo omnes peccaverunt wiedergegeben und dies in quo frühzeitig (zumal von Augustin im Interesse seiner Erbsündenlehre: in Adam omnes tunc peccaverunt, quando in eius natura illa insita vi, qua eos gignere poterat, adhuc omnes ille unus fuerunt, De pecc. mer. et rem. III,7,14.) masculinisch = in Adam gedeutet worden. Diese Auslegung war denn auch in der älteren protestantischen Exegese herrschend geblieben. Übrigens vertreten auch heute noch kritische Exegeten die Auffassung, daß im Sinne des Paulus sachlich ein "in Adam" zu ergänzen sei.

481 einen neuen Menschen anzieht] Ephes. 424. 4836 ff. Denn — verbient] Vgl. Evang. Luc. 1710.

4927 Phalaris — tauro] Phalaris, Tyrann zu Agrigent, ließ sich für Folterzwecke von dem Athenischen Kunsthandwerker Perill einen ehernen Stier mit hohlem Leibe verfertigen, der durch untergelegtes Feuer glühend gemacht wurde. Das Citat aus Juvenal, Sat. III, 881 f. von Kant auch gebraucht V 159 f. und unten 3344.5.

58ss jener Kirchenvater] Augustin, dem die Tradition das in den uns erhaltenen Schriften allerdings nicht nachweisbare, einer Richtung seiner Gedanken aber entsprechende Wort zuschreibt: virtutes gentium splendida vitia.

5910 ff. ein Apostel] Paulus, Ephes. VI11f. Die nachfolgende Mahnung v. 13 ff. belegt das Wahrheitsmoment der Auslegung Kants.

6014ff.] vgl. Evang. Joh. I1ff.

6020] Hebr. Is.

6021] 1. Joh. IV 10.

611] Evang. Joh. I12.

6116 Stanb ber Erniebrigung] Die dogmatische Christologie unterscheidet in Anlehnung an Philipp. IIeff. zwei "Stände": den Stand der Erniedrigung und den Stand der Erhöhung (status exinanitionis, status exaltationis).

6513] Haller, Vgl. unten 39720-22 und Erläuterung dazu.

6516.17.] Evang. Joh. III 16.

664.5] Evang. Joh. VIII46.

6624f.] 3. Mos. XI44, vgl. 1. Petr. I16.

6725ff.] Evang. Matth. VI33, vgl. Evang. Luc. XIIs1.

685f.] Rom. VIII 16.

6813] Philipp. II 12.

6918 Moores Reifen] Francis Moore, a new general collection of voyages and travels 1745, übers. bei G. J. Schwabe Allgemeine Historie der Reisen, 3. Bd. 1748.

7223f. nicht fowohl — worben] dies die scholastisch-dogmatische Betrachtung, deren classische Ausprägung sich schon in Anselms Schrift "Cur deus homo?" findet.

731sff. gleichwohl — Genüge geschehen] dies ist auch der oberste Grundsatz der kirchlich-orthodoxen Satisfactionstheorie, aus dem dann schon Anselm die — das Wesen des christlichen Gottesglaubens verkennende — Alternative gezogen hat: aut poena aut satisfactio.

742.3.] Ephes. IV 22.24, Coloss. III9f.

7412f.] Rom. VI2.6, Galat. V24.

7433 Malebranche] Vgl. De la recherche de la vérité Livre IV chap. XI.

7518] Rom. VIII1.

7830ff.] Evang. Matth. V25. Eben diese Stelle hat Kant nach Hasse (letzte Äußerungen Kants. Zweiter Abdruck, S. 27) am Buß- und Bettage des Jahres 1802 als einen sehr schieden Bußtert bezeichnet. Weiter heißt es a. a. O.: Er wollte selbst über diesen Text einst als Candidat eine Predigt ausgearbeitet [aber nicht gehalten] haben, die sich noch unter seinen Papieren sinden müßte. Aber bei allem Nachsuchen wurde nichts gefunden.

7932 Der P. Charlevoix] Pierre-François-Xavier de Ch. (1682-1761), Jesuit und Missionar in Kanada. Er schrieb "Histoire et description générale de la Nouvelle-France" Paris 1744. 3 vol. Vgl. V 20432f.

8010f.] vgl. Evang. Joh. XIV 30.

8020 Sypothese ber Epigenesis] Vgl. Rritit ber Urtheilsfraft § 81.

8120 D. Bahtot] Karl Friedrich B., 1741—1792. Populärster aber auch unwürdigster Vertreter des sog. vulgären Rationalismus. Vgl. zur Stelle sein "System der moralischen Religion zur endlichen Beruhigung für Zweisler und Denker. Allen Christen und Nichtehristen lesbar", Berlin 1787, Kap. IX, X. Von der Autorität Jesu, philosophisch geurtheilt, wo es zusammenfassend S. 64 heißt: "Wahrhaftig so frei hat noch niemand sein Schicksal gewählt, so absichtlich hat kein Märtyrer der Wahrheit seine Hinrichtung veranstaltet. Und eine fühllose Seele muß es sein, die nicht hier mit starrer Verwunderung gesteht, daß kein Mensch sich ja so eigentlich selbst für den Zweck der Menschheit hingeopfert hat, wie Jesus."

8127 Der Bolsenbüttelsche Fragmentist] vgl. das siebente Wolsenbüttler Fragment nebst Lessings Vorrede; vgl. auch E. Arnoldt, Kritische Excurse, Königsberg 1894 S. 255 ff.

8220] Evang. Joh. 111f.

8226f.] I. Timoth. VI18.

83s Fürst biefer Belt] vgl. Evang. Joh. XIIst, XIV so, XVIII.

83 28 f.] Evang. Matth. XVI 18.

844f.] Evang. Marc. IX40.

84 16] Evang. Joh. IV 48.

8419 im Geist — Wahrheit] vgl. Evang. Joh. IV 23.

8524 Pfenninger] Johann Konrad. P. (1747—1792), 1775 Diakonus, 1778 Pastor an der Waisenhauskirche zu Zürich, seit 1786 an der Peterskirche daselbst. Vgl. seine Schrift: Appellation an den Menschenverstand, gewisse Vorfälle, Schriften und Personen betreffend. Hamburg 1776, bes. No. VIII.

8718 biefer - Lichts 2. Corinth. XI14.

8728 aus dem höllischen Proteus]: Der höllische Proteus oder tausendkünstige Versteller (nebenst vorberichtlichem Grundbeweis der Gewißheit, daß es wirklich Gespenster gebe) abgebildet durch Erasmum Francisci, Nürnberg 1708.

93sf.] vgl. Röm. VI 17.18.

9725 Hobbes] Vgl. De cive, Cap. I, 12. Zusammengezogen aus dem Satz: "negari non potest, quin status hominum naturalis antequam in societatem coiretur, bellum fuerit; neque hoc simpliciter, sed bellum omnium in omnes."

9914 ein herzensfündiger] vgl. Apostelgeschichte I24, XV8; Psalm VII10, Evang. Luc. XVI 15.

9919 Bolf Gottes] 1. Petr. II10, Rom. IX 25.

100 10] Tit. II 14.

10026 ff. Wie kann man aber u. f. w.] Vgl. Idee zu einer allgemeinen Gefchichte in weltburgerlicher Absicht 6. Satz.

1014f.] Evang. Matth. VI10, Evang. Luc. XI2.

10125ff.] Die nachfolgende Characteristik giebt eine Auslegung der 4 alten Attribute der Kirche: una, sancta, catholica, apostolica.

10433f.] Evang. Matth. VII21.

10833] Alphabetum Tibetanum missionum apostolicarum commodo editum. Praemissa est disquisitio qua de vario literarum ac regionis nomine, gentis origine, moribus, superstitione ac manichaeismo fuse disseritur, Beansobrii calumniae in S. Augustinum aliosque ecclesiae patres refutantur. Studio et labore Fr. Augustini Antonii Georgii eremitae Augustinui. Romae, 1762.

108ss Rețer] Diese ethymologische Erklärung ist sicher unrichtig. Aller Wahrscheinlichkeit nach hängt "Ketzer" zusammen mit Gazzari, lombardisch, für Kathari = ααθαροι. Die Katharer (die "Reinen") waren die bedeutendste "häretische Secte", mit der die Kirche im Mittelalter (besonders im 12. und 13. Jahrhundert) zu thun hatte. Der manichäische Einschlag in der Bewegung ist unverkennbar.

11019.20 Michaelis] vgl. zu VII8.24.25.

11025.26] Evang. Matth. V21ff. (44).

11035] 5. Mos. XXXII35, vgl. Röm. XII19.

111 16 Reland] holländischer Orientalist (1676—1718). Vgl. sein Werk: De religione mohammedica libri duo, Trajecti ad Rhenum 2. ed. 1717, Lib. II § XVII. 111 35 f.] Jacob. II 17.

1123f.] 2. Thimoth. III16.

1127] Evang. Johann. XVI 13.

11214f.] Evang. Johann. V39.

113sif.] Evang. Johann. VII17.

121 s f.] Rom. IX 18.

121 17 f.] 1. Corinth. XV28 (ίνα ή ὁ θεος [τα] παντα έν πασιν.)

12123f.] 1. Corinth. XIII 11.

1222f.] 1. Corinth. XIII11.

12225 f.] Evang. Matth. XII28.

12814f.] 1. Petr. I16.

129 5 ff.] Evang. Matth. XXVIII 20.

13119.20 tantum — malorum] Lucretz, De rerum natura I 101.

1354f.] Evang. Matth. V 12.

13518 f.] 1. Corinth. XV 26.

135 23 Gott — ist] 1. Corinth. XV28, vgl. zu 12117.

14521] 1. Johann. IV 8, IV 16.

14531 f. ols — ausgehenb] wie die abendländische (Augustinische) Form der Trinitätslehre lautet, während die morgenländische den Ausgang des Heiligen Geistes vom Vater allein behauptet (vgl. Evang. Johann. XV 26).

14532f.] Evangel. Johann. XVI 13.

14627] 2. Timoth. IV1.

14632f.] Evangel. Johann. XVIs.

1517] Evang. Matth. VI10, Evang. Luc. XI2.

15429 f.] Apostelgesch. V29.

16620] Mendelssohn] Vgl. VII 5228-33.

171 20f. in Ansehung - gilt)] vgl. Rom. III 21 ff. Rom. X3.

172 20f. Opfer ber Lippen] vgl. Hebr. XIII 15.

17229f. l'haedrus] Fabeln II 51f. Kant citirt verkürzt; die von ihm auch in der Unthropologie (VII, 1482) citirte Stelle lautet ausführlich:

Est ardelionum quaedam Romae natio, Trepide concursans, occupata in otio Gratis anhelans, multa agendo nil agens.

173e Tibetaner] Gebetsräder und sonstige Gebetsmaschinen sind im Buddhismus Tibets sehr gebräuchlich. Die Gebetsformel lautet meist: om mani padme hum, gewöhnlich übersetzt: O Kleinod im Lotus, Amen.

17416f.] Evang. Joh. IIIs.

1798 Freiheit ber Kinder Gottes] vgl. Rom. VIII 21.

17921] Evang. Matth. XI30.

17928] 1. Johann. V3.

1813] 1. Corinth. 126.

181e] 1. Corinth. 127.

18524.25 Plinius] Vgl. Epist. I 185, wo es heißt: si tutius putas illud cautissimi cuiusque praeceptum: ,quod dubites, ne feceris'.

1867 ber Brobabiliëmus] wie er von den Jesuiten und den Redemptoristen (Alphons Liguori) methodisch ausgebildet worden ist. Die classische Formel des Probabilismus — schon 1577 von dem Dominicaner Bartholomäus de Medina aufgestellt — lautet: si est opinio probabilis, licitum est eam sequi, licet opposita est probabilior.

186 si f.] vgl. Evang. Luc. XIV 23. Dies Wort (coge intrare) hat schon Augustin zum Erweis der Verpflichtung des Staates, der Kirche durch Zwangsmaßregeln gegen Götzendienst, Häretiker und Schismatiker zu dienen, gebraucht:

epist. 93 und 185.

190s] Evang. Marc. IX 24.

19221 f.] vgl. Evang. Joh. IV 23 f.

1953] vgl. 1. Thessal. V17.

19630] Evang. Matth. XVII 20, Evang. Luc. XVII 6.

19831 als — erbaut] vgl. Ephes. II 21 f., 1. Petr. II 5.

1994 f.] 2. Mos. XX 4.

2018 f.] Evang. Matth. VII 21.

20126 f.] Evang. Matth. V15.

#### Lesarten.

Dem Text wurde naturgemäß A² zu Grunde gelegt. In das Verzeichniß der Lesarten wurden neben den Abweichungen zwischen A¹ und A² die des Manuscriptes (H) und des Druckes in der Berlinischen Monatsschrift (E) aufgenommen. Zur Emendation wurden außerdem benutzt: Die Gesamtausgaben von Hartenstein und Rosenkranz-Schubert, die Einzelausgaben von Kehrbach (1879) und Vorländer (1903), das Druckfehlerverzeichniß in dem "Intelligenzblatt der allgemeinen Literaturzeitung" vom 22. Juni 1793 (S. 488) und das gleiche im "Neuen theologischen Journal" 1797 3. Stück (angeheftet nach S. 302).

In dies Verzeichniß wurden nicht aufgenommen die Zusätze von A<sup>2</sup>, welche Kant mit einem Rreuz + bezeichnet (s. o. 124f.) wissen wollte. Die im Original oft fehlenden Zeichen wurden überall eingesetzt.

319 formale] frembe A || 413.14 baß — habe] daß sie zu einem bergleichen in nothwendiger Beziehung stehe A¹ || 415 jenen] jenem? jener? Vorländer. Die Änderung ist in beiden von Vorländer vorgeschlagenen Formen abzuweisen. jenen ist auf ihre Gesehe (314) zurückzubeziehen, was keine besondere Schwierigkeit bereitet, da der Satz So bedars es u. s. w. nur zur Illustration zwischeneingeschoben ist. Vorländer will entweder jenem auf daß Geseh bezogen wissen, oder jener auf die Moral. Aber ersteres ist aus sormalen, letzteres aus sachlichen Gründen abzuweisen. Die Singularsorm Geseh sindet sich nur füns Sätze zurück; die Maximen aber führt Kant nicht allgemein auf die Moral, sondern auf das Moralgesetz bzw. die Moralgesetze zurück || 631.32 und — Bedingung ] A² Bedingung und zugleich zureichende A¹ || 723.29 jenes als Bedürsniß] jenes Bedürsniß Vorländer. Die

Lesarten. 507

Anderung ist unberechtigt, da sie dem Gedanken seine Prägnanz nimmt. Jenes sich bei allen handlungen nach bem Erfolg aus benselben umsehen, erkennt bas Geset nicht als — seil. berechtigtes — Bebürfniß an || 1112-15 Die — entschulden A1 fehlt A2 ||

2117 Raturursachen] H Ratursachen EA | 2127 berfelben] HEA besfelben Vorländer, berfelben geht auf die Mehrheit dieser Charaktere zurück, erst nach. her wird für jeden einzelnen Menschen - bag ber Menich - individualisirt | 24 10 beffelben: fehlt in HEA1 || 25 18 ben] A2 jeben HEA1 || 26 13 ben] bem A | 26 16 Aur fehlt in HEA1 | 2631.32 sich - hochste HEA sich felbst, und awar als hochfte Hartenstein, Kehrbach, Vorländer. Die Änderung nimmt dem Gedanken die von Kant beabsichtigte Pragnanz: bas moralifche, fclechthin gebietenbe Befet ist felbft Triebfeber und funbigt fich als solche an - und zwar als hochfte Triebfeber | 2733 ihrel Arnoldt feine HEA. Die Anderung ist nothwendig, da nur die Beziehung auf Billfur einen Sinn giebt. Kant hat wahrscheinlich auf "der freie Wille" construirt || 2815 uriprunglich | A auch uriprunglich H. Das auch ist wohl von Kant absichtlich gestrichen; es wurde die neue Aussage der vorangehenden (find auch Anlagen jum Guten) coordiniren, während jene doch in Wirklichkeit etwas Neues bringt | 2828 concupiscentia | fehlt in HEA1 | 292 ale A2 ale ein HEA1 | 3026 Gefehl HEA Gangen Vorlander; unberechtigte Anderung | 3033 für sich allein] H allein A. Das für sich in H präcisirt den Gedanken, ist also wohl von Kant nicht absichtlich gestrichen, sondern im Druck versehentlich ausgefallen | 3215 gelegenheitliche] A gelegentliche HE; Kant durfte die pracisere, dem 18. Jahrhundert geläufige Form selbst eingesetzt haben | 3234 verberbter | A' verborbener A' verberblicher HE || 346 Naturftanbes | A Naturguftandes HE || eines | A2 einem A1 || 3533 movon | HEA1 worin A2 || 3611 Aur A2 Au A1 || 3711 ift radical] HEA. - H hatte ursprünglich: ift auch radical; das auch ist aber von Kant selbst gestrichen | 3716 gleichwohl - fein EA gleichwohl aber zu überwiegen möglich fein muß H | 3934.35 Beurtheilung ] A2 bie Beurtheilung HEA1. Der Artikel scheint von Kant absichtlich gestrichen zu sein. Das Verständniss der Periode wird dadurch erleichtert: die Beurtheilung. . . baf es ein Mittleres amifchen den Extremen gebe, wird ibrer Qualität nach naher bestimmt als nur Beurtheilung ber Moralitat bes Menfchen in ber Erscheinung | 3935 ift] A2 fehlt A1 | 427.8 gerabezu] HE gerabe A | 441 erhabnerer] HEA1 erhabener A2 Vorländer. In H ist ursprüngliches erhabener von Kants eigener Hand in erhabnerer geandert | 4412 Allgemeine Inmerkung] A2 V A1 | 4524.25 und - muffen] HEA1 auch - muffen A2 auch muffen beibe Vorlander. Da auch in A2 trotz des an die Stelle von und tretenden auch die Wortstellung von HEA1 beibehalten ist, so ist es methodisch geboten, das auch in A2 als Druckfehler anzusehen, anstatt, wie Vorlander will, das que beizubehalten und dann die Construction entsprechend zu ändern | 4534 Gine] A Die E | 4538 Bohlwollens] HEA1 Bohlgefallens A2 | 4611.12 mit. hin - Bilicht] HE fehlt in A. Da die Auslassung als Versehen des Setzers leicht erklärlich, eine absichtliche Tilgung Kants dagegen kaum anzunehmen ist — handelt es sich doch um den wichtigsten Grundsatz seiner Moralphilosophie —, so habe ich die in A ausgefallenen Worte wieder in den Text eingesetzt || 4621 biese] HEA bieses? Vorländer || 4718–20 Daß — werbe] A² Um aber nicht blos ein gesetzlich guter — zu werben HEA¹ || 488–10 Dies ist — viel A Belches — viel ist] E || 4811–14 und in sofern kann diese Beränderung — können, ist sie — anzusehen] A welche Beränderung sosen — können, nur — anzusehen E || 4814 Sinnlichkeit] Die Sinnlichkeit? Hartenstein, Vorländer || 4925 und sehlt in A² ||

584 bamit - sondern] A2 bamit - sich untereinander felbst aufreiben und HA1 | 5813.14 haffen, und HA haffen und Vorländer. Die Streichung des Kommas ordnet die Worte fich bagegen ju bewaffnen dem nicht bloß unter, während sie als Ergänzung zu verachten zu deuten sind | 5821 letteren] HA1 letten A2 | 5913 und, obgleich] A2 und fehlt in A1. Das und ist von Kant offenbar hinzugefügt, um die Zugehörigkeit der Worte obgleich unumgänglich zum Relativsatz welcher u. f. w. deutlicher werden zu lassen; der Relativsatz benen u. f. w. wird erst mit bennoch unwillsommen ist zu Ende geführt || 61 14.15 unb - herablaffe] A2 fehlt in HA1 || 6119 diefe] A2 fie HA1 || 631 geschehen - mußten] A2 geschehen HA1 || 642 e8] Wobbermin ihn HA. Der Gedankengang erfordert nothwendig die Rückbeziehung auf bas Urbild. Wenn der nächstfolgende Satz von ber Erhebung eines folchen Beiligen über alle Gebrechlichkeit u. f. w. spricht, so ist die Voraussetzung dafür eben die, daß jenes Urbild in einem besondern Menschen hnpoftafirt angenommen wird | 6515 liebendes] A2 liebend HA1 | 676 llrfache] HA llrfachen Vorlander. Die Einsetzung der Pluralform für die Singularform ist zwar sachlich möglich, aber sie ist keineswegs nothwendig und beeinträchtigt sogar die Präcision des Gedankengangs. Es handelt sich im Context nur um das Berhältniß einer bestimmten Urface (ber Gefinnung als bem Reime, woraus alles Gute entwidelt werben foll) ju ihren Birfungen. Deshalb bleibt Kant auch in der Begründung bei ben Begriffen des Berhaltniffes ber Urfache und Birkungen stehen || 6719 Gütigkeit] HA1 Bludfeligfeit A2 || 6720 hier A2 fehlt in HA1 || 694 mußte A2 muffe HA1 || 6922 spaten] HA2 spatern A1 | 6925 (fonbern — gestraft)] A2 fehlt in HA1 | 723 an ihm] A in ihm? Vorländer. Un entspricht dem Sprachgebrauch Kants; Vorländers Änderungsvorschlag ist also abzulehnen | 722s überschwenglichen] A2 moralischen HA1 | 743 (mithin A2 mithin (H mithin) A1 | allen A2 aller A1 | 7412. 13 (als "bas - Rleifches") H Vorländer als "(bas - Rleifches)" A | 7428 Sachverwalter] HA Sachwalter Vorländer. Kant hat allerdings auch die Form Sachwalter, doch ist das kein hinreichender Grund zur Anderung | 764 ber - Gefinnung] A2 (ber vermeinten gebefferten Gesinnung) HA1 || 76 sa an Stelle] Wobbermin an bie Stelle HA, an ber Stelle Hartenstein Kirchmann Vorlander, um an bie Stelle ber That ju treten Neues Theologisches Journal 1797. Es dürfte in Bezug auf diese Stelle das Wahrscheinlichste sein, daß Kant ursprünglich hat schreiben wollen: um an bie Stelle ber That gu treten, daß er dann aber fur treten das pracisere und sinngemäßere gelten eingesetzt und nun versehentlich bie zu streichen vergessen hat ||

Lesarten. 509

778.5 habe - habe] A2 hat - hat HA1 | 7718 fann - nun] Schondorffer fann er nun; ebenso Kehrbach und Vorlander | 7720 Bas, meint ber Lefer wohl, wird] Wobbermin Bas meint ber Lefer mohl; wird HA Bas meint ber Lefer wohl? wird Kehrbach Bas meint ber Lefer wohl: wird Vorlander. Da mas Object zu dem nachfolgenden urtheilen ist, so ist das Semikolon Kants zu streichen, nicht aber durch ein Kolon oder Fragezeichen zu ersetzen. Dagegen sind die eingeschobenen Worte meint ber lefer wohl in Kommata einzuschließen || 791.2 er - er] HA. Eine masculinische Bezeichnung des bofen Wefens, die Kant in Gedanken vorausnimmt, ist in Wirklichkeit allerdings nicht vorausgegangen | 828 in ihrer] A' in ihrer gangen HA1, gangen durfte von Kant als überflüssiger Pleonasmus absichtlich gestrichen sein | 829 fonnte | A2 fann HA1. fonnte ist logisch correcter, also wohl von Kant absichtlich für tann eingesetzt | 8219 feinen] A2 ihren HA1 || 836 fich immer | A immer Vorländer | 838 machen | Wobbermin fein HA Vorländer | 8332 ergangen] A2 zu ergangen HA1 | 8424 Revolution] HA Religion? Kirchmann. Die Änderung scheint durch das vorangehende Beiwort neue nahegelegt zu werden, doch ist sie um der folgenden Worte willen abzuweisen. Denn wenn hier gesagt wird, daß die Religion bes blogen Gultus und ber Obfervangen ale alteres Borbild beffen, mas in ber lettern ber Endamed ber Bor. febung mar, ausgelegt werden darf, so fordert der Ausdruck "ber Endzwed ber Borfehung in ber lettern" als Beziehungswort fur die lettere nicht die neue Religion selbst, sondern das Ereigniss, durch welches dieselbe eingeführt worden ist || 84 23 bestreiten | HA im Sinne von "umstreiten", "zum Gegenstand des Streites machen", nicht aber in der negativen Bedeutung = ableugnen | 859 Seele] A2 H Menichen Seele A1 || 85 20. 21 Alter8] A2 Alter8 amar HA1. In H ist das awar allerdings von Kant selbst nachträglich hinzugefügt worden; trotzdem wird es in A2 von ihm selbst wieder gestrichen worden sein, um die unnütze Wiederholung zu vermeiden || 8527 ba fie boch] A2 fehlt in HA1 || 861 bie alten Bunber] A' die Alten HA1 || 8619 ihn ] HA seil. Gott: auf bas Folgende construirt || 8627 baß] A2 baß alles HA1 || 8810-12 Aber baß man burch - und fo] A2 Daß aber recht fest Bunber theoretisch ju glauben, fie auch wohl gar felbst bewirken, und man fo H Dag aber bie Cabe - recht fest an Bunber theoretisch ju glauben, fie nach wohl gar felbst bewirken, und man fo A1. In H ist das man erst nachträglich von Kant selbst hinzugefügt, so daß ursprunglich der Infinitiv "recht fest Bunber theoretifch ju glauben" als Subject zu bewirfen und ben himmel fturmen gedacht war || 8838.34 werben, ba - wirb | A2 werben, burch Bunbers aber baffelbe nieber. gefchlagen wird HA1 | 8934 bemuthige] H bemuthigenbe A. Die Lesart bemuthige geht nicht nur auf H, sondern auch auf Kants eigene Hand zurück; denn die Anmerkung schloß in H ursprünglich mit dem Wort Bermeffenheit, die übrigen Schlußworte sind erst von Kant selbst hinzugefügt ||

93 18 und darin erhalten] HA seil. und ihn || 941 die] A<sup>3</sup> sehlt HA<sup>1</sup> || 947 könnten] A<sup>2</sup> können A<sup>1</sup> sein Mittel ausgefunden werden könnte H || 940 als eine] A<sup>2</sup> als sehlt in HA<sup>1</sup> und ist auch im Drucksehlerverzeichniß von A<sup>1</sup> nicht binzu-

gefügt, obgleich dieses zu der Lesart des Textes feine im Menschen babin abzwedende Bereinigung eine bestehende die Bemerkung macht: "die Worte feine und babin (sind) auszustreichen und nach Bereinigung ein Comma zu setzen" | 94 15. 16 hinwirten tonnen, - einseben As hinwirten tonnen - einsehen tonnen HA1 binwirfen - einsehen fonnen Kehrbach. Kant hat offenbar absichtlich das zweite fönnen aus sprachlichen Rücksichten gestrichen, da es sachlich entbehrlich ist. Das erste fönnen ist dagegen für den Sinn des Satzes unentbehrlich und wird also von Kehrbach mit Unrecht gestrichen || 952 ihre A2 feine A1 || 955 fie au] A2 sie jemals zu HA1. Vorländer setzt das jemals aus A1 in den Text mit der Begründung: "jemals ist in der 2. Auflage ausgefallen". Es scheint indes eine absichtliche Streichung vorzuliegen, da das vorhergehende nie das nachfolgende jemale thatsächlich überflüssig macht | 9617 bie fehlt in HA1 | 9628 auch] HA1 fehlt in A2, scheint versehentlich ausgefallen zu sein, da das auch die beabsichtigte Vergleichung deutlicher hervorhebt | 971.2 Besehdung - Bose] H statt bas Boje "bas boje" A1, die Worte bes guten Princips, bas in jebem Menschen liegt fehlen in A2, wo zugleich wieder für bas bose "bas Bofe" eingesetzt ist. Kant hat die Schwerfälligkeit der Periode von A1 für A2 durch die vorgenommene Streichung beseitigen wollen, dabei aber übersehen, daß nun in A2 das in ihm beziehungslos wird. Ich habe daher den Text von A1 oder genauer von H wiederhergestellt, denn daß Kant bas Bofe, nicht bas bofe (Brincip) gelesen wissen wollte, beweist die Übereinstimmung von H und A2 | 97s jebes] H jenes A || 976 fich] Hartenstein fie HA || 979 ferner] fehlt in HA | 9716 befleißigen foll] befleißigt A! | 9724 berfelben] HA auf vernünftige Wefen [oben Z. 19] zurückzubeziehen || 9730 (bes - berfelben)] A2 (ihres Erwerbs ober Erhaltung nach) HA1 || 9732 recht] HA2 Rube A1 || 9733 in] HA2 mit A1 || 9830 in] A2 fehlt in HA1 || 9832.33 (welche - kann)] Hartenstein (welche etwas Innerliches ift) mithin - tann HA. Die Worte mithin - tann gehören mit zur Parenthese und sind also mit in die Klammer hereinzunehmen | 991 welches] A2 welche HA1 | 9918 zu lassen | HA1 lassen A2 | 10026 finnlichen | HA1 sittlichen A2 | 10117.18 bie - welche Vorlander bie Gemeinbe, welche unter ihren Dbern HA. Die Aussage des Relativsatzes welche etc. bezieht sich ausschließlich auf die Dbern, die Umstellung der Worte ist daher nothwendig | 1023 in] A2 als bas in H als in A1 | 1039 überfinnlicher] Neues theolog. Journal finnlicher HA || 10319 boch - Gehorfam] A2 baburch HA1 || 10329 gegen feine Befehle] A2 unter feinen Befehlen HA1 || 10425 felbft] fehlt in HA1 || 1059 Glauben8] A2 fehlt HA1 | 10581 Usurpation - Ansehen8] A2 ein usurpirtes Ansehen HA1 | 10537 1061 gehörig vorbereiteten] A2 gewöhnlichen vorbereitenden HA1 | 106-11.12 vermittelst - une vermittelst ber Bernunft und ] HA1 || 10621 ihm ] A2 ihn HA1 || 1075 forbert] H forbert A | 1079 Einwurfe] A2 Zweifel HA1 | 10712 bestimmten] A' bestellten HA1 || 107 20 Behifeln] A' Behifel HA1 || 107 21 fann] A2 fonnen HA1 || 10723 basselbe] A2 sie HA1 || 10733 wir also] A2 man also HA1 || 1088 biefem] Vorländer biefen HA. Kant construirt biefen auf den im Singularbegriff bas große Bublicum beschlossenen Plural "die gemeinen Leute". Doch ist in L'esarten.

diesem Falle die Anderung unabweislich, weil der Neutralbegriff die zu ergänzende masculinische Pluralform nicht ohne weiteres an die Hand giebt ! 10826 ibt] A ihnen H || 108 st vornehmlich - ausbreitet] fehlt HA1 || 1096 bespotische] A die bespotische II | 1099 oftere fehlt HA1 | 10923 ber spateften] A3 burch spateste HA2 | 1103 ober nur] HA1 nur ober A2 | 11015.16 mit -Buchern] A mit allen Alten und Reuern theils in schriftlichen, theils in beiligen Buchern H 11028.29 (baß - nicht] A2 (baß hier nicht etwa Vorländer. V.'s Anderung ist abzulehnen, da sie dem Gedankengang Kants seine Präcision nimmt; das elma soll die erste von Kant für möglich gehaltene Auslegung einleiten | 1114 nachgerabe] fehlt HA1 || 1115 eben fo A2 fo HA1 || 1119 nicht] A2 es nicht A1 | 11221 bem Bolfe] A2 ihm HA1 || 11222 e8] A2 er HA1 || 11229.30 jest todten] A2 alten, jest todten HA1 || 11234 biefe] A2 bie HA1 || 11237 fein wurde] A2 ift HA1 | 1132 nicht] A2 fehlt HA1 | 1136.7 baber - muß] A2 und ber Ausleger - bedarf boch noch H aber ber Ausleger - bedarf boch noch A1 11324.25 ben Gefeggeber] A2 ibn HA1 | 11325,26 weil fie unter feiner Burbe ift] fehlt in HA1. Doch hieß es in II ursprünglich: ist nicht allein wider seine Befugnig, fonbern auch unter feiner Burbe; dafur ist dann von Kant eingesetzt: ift eine Zumuthung, bie bas Bublitum an ihn nicht ohne Unbescheibenheit thun tann. 11514 aber] A2 und HA1 || 11519 foldes | A2 folder HA1 || 11534 lautere | H lauter A || 11611 guten] fehlt HA1 || 11623 bes] HA1 ber A3 || 1174 Gutes] A2 Guten HA1 | 11723.24 wenn er - fich - bewußt - noch | Wobbermin wenn er fich, ber Bergehungen, beren -, bewußt noch A. Benn er fich bie Bergehungen, beren - bewußt, noch H | 11730.80 worauf - grinden] fehlt in HA1 | 1206 fowohl] A2 jest sowohl HA1 | 12016 (auch bes ungelehrten)] Zusatz A2 | 12023 an] A2 ber HA1 | 12026 bagegen] fehlt in HA1 || 12116 werbe] fehlt HA1 || 12133.34 anthropopatisch] A2 anthropomorphistisch HA1. Vorländer kehrt zur Lesart von A1, die allerdings auf H zurückgeht, zurück, aber diejenige von A2 präcisiert offenbar den Gedanken Kants | 12211 außeren] fehlt HA1 || 12217 gefchenben] HA1 geschehenen A2 || 12237 in ber] A2 barin] HA1 || 1232 hemmungen] Rosenkranz hemmung HA || 1231s moralischen] fehlt HA1 || 12316 Zwangsmittels] Zwangsglaubens HA1. Der Ausdruck in As präcisirt den Gedanken, Vorländer kehrt daher falschlich zu dem Ausdruck von A1 zurück | 12325 Bernunftreligion] A2 Bernunftreligion gemaß HA1 | 128 32 gerfplittere] HA1 gerfplitterte A8 | 12418.19 bes - ibm] A8 ber - ibr HA1 | 1251 ber Cahungen] H, fehlt in A; da sinngemaß, wohl versehentlich ausgefallen | 125 30 bliebe] As bleibt HA1 | 125 83. 84 Inftructionen] HA1 Inftruction A2; da das Wort in A2 am Zeilenende steht, ist die Pluralendung wohl versehentlich ausgefallen | 12535 Anspruch ] A2 Ausspruch HA1 | 12620 daß A2 daß nicht HA1 | 127 18 macht] A2 machte HA1 | 12727 zeigt] zeigen HA | 128 22 flatt finde] Vorlander statt finden HA; der Singular ist notbig, weil auf Berfonlichfeit zu beziehen | 12928 baburch | IIA1 fehlt in A3; nothig, da sonst das nachfolgende baß beziehungslos ist || 1301 eine] HA2 bie A1 || 1303 feiner || Vorlander ihrer HA; seil. Bolf || 130s fteuten] A2 fteute HA1 || 13025 brudten] Wobbermln brudte HA | 13029 ausruft] Az aufruft HA1 | 1313 wurden | HA wurde Vorlander |

13216 bas HA1 bis A2 bies? Hartenstein, Kehrbach, Vorländer | 13321.22 311 verbieten - au hindern] das doppelte au von mir nicht gestrichen; "können" im Sinne von "vermögen" ist wie dieses construirt. Solche Vermischung zweier Constructionen ist bei Kant nicht selten | 13331 daß | A2 fo, daß HA1 | 13336 eben dasjenige] A' es eben, bem H eben, bag A1 | 133 39 bas] HA1 fehlt A2 | 134 34 biefer] A2 jener HA1 || 1352 eine] fehlt in H || 1352.s gangliche Bergichtthuung] HA2 gang. liche Bergicht A1 || 1354 Klammerzeichen nach fann H fehlt A, Zusatz Neues theol. Journ. | 135 83 bann ichon jest] HA1. ichon fehlt in A2 und ist auch von Vorländer nicht in den Text aufgenommen worden. Da es durchaus sinngemäß ist, wird es in A2 versehentlich ausgefallen sein | 13535 arbeiten] A uns . . . bearbeiten H (wohin wir uns benn ichon jest . . . fleißig bearbeiten follen) | 1368 ber Chiliasm] HA1 bes Chiliasm A2 | 13631 nach] Vorlander vor A2. | 1378 ihre innere] Wobbermin (bestätigt durch H) ihrer innern A. H hatte ursprunglich: bie Nachforschung ihrer inneren Beschaffenheit, diese Worte hat aber Kant geandert in: bae Rachforichen binter ihre innere Beichaffenheit, wobei allerdings die Wortenden von ihre und innere sehr undeutlich geworden sind || 1377 innerlich] fehlt HA1 || 13710 außerlich und] feblt HA1 || 137 so ihrer - ihnen] die Pluralformen in Rückbeziehung auf den Collectiv-Singular "das Volk" || 13811 finde] A2 finden HA1 || 13915 (feine Natur)] fehlt IIA1 || 13920 Geheimhaltung HA1 Geheimnighaltung A2 | 13936 etwa] fehlt in HA1 | 13937 fein mochtel ift HA1 | 1408.9 in einem und bemfelben A2 in einem einigen HA1 || 14011 mußte] mußte HA1 || 14019 wie] A2 fo wie HA1 || unferm HA zu unferm Vorländer: im Sinne Kants, doch unnöthig | 14020 vorgestellt A2 vorgestellt wird HA1 | 14126.27 fur welche bie] A2 fur bie bie HA1 | 14131 bee] A2 ber HA1 || 14215 mas aber] fehlt in HA1, wo dafür aber nach Absicht steht || 14232 burch] fehlt in HA1 || 14238 schon als] HA als schon Vorländer || 1432 Bürgerichaft] A1 Burgichaft A2, H ju Burgern | 14327 biefen Beiftand] fehlt HA1 || 1441 boch] fehlt HA1 | 1446.7 bie - Hanblung A2 aus welchen Urfachen biefes aber HA1 || 14414 ber Menfch] A2 er HA1 || 14517 Das] A2 Dies HA1 || 14519 aber] fehlt HA1 | 14520 Glaubenspringip] A2 Glaubensgeset HA1 | 14523-25 ferner - Urbilbe] ferner, ber (ben H) in ihm, fo fern er fich in feiner alles erhaltenden 3bee der von ihm felbft gezeugten und geliebten, bem Urbilbe HA1 || 14524 erhaltenden] HA enthaltenden? Rosenkranz | 14535 ober über] HA1 über fehlt A2 | 1468-20 Da8 - thut] fehlt HA1 |

152 22 ba — ihnen] A² biejenigen unter ihnen aber HA¹ || 15224 Diener] A² Diener (officiales) HA¹; vgl. S. 15730ff. || 15320 in ber That] fehlt HA¹ || 15324 mache] H macht A || 15518 ber Beschaffenheit] HA¹ ber sehlt A² || 15630 sonst A² selbst HA¹ || 15631 aber] A² asso sollen] A² sollen A¹ || 15631 aber] A² asso sollen A² sollen A¹ || 15820 sollen A² sollen A¹ || 15833 streitig machen] A² streiten A¹ || 15914 tönne] A² sann A¹ || 15928 heisigsten A¹ heisigen A² || 15938 baß] sehlt A¹ || 1607 es] A² sie A¹ || 16221 ältere] bie ältere Hartenstein, Vorländer. Die Zufügung des bestimmten Artikels dürste kaum im Siune Kants sein. Der Text

von A ohne bie giebt dem ausgesprochenen Gedanken größere Allgemeinheit und Allgemeingültigkeit; die historische Specialisirung wird daher nur in Klammern hinzugefogt: (mojaifche) || 164 32 mußte] A2 mußte A1 || 1662 8 ein - ift] in At picht gesperrt | 16614 ihre] A feine Vorlander, ihre ist nach Kantischem Sprachgebrauch auf den Collectiv-Singular Subentum zurückzubeziehen | 16725 erhielten] Neues theol. Journal enthielten A | 1696 nicht A2 auch nicht A1 || 170s an fich die Worte sehlen in A1 | 1702s nur A1 fehlt in A2. Das nur ist in A2 wahrscheint c'i versebeatlich ausgefallen und also gegen Vorländer wieder in den Text einzusetzen, denn es dient der Klarstellung des Gedankenganges. Der erste Satz der Anm. wird begründet, indem die Beschränkung (nur) des Meuschen als Ginnenwefen auf die Erscheinungen bes intellectuellen Brincips bervorgehoben wird | 1715 wird A2 murbe A1 | 1722s in fehlt in A2 | 17410 sie] Wobbermin die legtern A die ersteren Neues theolog. Journal 1797, Hartenstein burch bie erstere bie letteren Intelligenzblatt d. Allg. Lit.-Zeitg. 1793, Vorländer. Der Sinn des Satzes kann nicht zweifelhaft sein; der ganze nachfolgende Abschnitt erläutert ibn und speciell wiederholt der letzte Satz denselben Gedanken. Kant hat aller Wahrscheinlichkeit nach mit Absicht bie lettern geschrieben und diesen Ausdruck auf die Birfungen ber Gnabe zurückbezogen, von denen "zuletzt" d. h. unmittelbar vorher die Rede ist. Für uns würde sich aber dieses bie lettern auf die Birfungen ber Ratur (ber Tugenb) gerade im Unterschied zu denen ber Gnabe beziehen, was völlig sinnwidrig ware. Deshalb einetze ich bie letteren durch fie, nicht durch bie ersteren, was zwar sachlich dasselbe wäre, aber formell die Reflexion auf die Unterscheidung von ersteren und letteren einträgt, die Kants Sprachgefühl fern gelegen haben durfte. Die größere Ärderung, die schon die Allg. Lit.-Zeitg. vorgesch'agen und die Vorländer aufgenommen hat, ist unnutz complicirt und dabei doch sprachlich nicht correct, denn sie bezieht erstere auf den Genetiv Gnabe, lettere dagegen nicht auf den entsprechenden Genetiv Ratur (Tugend), sondern auf den Gesamtausdruck Birfungen ber Natur. Auch spricht die Formulirung des Schlubsatzes des Abschnitts nicht für diese, sondern für unsere Auderung; denn bier ist in den Worten noch mehr aber (find wir unvermögenb) gur Bervorbringung berfelben etwas zu thun das berfelben auf Gnabenwirfungen zurückzubeziehen | 1750 biefem] A1 biefen A2 | 17533 Formen] A1 fernern A2 | 1776 gu bezeugen] A2 überhaupt zu bezeugen HA1. Die Weglassung des überhaupt in A2 ist wohl eine absichtliche, da es der Straffheit des Gedankens eher schadet als nützt und de ein (weiteres) siberhaupt sosort folgt | 17718 wiffen A2 wiffen konnen HA1 | 17721 ale] Zus. Intelligenzblatt d. Allg. Lit. Zeitg. | 17728 bee Befigee] A2 fehlt in HA1 || 17912 fcwereres | HA1 fcweres A2 || 17922 berfelben Wobbermin befielben HA | 1803e welchem] HA! welchen At | 181e Belt", felbft] Wobbermin Belt;" felbst A Belt" felbst H. Das Semikolon der Ausgaben und Herausgeber stört die Periode und erschwert den Sinn | 1815-11 fceint's awar, baß - fei] Vorlander icheint's zwar, baß - zu fein H icheint zwar - zu fein A. Kant selbst hat in H die Infinitiv-Construction durch einen Satz mit baß ersetzen wollen, am Schluß allerdings doch den Infinitiv stehen lassen || 18135 biefes Erkenntniß] Wobbermin (beftätigt burch H) biefe Erkenntniß A. Da Kant vorher ein praftisches Erfenntnig schreibt, und auch nachher Z. 37 das Subject wieder mit es aufnimmt, so ist auch hier die neutra e Form einzusetzen !! 1822 ed Wobbermin er HA fie Vorländer. Vergleiche die vorige Anmerkung; die dort getroffene Entscheidung bewährt sich an der hier vorzunehmenden Correctur | 1822 Gottes] A2 fehlt in HA1 | 18418 hindnifche] HA2 heidnifche A1 vgl. Jen. Allg. Literat.-Ztg. a. a. O. | 18428 Gelbftverachtung] A2 Rleinmuthigfeit HA1 | 18430 (im - Frommelei) A2 (ein Bietismus) A1 (im Bietismus) H | eine] A2 fehlt in HA1 | 18438 welche] Vorländer welcher A2. Kant hat die Constructionen jum Grunde haben und jum Grunde liegen ineinauder gewirrt | 18630 vielleicht] HA1 völlig A2. Der Gedankenzusammenhang erfordert die Wiedereinsetzung des vielleicht aus A1 || 18714 ober erlaubt, unrecht] HA2 erlaubt, ober unrecht A1 || 18737 diese] A2 dieses A1 diesen II | 18816.17 fo - aufgeladen] A2 e8, zwar, war, aber fehlen in A1. so habe ich bloß überfluffig geglaubt, was nicht nothig war (mir nur etwa eine Beschwerde . . . ist, aufgeladen) II | 18820 in ben A' im IIA' | 18836 bie] Vorlander ber HA. Kant construirt auf das in Gottheit enthaltene Masculinum Gott | 1893 vereinbarte] HA vereinbare? Vorländer | 18911-13 nicht mache] A2 burch ben Mangel - nicht unwurdig mache IIA1 | 19120 gufter -Bestrebung] A2 über bie stetige Bestrebung HA1 | 19195 ober] A2 aber HA1 19211 founen] A2 fehlt in HA1 | 19221 Dienft - Bergen] A2 in H, A1 nicht gesperrt | 19221.22 (im - ber Bahrheit)] A2 die Worte fehlen in HA1 | 19231 boch] A2 aber HA1 | 1941 bas Almosengeben] A2 die Worte fehlen in A1 | 1946 gar wohl] A2 die Worte fehlen in A1 | 19414 objectiven] A2 fehlt in A1 | 19423 Studen biefer Schrift] A2 Abichnitten A1 | 19424 von den Gnadenmitteln] A' von dem an Gnadenmittel A' | 19425-28 (bie - gehört)] A'. Die Klammern fehlen in A1; auch ist in A1 das Wort Guabenwirfungen (Z. 25) nicht gesperrt | 19536 er] Vorländer es] A. Die Änderung ist nothwendig, da nur die Beziehung auf Bunich sinngemaß ist | 1976 binreichend A2 fehlt in A1 | 19716 bie nennt] A2. Die Worte stehen in A1 in Klammern | 19718 fo] A1 fehlt in A2 | 19721 ber - Gottes A2. Die Worte fehlen in A1 | 19725 mit ] ich mit A. Kant ist aus der Medial- in die Passiv-Construction übergegangen, das sich ist also zu streichen. [ 19734 bie - Menschen] A2. Die Worte sind in A1 nicht gesperrt ! im] A2 jum A1 | 1982 Demuthigungen] A1 Demuthigung A2. Die Einsetzung der Singularform Demuthiqung neben Lobpreifungen ist offenbar Druckfehler von A2. || 19834.35 erbaut - gebauet] A2. Die Worte sind in A1 nicht gesperrt || 2004 ben Sag A2. Die Worte fehlen in A1 || 20017 nur A1 fehlt in A2: wohl versehentlich ausgefallen, da es der Verdeutlichung des Sinnes dient || 20030 gebrechlichen] A2 Gebrechlichkeit ber A1 | 2013.4 jede] A2 um jede A1. Das um ist in A2 wohl absichtlich zur Vereinfachung der Construction und des Gedankenganges gestrichen: burch die Sbee - fenntlich zu machen ist nach dieser Lesart die Näherbestimmung der michtigen Absonderung. Die Lesart von A1 giebt die Näherbestimmung zunächst nur vermittelst des Ablativ burch bie Sbee u. f. w. und fügt dann nochmals hinzu: um jebe u. j. w. || 201 16.17 gur Beobachtung] A1.

Die Worte fehlen — offenbar versehentlich — in A<sup>2</sup> || 201 18 mit — verbunden] A<sup>2</sup>. Die Worte sind in A<sup>1</sup> nicht gesperrt || Georg Wobbermin.

#### Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Vocale. Anderungen waren selten nothig bei aa: Maagregel (neben bermagen), Saamen; haufiger bei en: Frenheit, fren, zwen, bren, brenfach, zwente, mennen (Verbum), fenn (dgl.), fen, Benfviel, ben, Buftenen, Bernunftelen (vgl. dazu Lanen): bei ie: gieng, fieng, bieng, Probierfteln, bypostafiert (neben confrontiren u. a.). - Consonanten. Auch hier bedurfte es verhaltnibmaßig selten eines Eingriffs. c steht in Clerus, Clerifer, practifch (zuweilen praftifc, so in der Vorrede zur 1. Aufl.), Bunct. Dafür findet sich öfter in Wortern lateinischer Herkunft f: Effeft, Fakultat, Disjunktion, jubjektiv, objectiv (doch überwiegend c: Cultus, Introduction, subjectiv, objectiv usw.). -Auch Dehnungs-h stört mehrfach: Billfuhr, Nahme, Merfmahl, einmahl (in der Regel einmal, biesmal), gerftohrt, auffpahren (meist gerftort, gehoret u. a.); dazu th: Bothichaft (neben geboten), parthenlos. - Die Schreibung der f-Laute entspricht pur in einzelnen Fällen der spateren Gewohnheit nicht: Erfenntniße, anfagig, vernachlagigt (überwiegend: Befferung, gemiffe usw.); Bemeiggrunde, beweißt (neben Beweis u. a.); aufferordentlich, entauffernbe (meist außere, bloge, aufichließen usw.): mislich (meist Bewußtfenn, Anftog usw.). - Die Consonantenverdoppelung und -vereinfachung erregt selten Anstoß: betrift (sonst betrifft, eröffnet, Begriff u. a.): Innhalt, worinn (meist barin, hierin, worin u. a.). -Anfangsbuchstaben. Die Minuskel substantivirter Adjective bildet die Ausnahme, doch stört das Schwanken oft innerhalb weniger Zeilen: elipas gleichgultiges - nichts Beftimmbares, bas hijtorifche - ben Gewiffenhaften; so auch im entgegengesetzten Falle: Meffianisch - messianisch. - Zuweilen entspricht auch der Anfangsbuchstabe nicht der vorangebenden Interpunction, z. B. die Minuskel nach Kolon in directer Rede, die Majuskel nach Semikolon. -Zusammensetzung. ob awar, fo gar mußten mehrfach zusammengerückt, unformliche Verbindungen wie moralijchaut, offentlichgefehlich, juribischburgerlich getrennt werden. - Eigennamen. Es fanden sich die Schreibungen Aribman, Siewen, Brama, herfules, Ronnectient, fartheuferartig, Chabgaren, muha. medanisch (neben mohammedanisch).

Interpunction. Die Zeichensetzung ist hinsichtlich des Kommas geradezu verwahrlost. Der Druck leidet mehr als andere der Spätzeit an einer Überfülle der Kommata bei regellosem Gebrauch. Am häufigsten stört es wie gewöhnlich vor und hinter oder nur hinter adverbialen Bestimmungen ohne Rücksicht auf deren Umfang, dann vor Satztheilen, die durch und angeknüpft sind, auch hinter ihnen oder hinter solchen, die durch oder, mithin, aber, vergleichendes als, wie angeschlossen werden. Das Prädicatsnomen, ebenso ein zweites Object bei Verben, die doppelten Accusativ regieren, ist nicht selten durch Komma abgegliedert. An Gegenbeispielen ist in allen diesen Fällen kein Mangel. — Zahllos sind die Belege für falsch oder überflüssig gesetztes Komma vor, hinter und in Klammern. — Mehrfach scheint seine Anwendung durch

keinen benachbarten Satztheil, sondern durch das Bedürfniß nach Pausenbildung beeinflußt, also rein rhetorisch. Vgl. noch Verbindungen wie barum, weil; und, wer; und, ba; also, baß; inbessen, baß; benn, waß; benn, wenn. — Dagegen verschwinden die Stellen, an denen Komma vermißt wurde. So mußte es nur zuweilen eingefügt werden vor Haupt- und Nebensätzen, vor und hinter Appositionen, prädicativ gestellten adjectivischen Attributen, vor unverbunden angefügten gleichartigen Satztheilen, vor mitsin u. a. — Recht häusig veranlaßten auch Semikolon und Kolon Eingrisse. Namentlich tritt Semikolon zwischen Vorder- und Nachsätzen aus, wo wir Kolon erwarten. Oder es ist gleich diesem verschwenderisch an Stelle des besser angebrachten Kommas gesetzt. Andrerseits steht Komma vor Aufzählungen, wo der heutige Brauch Kolon fordert.

Die Sprache weicht verhältnißmäßig wenig von unserer Norm ab. Laute. Vocale. Geändert wurden die umgelauteten Formen anfömmt, fömmt (16 mal neben vorwiegenden umlautlosen Bildungen), genennet (1 mal; sonst genannt), Süben (I mal; auf derselben Seite und sonst Juden). Hingegen erhielt den Umlaut quegebruckt (1 mal; sonst ü). - Für die sonstigen Stammsilbenvocale kommt allein alsbenn mit 3 Belegeu in Betracht, während sonst stets alsbann gesetzt ist. - Ableitungssilben. In den Superlativen ist stets Synkope eingetreten mit Ausnahme von schweresten (1 mal); ebenso im Conj. Imperf., ausgenommen einmaliges führeten. - Häufiger hat sich e in der unflectirten Form des Part. Perf. gehalten: gefället (aber vorgeftellt u. a.), geirret, verführet (aber hppoftgfirt), verneinet (aber gemennt, befront u. a.), geweihet, bewachet (aber versucht, gemacht u. a.), im Ganzen doch nur 8 mal. Vgl. 3 Belege der flectirten Form: vergonnete, geweihete (meist Synkope': gefinnter usw.). - Flexionssilben. 1 mal steht Urfach; nur 8 mal ist e in der 3. Pers. Sing. Pras. bewahrt: harret, mahret, gehoret, fallet; einraumet, icheinet; brobet, wirfet. Die Gegenbeispiele überwiegen bedeutend. - Die Adverbialform ferne, soferne ist nur 3mal belegt. - Consonanten. fobern findet sich noch an 3 Stellen. Babft ist wohl orthographisch zu fassen. - Flexion. fenn steht = find 41e, 15421, = feien 8531, 868. -- Wortbildung. Einzeln kommen vor von felbsten, mehrmalen; häufig vornämlich (doch auch vornehmlich). - Syntax. Die Verwendung der starken und schwachen Flexion entbehrt auch in unserm Drucke klarer, streng durchgeführter Regeln, sei es, daß es sich um substantivirte Adjective handelt: vieles hergenommenes, oder um adjectivische Attribute, die trotz fehlenden Artikels manchmal die schwache Form aufweisen: mit volligen Bermogen, von gangen Bergen, aus fo frummen bolge, ihm als allein feelenbeffernden Glauben, von Bott als moralischen Urheber, von jubischen Glauben; aber auch nach einem Pronomen die starke: ein jeber morglifch wohlgefinnter Menfch, ein jeber großer herr. -Es kommt auch vor, daß coordinirte, durch Komma getrennte adjectivische Attribute verschieden behandelt sind: befonberer, auf Gott . . . bezogenen Bflich. ten 15419. - Zur Behandlung der Pronomina vgl. allem ihren Thun (2 mal), benen = ben (2 mal); - zu derjenigen der Zahlwörter amifchen amenen . . . Ber-Ewald Frev. fonen, biefem Allen (je 1 mal).

## Die Metaphnsik der Sitten.

Herausgeber: Paul Natorp.

#### Einleitung.

Zur Entstehungsgeschichte der Metaphpfif ber Gitten findet man das Material größtenteils in der Einleitung zur Kritit ber praftischen Bernunft (Bd. V, S. 489 ff.) zusammengestellt. Es ergiebt sich daraus, daß der Plan des Werkes zwar bis in die sechziger Jahre zurückgeht, die Ausführung aber sich immer wieder hinausschob, weil die wichtigere Aufgabe einer grundlegenden Rritif ber reinen (theoretischen wie praktischen) Bernunft zuvor erledigt sein mußte. Nach Vollendung beider Kritiken aber war es der neu entstandene Plan der Kritif ber Urtheilefraft, dessen verbältnißmäßig rasche Ausführung die Arbeit des Philosophen für die nächste Zeit (bis 1790) ganz in Anspruch nahm. Nun endlich hätte die Reihe an die Fertigstellung der seit lange vorbereiteten und verheißenen Metaphysif ber Gitten kommen sollen. Wir horen auch, daß sie zur Ostermesse 1791 ficher erwartet wurde (Kiesewetter an Kant, 14. Juni 1791, XI 253) Aber noch in den nächsten zwei Jahren bezeichnet Kant selbst das Werk in Briefen erst als unter Sanden habende oder als vorhabende Arbeit (an Erhard, 21. Dec. 1792, und an Fichte, 12. Mai 1793, XI 384, 419). Und es ging auch jetzt langsam damit; die Abfassung der Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft (ersch. 1793) und mehrerer kleinerer Arbeiten schob sich dazwischen. Auch sachliche Schwierigkeiten scheinen die Vollendung des Werkes aufgehalten zu haben. Schiller schreibt am 28. Oct. 1794 an Erhard (Jonas IV, 46): "Die Ableitung des Eigenthumsrechts ist jetzt ein Punkt, der sehr viele denkende Köpfe beschäftigt, und von Kanten selbst höre ich, sollen wir in seiner Metaphysik der Sitten etwas darüber zu erwarten haben. Zugleich höre ich aber, daß er mit seinen Ideen darüber nicht mehr zufrieden sei, und deßwegen die Herausgabe vor der Hand unterlassen habe." Endlich im Sommer 1796 wurde die Rechtelehre für den Druck fertig. Sie sollte zur Michaelis-Messe 1796 erscheinen und wurde auch als zu diesem Termin erschienen in verschieden-n Zeitungen aufgeführt. Wirklich aber scheint sie erst im Jan. 1797 ausgegeben worden zu sein. Denn zwar bezeichnet Jäsche in einem Briefe vom 4. Nov. (XII 105) das Werk (dessen Erscheinung noch am 23, Sept. [XII 96f.] Kiesewetter mit großem Verlangen entgegensah) als "soeben erschienen"; aber am 7. Dez. (XII 134) erwartet Jakob das Buch noch immer mit Sehnsucht, das "als fertig angekündigt ist, wovon aber wahrscheinlich der Druck noch nicht vollendet ist"; und am 16. Jan. 1797 hat Erhard (XII 144) es "noch nicht erhalten". Entscheidend aber ist, daß in der Beilage zum 6. Stück der Königsberger gelehrten und politischen Zeitungen vom Donnerstag den 19. Januar 1797 das Buch als soeben bei Friedrich Nicolovius erschienen angezeigt ist (s. Warda, Altpr. Monatsschr. XXXXI 132f., wo auch die unrichtige Datirung des Brieffragments XII 186, betreffend die Honorarzahlung für die Rechtslehre, hiernach berichtigt ist).

Nach dem erwähnten Briefe von Jacob arbeitete Kant Anfangs December 1796 bereits an der Tugendlehre. Sie sollte zur Ostermesse 1797 erscheinen (Reuß an Kant, 21. April 1797, XII 159), wurde aber erst im Laufe des Sommers fertig. Denn nur auf dies Buch kann die als Brieffragment 879 von Reicke (XII 377) veröffentlichte Aufzeichnung vom 29. Juli 17971) sich bezichen, wo Kant schreibt: Begen ber moglichen ansprüche auf bas Mein und Dein an Schrifften, nach ber fruheren ober fpateren Ericheinung berfelben, benierte ich noch: bag bas Micut bem Grn. Berleger fo frub por ber Ditermeffe und vollständig eingehandigt worben, daß der Abdrud beffelben nothwendig um biefe Beit hatte vollendet fenn muffen, aber fich, aus mir unbefannten Ilrfachen, bis jeht verzogen hat. Erst die Beilage zum 69. Stück der Königsberger gelehrten und politischen Zeitungen, vom Montag den 28. August 1797, zeigt das Buch als soeben erschienen an; am 8. Sept. hat Jakob (XII 195) es in Handen. Gedruckt wurde die Rechtslehre in Leipzig bei Solbrig; so ist in den mir vorliegenden (3) Exemplaren auf S. 235 angegeben; nach Warda soll in andern Exemplaren diese Angabe fehlen. Ein entsprechender Vermerk findet sich dagegen in der Engendlehre, wie es scheint, überhaupt nicht; die Lettern sind andre als in der Rechtslehre.

Beide Schriften erschienen einestheils gesondert als: Metaphyijiche Ansagsgründe der Rechtslehre von Immanuel Kant. Königsberg, ben Friedrich Nicolovius. 1797 (XII S. Vorrede, dann 235 S., von denen die der doppelten Einleitung, in die Metaphysif der Sitten und in die Rechtslehre, S. I—LII, wiederum in römischen, die folgenden in arabischen Zisser gesetzt sind; auf der letzten, nicht paginirten Seite sinden sich Verbesserungen) und: Metaphysische Ansangsgründe der Tugendlehre von Immanuel Kant. Königsberg, ben Friedrich Nicolovius, 1797 (X u. 190 S. und 1. Bl. Verbesserungen); anderntheils vereint u. d. T. Die Metaphysischer Sitten in zwen Theilen. Abgesaßt von Immanuel Kant. Königsberg, ben Friedrich Nicolovius, 1797. Dieser Obertitel ist so gleichlautend jeder der beiden Schriften vorgesetzt; danehen steht dann der Sondertitel:

<sup>1)</sup> S. darüber ebenfalls Warda a. a. O. (133 Anm.) Ob das Bruchstück als ein "von Kant beabsichtigter, vielleicht mit Rücksicht auf Nicolovius fortgelassener Schluß der Vorrede" anzusehen sei, möchte ich dahingestellt sein lassen.

Die Metaphysis der Sitten. Abgesaßt von Immanuel Kant. Erster Theil. Metaphysische Ansangsgründe der Rechtslehre. Königsberg, ben Friedrich Nicolovius, 1797, und entsprechend: Zwenter Theil. Metaphysische Unfangsgründe der Tugendlehre. Nach diesem doppelten Titel folgt dann überslüssigerweise auch noch der oben angegebene Titel der Sonderausgabe. Es wurde, so scheint es, der neue, doppelte Titel den mit Titel fertigen beiden Büchern nachträglich vorgeheftet.

Über die Rechtslehre waren inzwischen bereits Recensionen erschienen, von denen eine, in den Göttingischen Anzeigen 1797, 1, 28, Stück, 18, Febr., Kant einer eingehenden Beantwortung werth schien. Eine solche wird in Aussicht gestellt in einem Briefe an Schütz, 10. Juli 1797 (XII 180 ff.) und bestimmter, als Zugabe zu seinem Buche, in einem Briefe an Tieftrunk, 13. Okt. (XII 206). Da aber 1798 schon eine zweite Auflage der Rechtelehre nothig wurde, so traf Kant in einem Schreiben an Nicolovius vom 9. Mai 1798 (XII 241) folgende Anordnung: Noch habe ich, mas die zwente Auflage ber metaph. Unf. Br. ber Rechtslehre betrifft, anzumerten: bag zwenerlen Titel bagu gemacht werben mußten: ber eine, welcher nur bas Bort "Rwente Auflage" bingufügte ber Anbere aber welcher fo lautete: "Erlauternbe Unmerfungen ju ben metaph. Anfangegr. b. Rechtelebre v. I Kant": bamit bie, welche bas erftere Buch icon besiten nur bas zwente zu faufen nothig haben. Das kann nur so gemeint sein: es solle die gedachte Bugabe als Sonderschrift mit eigenem Titel gedruckt und dies Schriftchen der zweiten Auflage der Rechtslehre nur angeheftet werden, daneben aber, besonders für die Besitzer der ersten Auflage, auch separat käuflich sein. Dieser Anordnung entspricht aber die Ausführung nicht: die Zugabe erschien zwar separat unter dem im Briefe angegebenen Titel (Konigsberg, ben Friedrich Nicolovius. 1798. 31 S.; über die zwei verschiedenen Drucke dieser Schrift s. Lesarten), der zweiten Auflage der Rechtslehre aber ist sie nicht in eben dieser Gestalt, mit besonderem Titel und besonderer Paginirung, angehängt, sondern unter durchgehender Paginirung (S. 159-187) nicht am Ende, sondern inmitten des Werks, zwischen dem ersten und zweiten Theil, eingefügt. Daß dies nicht so von Kant beabsichtigt gewesen sein kann, geht, abgesehen von dem klaren Wortlaut des angeführten Briefes, aus der Sache hervor: der Anhang - ausdrücklich als solcher zu ben metaphpfischen Anfangs. grunden der Rechtslehre im Titel bezeichnet - steht schon darum nicht richtig zwischen deren beiden Theilen, dem Privatrecht und dem öffentlichen Recht; überdies bezieht sich ein Theil der Anmerkungen auf das öffentliche Recht, ja es wird der zu diesem gehörige § 49 darin citirt. Diese sinnwidrige Einfügung kann also nur entweder vom Verleger auf eigne Hand verfügt, oder vom Drucker, vielleicht nur infolge eines Mißverständnisses!), bewirkt worden sein. Ich habe daher kein Bedenken getragen, die sachlich allein richtige und der ausdrück-

<sup>1)</sup> Es konnte etwa die Anordnung, daß der Anhang auf den ersten Theil — nämlich der Metaphnsif ber Sitten — folgen solle, irrthumlich auf den ersten Theil der Rechtslehre bezogen worden sein.

lichen Anordnung Kants entsprechende Stellung des Anhangs am Schluß der Rechtslehre wiederherzustellen. Wohl ebenso wenig ist Kant dafür verantwortlich zu machen, daß die zweite Auflage im Titel nicht, wie doch in dem Briefe ausdrücklich bestimmt wird, einfach so als "Zweite Auflage", sondern als "Brette mit einem Unbange erlauternder Bemerfungen und Bufabe vermehrte Auflage" bezeichnet wird. Da die Worte "und Bufage" der Überschrift des in die Rechtslehre eingeschobenen Anhangs ebenso fremd sind wie dem Sondertitel des letzteren, so ist vermuthlich gemeint: und Zusäten (nämlich: mit solchen vermehrt). Auch das entspricht gewiß nicht der Absicht Kants, da die zweite Auflage, abgesehen von einer einzigen, wohl gleichfalls durch die Göttingische Recension veranlaßten Anderung (2491-3, s. u. Lesarten), irgendwelche Zusätze oder sachliche Änderungen gegenüber der ersten Auflage nicht enthält. An den stilistischen, orthographischen und sonstigen äußern Änderungen der 2. Aufl. aber (Ronigsberg, ben Friedrich Nicolovius. 1798. XII u. 266 S.) dürfte Kant erst recht keinen Theil haben. Und dasselbe gilt jedenfalls auch von den viel stärkeren Änderungen, welche die i. J. 1803 erschienene "Amente verbefferte Auflage" der Tugendlehre (X u. 188 S., dazu Inhaltsverzeichniß auf nicht paginirtem Blatt) gegenüber dem Erstdruck aufweist. Von Nachdrucken liegen vor einer der Rechtslehre, Frankfurt und Leipzig, 1797 (XII u. 235 S.), und einer der Tugenblehre, keck als 2. Auflage bezeichnet, Kreuznach bei Ludwig Christian Kehr, 1800, derselbe Druck mit der Jahreszahl 1803 (248 S.). Auch ein zweiter Druck der "Etläuternben Anmerfungen", Königsberg, 1800 (32 S.), von dem ein Exemplar aus der Bibliothek des Paulus-Museums in Worms mir vorlag, ist, da ein Verlag nicht angegeben ist, wohl als Nachdruck zu bezeichnen.

#### Sachliche Erläuterungen.

1. Zur Rechtölehre. — Die von Kant gebrauchten juristischen Termini bedürfen im allgemeinen keiner Erklärung, da das im Text Gesagte zum Verständniß hinreicht. Sie sind faßt durchweg dem Achenwall entnommen, auf den jede genauere Untersuchung dieser Dinge an erster Stelle zurückzugehen hat. Tieftrunks umfänglicher Commentar ("Philosophische Untersuchungen über das Privat- und öffentliche Recht zur Erläuterung und Beurtheilung der Metaphysischen Anfangsgründe der Rechtslehre vom Herrn Prof. Imm. Kant", zwei Theile, Halle 1797 und 1798) giebt meist nur eine weitläufige Umschreibung dessen, was bei Kant selbst steht. Eine beachtenswerthe Kritik der Kantischen Rechtslehre liefert L. H. Jakob in den "Annalen der Philosophie", Bd. 3, S. 13—58, 1797; vgl. auch dessen Brief an Kant, 8. September 1797 (XII, 196).

2067.12 Garve — in feinem Berk, Bermischte Aufsätz 1796. In unmittelbarem Anschluß an die citirte Stelle (in dem Aufsatz "Von der Popularität des Vortrages") beklagt sich Garve, daß "seit einiger Zeit verschiedne Schriftsteller aus der Kantischen Schule an den Namen eines Populärphilosophen eine verächtliche Nebenidee geknüpft" hätten. Die von Kant angeführte Bemerkung hatte also deutlichen Bezug, wenn nicht auf Kant selbst, so doch auf dessen Schule.

20714 Cavoifier] 1743—1794, der alsbald nach der Entdeckung des Sauerstoffgases (durch Priestley 1774) die richtige Erklärung des Verbrennungsprocesses lieferte, dadurch und durch seine weiteren Entdeckungen die Stahlsche Phlogistontheorie beseitigte und die Chemie auf eine neue Grundlage stellte.

20715 Brown] 1735-1788. Vgl. Anthropologie Bd. VII 25526.

20733.34 ein tubingicher Recenfent] nach aller Wahrscheinlichkeit derselbe, gegen den sich Kant in der Vorrede der Rritif ber praftischen Bernunft bereits zu wehren hatte (vgl. Bd. V, S. 505f.), nämlich der Tübinger Professor J. Fr. Flatt, der in den Tüb. gel. Anz. zahlreiche Schriften von und über Kant und dessen Schule recensirt hat und dabei, ebenso wie in seinen eigenen Schriften, in immer neuen Wendungen besonders den Vorwurf wiederholt, daß die Lehre Kants in Stücken, auf die sie selbst großes Gewicht lege, nicht neu sei. So will er die Unterscheidung analytischer und synthetischer Urtheile bei Samuel Werenfels (T. g. A., 1789, S. 620), dann bei Lambert (1790, S. 89) gefunden haben; er berichtet mit Genugthuung von der Entdeckung seines Gesinnungsgenossen, des Stuttgarter Professors Schwab, daß schon die Alten (Plut. adv. Col. 1119f., mit Bezug auf Stilpos Satz, daß es nur identische Urtheile gebe) diese Unterscheidung gekannt hatten (1794, S. 410). Und so heißt es nun, T. g. A., 1795, S. 815. in der Recension einer in Erlangen erschienenen mathematischen Dissertation von J. C. Yelin: "In Ansehung der Construction dieser und anderer krummer Linien erinnert d. H. Vf. noch mit Recht, daß dadurch nicht nothwendig eine mechanische Beschreibung verstanden werde, und diese also keiner praktischen Richtigkeit bedürfe; weil nun heut zu Tag alles in der Kantischen Sprache ausgedrückt sein muß, so nennt er die Construction einer Größe eine Darstellung durch reine Anschauung. Zum Beweis, daß blos die Sprache, keineswegs aber der Begriff neu sei, will Rec. eine Stelle aus der Vorrede zu Hausens Elem. Geometrise hersetzen, wo es von den geometrischen Constructionen heißt: "De actuali . . . est" (die von Kant, oben 20833-35, citirten Worte; darauf weiter:) "Es ist Zeit, sagt Herr Nicolai in einer neuen Schrift, daß bald ein neuer Zeidler wiederum den Mißbrauch scholastischer Terminologieen ruge, womit unsere teutsche energische Sprache verderbt und die Philosophie nicht gebessert wird." Direct wird zwar hier, wie man sieht, nur der unnöthige Gebrauch Kantischer Terminologie zum Ausdruck einer einfachen, jedem Mathematiker geläufigen Unterscheidung getadelt; aber gewiß nicht ohne Grund setzt Kant dabei die Nebenabsicht voraus, wieder einmal einen wichtigen Punkt seiner Lehre als eine altbekannte Sache erscheinen zu lassen, für die Kant nur unnöthiger Weise eine neue "Sprache" eingeführt habe, wie es ihm von Eberhard und dessen ganzer Partei, besonders oft aber von dem anonymen, doch wohlbekannten tübingschen Recensenten widerfahren war. Man könnte sich wundern, dem Theologen und Philosophen Flatt als Recensenten einer mathematischen Dissertation zu begegnen. Aber Flatt war in der That sehr vielseitig; seine "Vermischten Versuche" z. B. enthalten neben rechtsphilosophischen, dogmatisch-, exegetisch- und historisch-theologischen sowie religionsphilosophischen Aufsätzen auch einen über den Begriff der Subtraction. Vermuthlich war ihm die Anzeige jener mathematischen Abhandlung nur der willkommene Anlaß, wieder einmal seinem Herzen gegen Kant und dessen siegreich vordringende Schule Luft zu machen.

2085.36 Saufen] 1693-1745, Professor der Mathematik in Leipzig

Vgl. Anthropologie, Bd. VII 21326.

20810 wie Wolff ihn ersiärt] Ontol. § 588: Si ad simultaneorum A, B, C, D etc. coexistentiam attendentes modum, quo A coexistit ipsi B, distinguimus a modo, quo ceteris C et D coexistit, et similiter modum, quo B coexistit ipsi C, a modo, quo ceteris A et D coexistit etc., quatenus tali ordine iuxta se invicem collocantur, ut distantia inter A et C sit diversa a distantia inter idem A et D etc., notionem spatii habemus. Patet propositionis veritas per experientiam, si ad obiecta quaevis nobis proxima attendamus . . . Vgl. Vernünfftige Gebanten von Gott, ber Welt etc. § 45. 46.

20824 fr. Ricolai] Es handelt sich um die "Geschichte eines dicken Mannes", 1794, wo über den pedantischen Mißbrauch philosophischer, besonders Kantischer Terminologie zur Bezeichnung alltäglicher Dinge nicht allzu witzig gespottet wird; vgl. auch die "Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz", Bd. XI, 1796, S. 183 Anm. Kants Bemerkung mag durch die Berufung des tübingschen Recensenten auf Nicolai (s. o. zu 20733.34) mitveranlaßt sein.

2091 Shaftesburns Behauptung] Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, Tr. II. Sensus communis, an Essay on the Freedom of Wit and Humour (1709), Sect. I (im 3. Absatz): Truth . . . may bear all Lights: and one of those principal Lights . . . is Ridicule itself . . . So much, at least, is allow'd by All, who at any time appeal to this Criterion . . .

2158 Nemton] beruft sich für seine Lex III in der Tat nur auf "vielfältige Erfahrung" (in der Einl. zu den Principia: Axiomata s. leges motus,

Lex III, nebst Scholion zu den Axiomata).

2242.3 Übertretung (reatus).] Reatus heißt vielmehr der Anklagezustand. Kant folgt in dem abweichenden Gebrauch des Wortes dem Achenwall (Jus nat. § 17); ebenso in der Fassung der Begriffe culpa und dolus. Vgl. "Religion etc.", oben S. 38.

23417 Maetopei] von holl. Maatschappij, Handelsgesellschaft.

2351s Dieses vermeinte Recht] vgl. "Uber ben Gemeinspruch etc." (in der "Folgerung" zu Abschn. II).

23620 nach dem U[pian] Corp. iur. civ. D. 1,1, 10,1. I. 1,1.,3.

23914 Cicero] in dem Werke de officiis.

270 29. 30 dominus directus . . . dominus utilis] Achenwall § 162. Beispiele: Lehnsherr und Vasall, Eigenthümer und Erbpächter (emphyteuta).

272 21 ff. Die außern Förmlichseiten . . .] die altrömische stipulatio. — Die subtile Untersuchung über die Stetigkeit im Besitzübergang (in der Vorlesung dem Problem der Stetigkeit in der Bewegung verglichen) ist dem Achenwall fremd; ebenso der auch sonst so nicht gebräuchliche Terminus pactum re initum 2736; 2757,22,34.

27313.14 Mofes Mendelojohn in feinem "Jerufalem"] 1783 (auch citirt im "Gemeinspruch", Abschn. In). Dort findet sich (S. 29 ff.) eine Untersuchung des Ursprungs der Zwangsrechte und der Gültigkeit des Vertrags.

28521 nur ber Species nach] vielmehr dem Genus nach. So richtig Achenwall § 219. Dagegen gilt Zurückerstattung in specie beim Commodatum, § 210. Diese ganze "bogmotische Gintheilung" entnimmt die Materie aus Achenwall; das System selbst ist Kants Eigenthum.

28623 (nach Adenwall)] § 207: pecuniae usum praecipuum et ordinarium consistere in alienando. Das will freilich keine Definition sein; eine solche war vielmehr § 205 gegeben: Et res ista, cuius definita quaedam quantitas physica sumitur pro mensura pretii obiectorum quorumvis aestimandorum, pecunia vocatur. Aber schon in der Vorlesung macht Kant aus dem ersteren Satze eine Definition: Pecunia est res, cuius usus ordinarius consistit in alienando.

28912 (nach Abam Smith)] Auch hier hat erst Kant dem allgemeinen Gedanken des Autors die Form einer Definition gegeben. Smith sagt nur (Wealth of Nations, B. I, ch. IV): Money . . . has become in all civilized nations the universal instrument of commerce, by the intervention of which goods of all kinds are bought and sold, or exchanged for one another, und lehrt andrerseits (ch. V), daß der letzte und wahre (nach einer zweiten Stelle: der allgemeine) Maßstab, wonach der Werth aller Güter zu allen Zeiten und an allen Orten geschätzt und verglichen werden könne, die Arbeit sei; woran das Wort Fleiß in der von Kant formulirten Definition die Erinnerung bewahrt.

28933 ff. Buchernachbrud] vgl. die Abhandlung "Bon ber Unrechtmäßigfeit bes Buchernachbruds" in der Berl. Monatsschrift 1785.

29013 furtum usus] Anmaßung des Gebrauchs einer Sache, der nur dem Eigenthumer zusteht, durch den Nichteigenthumer; z. B. der Pfandleiher trägt den ihm verpfändeten Überzieher.

2912 Sugroffation] Eintragung in das Grundbuch; auch 3628.

2915 "Rauf bricht Miethe"] nicht nach Achenwall § 217. Die Darstellung Kants ist eine genaue Wiedergabe der hierüber geltenden Sätze des römischen Rechts.

294 26 f. Testamente . . . sunt iuris naturae] dagegen Achenwall § 240: testamenta non esse iuris naturalis.

3048 Marebenel Erforscher der Sprachen etc. der malayischen Völker, besonders Sumatras (1754-1836). Vgl. V, 2434.

306 19 (wie Achenwall meint)] Auch in der Vorlesung findet sich diese Kritik (vgl. oben 24212-19) an Achenwalls Eintheilung des Naturrechts in das naturliche i. e. S. (d. h. l'rivatrecht) und das gesellschaftliche (zum Eingang des ersten und wieder des zweiten Buchs des Jus naturale). Doch schließt sich Kant in der Vorlesung noch an Achenwall außerlich an, indem er das Ehe- und Familienrecht als ersten Abschnitt des gesellschaftlichen Rechts vorträgt, dem dann das Staats- und Völkerrecht folgt.

3121ff. § 44.] Für den wichtigen Satz, daß der Eintritt in den burgerlichen Zustand nicht aus bloß empirischen Gründen, sondern a priori nothwendig sei, bezieht sich Kant in der Vorlesung auf Hobbes und Rousseau. Vgl. auch hier die Abbandlung "Über ben Gemeinspruch etc.", Abschn. II (bes. die "Folgerung"), wo Rousseau zwar nicht genannt, aber durchweg vorausgesetzt ist.

32011 Biber das . . . ] Auch hier richtet sich Kants Kritik besonders gegen Achenwall (§ 203-206), den er in der Abh. "Über ben Gemeinspruch etc." auch citirt.

33331.32 in ber letten schottischen Rebellion], dem mißglückten Versuch des Karl Eduard Stuart, Enkels Jakobs II., den Thron Schottlands wiederzuerlangen, 1745—1746. Lord Balmerino zeichnete sich unter denen, die ihre Theilnahme an dem Aufstand mit dem Leben büßen mußten, durch heldenmüthige Standhaftigkeit aus und ist wohl darum hier besonders hervorgehoben. Vgl. Schubert in der Einl. zur Rechtslehre, Werke, Bd. IX, S. XIII.

3344.5 (animam praeferre pudori. Juven.)] sat. III, 8,83; ein von Kant gern citirtes Wort (Rr. b. pr. B., Bd. V, S. 158f.; Rel., oben S. 4927).

334s7 ber Marcheje Beccaria] Dei delitti e delle pene, 1764. In der Vorlesung wird in derselben Sache Beccaria citirt, und zwar in Gegenüberstellung gegen Rousseau, der aus der gleichen Voraussetzung des Socialcontracts die entgegengesetzte Folgerung zog. Dabei kann auffallen, daß als Voraussetzung Beccarias der Satz bezeichnet wird: "Alle Gesetze müssen angesehen werden, als ob sie aus dem einmüthigen Willen des Volks entspringen" (vgl. hier 3352-6), welche Voraussetzung doch Beccaria nur aus Rousseaus kurz vorher (1762) erschienenem Contrat social übernommen haben kann. Die Meinung ist aber wohl, daß dies die gemeinsame Voraussetzung beider Rechtsphilosophen war, die ja auch Kant mit beiden theilt. Daß es ursprünglich und hauptsächlich die Rousseaus war, brauchte, als bekannt, nicht besonders bemerkt zu werden; daß aber auch Beccaria von dieser selben Voraussetzung aus argumentirte, war in der That erwähnenswerth.

3474.5 (inter arma silent leges)] Cic. pro Milone 4,10.

35324 felbst Büsching] Anton Friedrich Büsching (1724—1793), berühmter Geograph und Polyhistor, zugleich freidenkender Theolog.

356 s. 6 von der Recension dieses Buchs in den Götting. Und.] s. o. S. 519. Der nicht genannte Recensent ist der Göttinger Professor Friedrich Bouterwek, wie Fichte (an Kant, 1. Jan. 1798, XII 228) bestimmt angiebt und ein Blick in Bouterweks "Abriß seiner akademischen Vorlesungen zum Gebrauch seiner Zuhörer" (1799) bestätigt, da dort dieselben Haupteinwürfe gegen Kants Rechtslehre wiederkehren. Zum Theil ähnliche Einwendungen (so besonders gegen den Begriff eines auf dingliche Art persönlichen Rechts) theilt Schütz dem Hofprediger Schultz mit; Kant antwortet darauf in einem Briese an den ersteren, 10. Juli 1797 (Bd. XII, S. 180 ff.), der sich mit diesem Anhang vielsach berührt. Vgl. serner die oben erwähnte Recension von Jakob. (Dagegen giebt sich Tiestrunk alle Mühe, Kant auch in diesem Punkte zu rechtsertigen.) Kants Ansührungen aus der Recension sind übrigens nicht immer buchstäblich genau (s. Lesarten). — Wenn Kant sagt, er nehme die Veranlassung zu dem Anhang "größtentheils" von der Recension der Gött. Anz., so ist wohl an N. 8 gedacht, die sich in der That nicht auf die Recension bezieht. Aus eine andere, wahrscheinliche Veranlassung hat Graden-

witz ("Der Wille des Stifters", in den Abhandlungen der Königsberger Universität "Zur Erinnerung an I. Kant aus Anlaß der hundertsten Wiederkehr des Tages seines Todes") hingewiesen; vgl. Th. Ziegler, Kantstudien Bd. XIV, S. 491 ff.

3605 res fungilibis] mußte consumptilibis heißen.

362s ingrossiren] s. o. zu 2912.

3692 Pauperbursche] Kurrentschüler. "Pauperknabe" auch in Hermes, Sophiens Reise (s. Grimms Wörterbuch).

2. Zur Tugendlehre.

3788 Berlinischen Monatsschrist] in der Abhandlung Bon einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton, erschienen in der B. M. 1796 (in dieser Ausgabe VIII, 39532). So richtig Schöndörsser (Altpreuß. Monatsschrist XLIX, S. 522) und Vorländer in s. Ausg. der Metaph. b. Sitten. Auf dieselbe Abhandlung bezieht sieh (nach Schöndörsser Bemerkung) auch schon S. 3777ff.

383 sa. 34 bie Breisschrift bes hofpreb. Cochius] Leonhard Cochius († 1779), Untersuchung über die Neigungen. Preisschrift (der Berliner Akademie auf das Jahr 1767). Berlin, 1769. Eine Stelle, welche direct das enthielte, was der Text besagt, findet sich in der rein psychologischen Abhandlung übrigens nicht.

3845 die Tugend = + a etc.] vgl. "Religion etc.", oben 2229ff und Bersuch, ben Begriff ber negativen Größen in die Weltweisheit einzusühren, Bd. II S. 182.

39720—22 Der Mensch — Haller.] Albrecht Haller in dem Gedicht "Über den Ursprung des Übels" (1734) 233. Die von Kant aus dem Gedächtniß ungenau citirten Verse lauten wirklich:

Denn Gott liebt keinen Zwang, die Welt mit ihren Mängeln Ist besser als ein Reich von willenlosen Engeln.

404 21 ff. Die gewöhnlichen — Formelu] Medio etc. Ovid. Metam. II 137. Omne nimium etc. vertitur in vitium, wohl so kaum antik; am ähnlichsten wohl Seneca, de tranquillitate animi 9e: vitiosum est ubique, quod nimium est. Est modus in rebus, sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum. Hor. Serm. I 110e. Medium tenuere beati, wohl kaum antik. Insani sapiens etc. Hor. Ep. I 615 (statt dieses Verses in A<sup>2</sup>: Virtus est medium etc. Hor. Ep. I 189). Vgl. 4093; 43331.

4093-5 (insani - Horat.)] s. o. zu 404,27 ff.

4286 Seneca] vielmehr Horaz, Carm. III, 2115 f. Vgl. Unthropologie (VII, 17113), wo derselbe Irrthum vorliegt.

42819 Chestersielb] den auch in der Unthropologie (Bd. VII, 27812) von Kant citirten Ausspruch habe ich ebenso wenig aussinden können wie Külpe z. d. St. Die ursprüngliche Quelle ist Gellius, Noct. Att. 1311.

4296.7 (aliud lingua promtum, aliud pectore inclusum gerere)] Sallust. Catil. 105: aliud clausum in pectore, aliud in lingua promtum habere. Vgl. Bd. XII, S. 397

43315 Aristoteles] Die berühmte Lehre von der Tugend als Mittlerem zwischen den Extremen (Eth. Nic. II c. 5 ff. und sonst). — Von den folgenden lateinischen

Sprüchen mag bei dem ersten (Virtus consistit in medio) der oben 40428 f. citirte Horazvers Ep. I 189 vorschweben; die weiteren ebenda.

43330 Horazens Bers] s. o. 40429.

437 20 (ohe, iam satis est!)] Horat. sat. I, 512 f.

43811.12 "vor welchem - entschuldigen"] Paulus im Romerbrief 215.

441 18.19 (nur — Bergötterung)] aus Hamanns "Abelardi Virbii Chimärische Einfalle", Roth II, 198. Vgl. VII, 5529.30

44617 "Seib heilig"] 3. Mos. 192; 1. Petr. 1 16.

44620 "feib vollfommen"] Ev. Matth. 548.

44622.23 "ist eiwa - nach"] Philipp. 48.

44912-15 "so wurde - bars).] Hallers Verse (aus dem von Kant viel citirten Gedicht "Über die Ewigkeit", 1736, V. 76-85) lauten:

O Gott! du bist allein des Alles Grund! . . .

Ja, könnten nur bei dir die festen Kräfte sinken,
So würde bald, mit aufgesperrtem Schlund,
Ein allgemeines Nichts des Wesens ganzes Reich,
Die Zeit und Ewigkeit zugleich,
Als wie der Ocean ein Tröpfchen Wasser, trinken.

46017 Chremes beim Terend] Heaut. I 125 (77). 46121 Saller] Vom Ursprung des Übels, II 107.

4701s Aristoteles] & φιλοι, οδδεις φιλος wird als Ausspruch des Aristoteles angegeben von Favorinus bei Diog. Laert. V 121. (Wenn es dort weiter heißt: dies stehe auch im 7. Buche der Ethik, so scheint p. 1245 b 20 gemeint, wo aber vielmehr steht: &ς οδθεις φιλος φ πολλοι φιλοι.) Vgl. VII 152 und XI 319.

47220 (rara — cygno)] Juven. sat. II 6, 165.

48510 (hic . . . Horat.)] Ep. I 160.

4864—8 Brotagoras — Cap. 1).] Bei Quintilian a. a. O. wird von Protagoras nur Rhetorisches berührt. Gemeint ist vielmehr Cic. de nat. deor. I 23, 63. "von seinem Canbbesis" ist falsch übersetzt; urbe atque agro exterminatus: "der Stadt und des Landes verwiesen." (Protagoras war nicht in Attica ansässig, sondern zugereist.)

48934 nach bem Soras] Carm. III 231.32: raro antecedentem scelestum deseruit pede Poena claudo.

#### Lesarten.

Bei der Rechtslehre wie bei der Zugenblehre konnte man in Zweisel sein, welche der beiden zu Kants Lebzeiten erschienenen Auflagen dem Druck zu Grunde zu legen sei. Nach den für diese Ausgabe allgemein geltenden Grundsätzen (I 508) sollte der Neudruck gescheben auf Grund des Textes der letzten Auflage, in welcher Änderungen enthalten sind, die mit Sicherheit oder mindestens mit großer Wahrscheinlichkeit auf Kant selbst zurückgeführt werden können. Nun enthält zunächst die 2. Aufl. der Rechtslehre, wenn man vom

Lesarten. 527

Anhong absieht (der ja nicht eine Änderung, sondern eine selbständige Zugabe darstellt), allerdings eine sachliche Änderung, die als von Kant herrührend anzunehmen ist, nämlich die (wohl durch die Göttinger Recension veranlaßte) nähere Erklärung zum Worte Safion, 2491-3. Im übrigen sind Druckfehler der 1. Aufl. (nicht bloß die in dieser selbst am Schluß bereits verzeichneten) berichtigt, und auch sonst finden sich hin und wieder leichte Verbesserungen. Aber diesen stehen gegenüber mindestens 40 neue Druckversehen gewöhnlicher Art, außerdem 18 schwerere Fehler, 21 Auslassungen, die sich auf ein oder zwei Wörter bis zu ganzen Satzstücken erstrecken; weiter eine sehr große Zahl interpunctioneller, orthographischer und kleinerer sprachlicher Anderungen; z. B. sind über 80 mal, doch nicht etwa consequent, die Dativ-e (bem Bolfe, bem Ctaate etc.) zugesetzt, nichts anbers durch nichts anberes ersetzt, und was solcher schulmeisterlicher "Verbesserungen" mehr sind; es ist über 60 mal, doch ohne Grund oder Regel, der in der 1. Aufl. allerdings reichlich, aber nicht sinnwidrig verwendete Sperrdruck unterlassen. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß Kant an all dem keinen Theil hat, daß seine eigne Sorge um die 2. Auflage sich auf jene einzige sachliche Änderung beschränkte. Und so schien es, wenn auch nicht völlig dem Buchstaben, dann um so mehr dem Sinn jenes allgemeinen Grundsatzes gemäß, den Erstdruck als den (bis auf jene einzige Verbesserung) maßgeblichen anzusehen, Anderungen der 2. Aufl. also nur so weit in den Text aufzunehmen, als sie wirklich einleuchtende Verbesserungen darstellen.

Besondere Umstände mussen bei dem Druck der Erläuternben Unmer. fungen zur Rechtslehre gewaltet haben. Diese sind in demselben Jahre 1798 im Verlag von Fr. Nicolovius in zwei Drucken erschienen, die sonst zwar bis zur Seiten- und Zeilenabtheilung, auch in den Lettern übereinstimmen, aber eine Anzahl von Abweichungen in orthographischen und anderen Kleinigkeiten aufweisen. Und zwar ist nicht etwa der eine Typus ausschließlich durch den in die 2. Aufl. der Rechtstehre eingeschalteten Anhang, der andre durch die Sonderausgabe vertreten, sondern es existiren Sonderdrucke beider Typen, während wenigstens die mir vorliegenden (drei) Exemplare der 2. Aufl. einem und demselben Typus angehören. Ich vermuthe, daß die Abzüge für die Sonderausgabe, welche von dem für die 2. Auflage der Rechtslehre veranstalteten Satz nur unter Anderung der Paginirung und Weglassung der Columnentitel hergestellt waren, der Nachfrage nicht genügten, und daß nun, da der ursprüngliche Satz inzwischen abgebrochen war, der Text nochmals gesetzt werden mußte; wobei der Erstdruck zwar als Vorlage diente und sonst bis ins einzelne getreu (auch in denselben Lettern) nachgebildet wurde, beim Satz aber oder bei der Correctur die erwähnten geringfügigen Abweichungen theils mit, theils ohne Absicht hineinkamen. Die beiden Typen unterscheiden sich leicht an der Stelle S. 12 des Sonderdrucks = S. 168 der 2. Aufl.; dort steht in der 2. Aufl. und den dieser entsprechenden Exemplaren des Sonderdrucks Z. 8 (in dieser Ausgabe 361 17) das richtige Citat S. 129, dagegen Z. 9 (361 19) falschlich Das et. Dag; die abweichenden Exemplare des Sonderdrucks dagegen haben an ersterer Stelle

fälschlich E. 29, an zweiter richtig Daß. (Der Fehler § 30 st. § 31 ist beiden Typen gemein.) Hiernach dürfte als Erstdruck der in der 2. Aufl. und der dieser entsprechende Typus der Sonderausgabe anzusehen sein. Er ist in den Lesarten durch A<sup>2</sup>, der abweichende Typus durch B bezeichnet.

Handelt es sich bei der Rechtslehre fallt durchweg nur um die bei verschiedenen Auflagen gewöhnlichen Abweichungen, so stellt dagegen die 2. Aufl. der Tugenblehre eine sehr eingreifende, größtentheils stilistische, an manchen Stellen aber auch den Sinn mehr oder weniger berührende Überarbeitung der ersten dar. Schubert und nach ihm Hartenstein hatten diese Überarbeitung ohne Bedenken Kant selbst zugetraut. Doch ist das schon wegen der gesundheitlichen Verfassung Kants in seinen letzten Lebensjahren wohl ganz ausgeschlossen. Eher wäre denkbar, daß Kant einen seiner Freunde zu einer solchen stilistischen Überarbeitung ermächtigt hätte; ebenso möglich und schließlich wahrscheinlicher ist aber, daß sie ohne sein Vorwissen und seine Mitwirkung durch irgend einen vom Verleger Beauftragten bewirkt wurde, lediglich in der Absicht, das Buch dem Publicum etwas schmackhafter zu machen. Viele der Anderungen sind sachlich zwar unanstößig und stilistisch nicht ungeschickt, aber nicht etwa nur ohne pietätvolle Rücksicht auf Kants sprachliche und stilistische Eigenheiten, sondern mit der sichtlichen Absicht vorgenommen, diese soviel als nur möglich zum Verschwinden zu bringen. Bedenklicher noch sind die sachlichen Eingriffe; unter diesen sind einige, von denen man sich nicht wohl denken kann, daß Kant, hätte er Kenntnis davon gehabt, sie gebilligt hätte. Bei dieser Sachlage konnte es nicht zweifelhaft sein, daß der Erstdruck zu Grunde zu legen und Anderungen der 2. Aufl. nur in den wenigen Fällen aufzunehmen seien, wo man sie ohnedies als richtig erkennen müßte. Die Abweichungen erstrecken sich auch auf das Außere der Eintheilung: aus I. und II. ist Erster, Zweiter Theil, aus 1., 2. Theil 1., 2. Buch, aus 1., 2. Buch 1., 2. Abtheilung geworden u. s. f.; in der Einleitung hat der Abschnitt Bon ber Tugend überhaupt, der in A1 unnumerirt geblieben ist, die Nummer XIV. erhalten, wodurch aus XIV.-XVIII. in A1, XV.-XIX. in A2 geworden ist. Diese letzte Änderung ist zwar sachlich begründet, sie ist aber zugleich von so geringem Belang, daß sich der Herausgeber nicht entschließen konnte, in diesem einzigen Fall vom Urdruck abzusehen. Verzeichnet sind übrigens die Abweichungen der 2. Aufl. beider Schriften von der ersten in den Lesarten; abgesehen natürlich vom bloß Sprachlichen und Orthographischen, sowie von der Interpunction, soweit sie den Sinn nicht berührt.

Da die Rechtslehre sich in weitem Umfang an Achenwalls Naturrecht¹) anlehnt, welches ebenfalls bei den in den Jahren 1767—1788²) zwölfmal von Kant gehaltenen Vorlesungen über Naturrecht als Textbuch ge-

<sup>2</sup>) Nach Arnoldts Nachweisungen, Altpr. Monatsschr. Bd. 27, 1890, S. 99 ff. vgl. 302 ff. 313.

<sup>1)</sup> Ius naturae in usum auditorum (mir lag vor: ed. VI. emendatior, Gottingae 1767), sowie Prolegomena iuris naturalis in usum auditorum (3. ed., Gott. 1767)

dient hat, so lag es nahe zu vermuthen, daß aus erhaltenen Nachschriften dieser Vorlesung nicht bloß für das Sachverständniß, sondern selbst für den Text der Rechtslehre einiges zu gewinnen sein möchte. Daher war es dem Herausgeber erwünscht, wenigstens eine solche Nachschrift (von Gottfr. Feyerabend, aus dem Sommersemester 1784, Eigenthum der Danziger Stadtbibliothek) einsehen zu können. Die Vergleichung ergab indessen, daß von einer irgend engeren Anlehnung der Rechtslehre an die Vorlesungen nicht die Rede sein kann. Es war aus den letzteren wohl für die "Sachlichen Erläuterungen" einiges zu entnehmen; für den Text aber kam einzig in Betracht die ausdrückliche Erklärung über den substantivischen und adjectivischen Gebrauch von Recht, recht (s. u. zu 2233s), wodurch eine nicht ganz leichte Frage von nicht bloß orthographischem Interesse in erwünschter Weise ihre authentische Erledigung fand.

Wie bei der Kritif der prastischen Bernunst durste sich der Herausgeber auch dei der Metaphysis der Sitten der Mitarbeit seiner Freunde Dr. Görland und Dr. Vorländer (ansangs auch noch Dr. Nolte) erfreuen. Besonders werthvoll aber war es ihm, für die Rechtslehre in R. Stammler einen zugleich in Kantischer Philosophie gründlich gebildeten Juristen zur Seite zu haben. Seine Hülse erstreckte sich nicht bloß auf die Sacherklärung, sondern nicht minder auf die Textgestaltung. Bei dieser wurde noch vorsichtiger als in der Kritis der prastischen Bernunst versahren; in der ersten Auslage dieser Ausgabe nach dem Urtheil mancher Kritiker allzu vorsichtig; in dieser zweiten ist eine Anzahl von Verbesserungen, die dort nur in den Lesarten angemerkt worden waren, in den Text ausgenommen worden. Außerdem konnten einige neue Bemerkungen Schöndörffers (Altpreuß. Monatsschrift XLIX 513 ff.) und Vorländers (Zeitschr. s. Philos. u. philos. Kritik CXXXVIII 143 ff., und in seiner Ausgabe der Metaphysis der Sitten, 1907) verwertet werden.

20511 als] zu streichen? Vorländer (schwerlich; die gleiche Verbindung ist als findet sich 25311, 32610, 3698) || 2076 bie gegenwärtige] verst. Philosophie oder: Art zu philosophiren). || sein] A¹ ein A² weniger gut || 20714 Ein] ein A || 20733 (ober Mathematis) A (ober ber Mathematis) Hartenstein || 20827 läßt sich] A¹ täßt es sich A² || 2099 ben] A¹ bem A² || 20915.18 Die—können.] A¹ sehlt A² || 21020 vor einer Gerichtsbarkeit.] vor einer Gerichtbarkeit. A¹ burch ben Ausspruch einer öffentlichen Gerichtsbarkeit A², wie unten 29615.14. Doch stimmt auch die Überschrift des Episobsscheit A², wie unten 29615.14. Doch stimmt auch die Überschrift des Episobsscheit Albsschriet A². 18 nicht mit 29112.13 überein; desgleichen sind die Zusätze in Klammern Z. 4.5 und 22.23 dieser Tafel eigenthämlich. ||

21129 Sinn. Ober] Mellin. Sinn: aber A. Sinn. Ober aber Nolte, vielleicht richtig || 21310 besselben] berselben A (was, auf Billfur bezogen, unlogisch wäre; auf Begehrung in Begehrungsvermögen aber zu beziehen vielleicht bei Kant nicht ganz ausgeschlossen — s. z. B. 35614 —, hier indessen, nach viermal richtiger Beziehung, kaum möglich erscheint) || 21325 sie] nämlich die Bernunft || 21326 ihrer] von ihrer? Vorländer (was aber dem Gedanken Kants vielleicht doch nicht ganz entspricht. Es schwebt ohne

Zweifel vor: Bestimmbarfeit unabhängig von finnlichen Untrieben - also nicht burch solche; welches beides dann hart, aber nicht unverständlich, in Eins zusammengezogen ist) | 21426 Eben fo, mag | Eben fo mag A | 2154 barum | blok barum? | 21526 immer auch] A1 auch immer A2 | 21535 ebendieselbe namlich die Erfahrung || 21714 Erziehung, ber] Erziehung ber A || 21815 welches] A2 welche A1 | 2199 muffe] Vorlander muffen A | 220 16.17 Berfchiebenheit - Triebfeder] A Berichiebenheit ber Triebfeber, welche bie eine ober bie anbere Befetgebung Mellin; doch läßt das Überlieferte sich vertheidigen || 22020.21 ift, welche] bei Kant möglich | 22031 both] A1 Druckf.-Verz. A2, fehlt A1 Text | 220ss que uben] mit machen zu verbinden (Görland) || 221 16.17 zu beftimmen, und] Hartenstein bestimmen und A, was Schöndörffer Altpreuß. Monatsschrift Bd. XLIX S. 520 vertheidigt | 22133 betreffen] betrifft? Vorländer. Doch mochte das Überlieferte sich halten lassen, nicht als Infinitiv, sondern indem hier an Euft ober Unlust, hernach bei fann Z. 36 an den jedesmaligen Fall gedacht ist || 222 19 (ihrer Form)] A ihrer Form nach läge nahe; doch lällt sich das Überlieserte auch verstehen | 22327.28 fich ber Identitat feiner felbft in ben verschiedenen Buftanben feines Dafeinst fich feiner felbft in ben verschiebenen Buftanben feines Dafeinst At im Text, fich feiner felbft in ben verschiedenen Buftanben, ber 3bentitat feines Dafeins A1 Druckf.-Verz., ebenso, nur ohne Komma, A2. Es darf wohl als sicher angenommen werden, daß das versehentlich ausgefallene ber Identität in der (auch sonst fehlerhaften) Druckfehlerverbesserung nur irrthumlich an die unrichtige Stelle gerathen ist || 223ss unrecht] Unrecht A. Daß das Adjectivum gemeint, scheint nach der lateinischen Wiedergabe hier wie nach 2247.8 und zahlreichen weiteren Stellen sicher. Vgl. unten zu 231 26 und 23612.13.14. Im Vorlesungsheft (s. o. S. 528f.) wird unterschieden: recht adjective betrachtet, welches nur singulariter genommen werden könne, und substantive, welches pluraliter genommen wird. "Ich habe Recht wozu, wenn ich jemand wozu zwingen kann. Eine Handlung ist recht, wenn sie unbeschadet der allgemeinen Freiheit zu einem allgemeinen Gesetz gemacht werden kann. Das ist adjective. . Da braucht der Mensch dem andern nur nicht unrecht thun; habe ich aber ein Recht, so kann ich ihn wozu zwingen." Das schließt zwar nicht aus Recht, Unrecht auch im erstern Sinne zu schreiben, wenn der substantivirte Allgemeinbegriff gemeint ist; so 229 25. 26: moran man überhaupt Recht fowohl als Unrecht (iustum et iniustum) erfennen fonne. (So verhalt sich z. B. "Gut" und "Ubel" zu "gut" und "ubel".) Wenn aber, wie hier, recht, unrecht als Pradicat gesetzt wird, so ist doch die adjectivische Schreibung nothwendig. Nahe liegt die substantivische Schreibung in der Verbindung mit ,thun". Aber wenigstens in "recht thun" wird "recht" sicher nicht substantivisch verstanden (vgl. "gut, übel thun"; dagegen "ein Übel anthun" wie "ein Unrecht anthun"); also wäre auch in dieser Verbindung die adjectivische Schreibung folgerichtig. Doch wurde die Schreibung Ilnrecht thun festgehalten, wo sie in der Druckvorlage sich fand || 2245 porfetliche] vorfetliche A || 2248 ungerecht] A2 ungerecht A1 || 22434 positive] Kirchmann Erl. 65 notürliche A (eine schwerlich haltbare Erklärung des überlieferten Textes versucht Tieftrunk, Philos. Unters. üb. d. Privat- u. öfftl. Recht 1797/98 I 72 f. | 225 10 weil] wohl in der alteren, temporalen Bedeutung (mahren). inbem); daher nicht zu ändern (in einem Exemplar fand ich an den Rand geschrieben: wenn). Sinn: bag in ber Brobe, ber ibn beine Bernunft unterwirft . . . fich erweift, baß er . . . | 22523 hatte] mare (Vorlander Görland) läge nahe wegen des folgenden gerieth, da aber das Überlieferte immerhin einen Sinn giebt, mochte ich nicht andern || 2266 auf Befet auf bas Befet (Nolte) oder aufs Befet liegt nahe, doch ist die Weglassung des Artikels bei Kant am Ende möglich || 2260 aljo] A1 Druckf.-Verz. A2 als A1 Text || 22619 hanbeln] A2 hanbeln A1 || 2282 gutige] A1 gultige A2 (Druckfehler) |

2308 beffelben Vorlander berfelben A || 23021 burch A baburch Hartenstein Schubert; ob burch bie Sandlung eines von beiben Freiheit fich mit ber bes aubern Görland (ansprechend; aber burch bie Sandlung bleibt Bei solcher Unsicherheit habe ich vorgezogen nichts zu änschwierig. dern) | 23021.22 eines - bes anbern] A1 Text Gines - bes Anberen A1 Drucks.-Verz. A2 (doch mußte dann auch Z. 25 bes Einen - bes Unbern geschrieben werden. Da die Schreibung in den Originaldrucken fortwährend schwankt, schien es zwecklos im einzelnen Fall zu ändern) || 23031 fann."] Mellin fann 2c." A || 231 14 gang | Ich hatte gang allein für eine genügend sichere Verbesserung gehalten; aber schließlich bestehen doch noch andere Möglichkeiten, z. B. könnte gang aus der vorigen Zeile versehentlich wiederholt, also überhaupt zu streichen sein (so Görland) || 23126 unrecht] Unrecht A (vgl. oben zu 22325). Zweifellos handelt es sich Z. 26 und Z. 29 um denselben Begriff; es müßte also, wenn hier Unrecht stehen bleiben sollte, Z. 29 geändert werden; da aber ist das Adjectivum durch den Gegensatz recht Z. 32 geschützt; also war die nothwendige Übereinstimmung zwischen Z. 26 und 29 durch Änderung der ersten Stelle herzustellen. Es ist auch eher anzunehmen, daß der Setzer oder Abschreiber aus dem minder geläufigen, in der Rechtslehre aber regelmäßig so gebrauchten Adjectivum das ihm geläufigere Substantivum gemacht hat als umgekehrt | 23218.10 Gefete; aber] Befete aber A Befete; aber um Görland (doch kann das um wohl entbehrt werden) || 2337-11 Diemeil - verforgen.] A Der Satz ist nicht ohne Schwierigkeit. Der Sinn scheint zu sein: Für das Recht besteht zunächst die dynamische Analogie der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung. Da aber der Dynamik überhaupt die reine Mathematik (Geometrie) zu Grunde liegt, so muß es neben der dynamischen auch eine rein mathematische (und zwar geometrische) Analogie zum Recht geben, nämlich die des Rechten in der Bedeutung des beiderseits gleichen Verhaltens. "Gin blog formaler in ber reinen Mathematil" kann verwundern, da der dynamische Begriff auch bloß formal ist. Aber im Vergleich zum mathematischen kann er wohl als relativ materialer gedacht sein. Irgend etwas am Text zu andern ware gewagt | 23429, 30 aufrufen] A1 anrufen A2 vielleicht richtig || 235 4 Anspruch] Ausspruch A || 235s folche] A nämlich Dienste. Die Auslassung an sich ist nicht auffällig, aber Z. 2 steht Singular. Ich möchte dennoch nicht ändern, da Kant im Gebrauch des Numerus bei Zurückbeziehung

sich große Freiheit gestattet. Da mehrere Subjecte in Frage stehen, sind es in der That Dienste, also construirt er, als ob Plural vorausgegangen wäre || 23511 soli] Hartenstein (des Himmels - der Erde) poli A || 23612 recht] Recht A (vgl. zu 223 35 und 231 26. Das Adj. ist auch hier gefordert durch den Gegensatz unrecht 13.14 wie durch den allgemeinen Kantischen Gebrauch) || 2379 obstehende] A1 obenftebende A2 || 23719 als einen gesetlichen Grund zu ben letteren (titulum)] A fehlt etwas wie enthaltenb? Außerdem ist ben letteren unverständlich. Ich vermuthe bem letteren, nämlich bem Berpflichten - zog aber bei der Unsicherheit der Sache vor nichts zu andern | 23733 mehrerem A1 mehreren A2 | 23838 anheim fallt, A fehlt etwas wie fonbert | 23925 unabhangiger] A unabhangige Gorland sehr ansprechend, aber doch wohl nicht richtig. Auf ber Mensch bezogen wurde es bei Kant wohl nicht Berfonlichfeit sondern Berfon heißen; so aber entspricht das Abstractum Berfonlichfeit dem Abstractum Menscheit || 239 29 Amed, wieberum 3 med wiederum A || 241 11. 12 bie weder Recht noch Pflicht haben] in A Schwabacher Lettern. Da solche Hervorhebung im Druck sonst in dieser ganzen Eintheilung nicht geschehen, schien es richtiger sie auch hier zu unterlassen | 241 32. 33 aber boch nicht burch seinen A burch seinen aber boch nicht Görland ober boch nicht burch einen Vorländer (so auch eine Randbemerkung in einem mir vorliegenden Exemplar), wodurch der Anstoß an der Wortstellung vielleicht gehoben würde. Ich mochte nichts ändern ||

246 20 formale] A1 formelle A2 || 247 15 e8 ihu] ihn A || 248 9 feinem] Hartenstein meinem A || 24815 fie] A nämlich die Leistung, wie Z. 9 || 2491-3 (Abbruch - fann)] A2 (Unrecht) A1 (die einzige sachliche Änderung der 2. Aufl., ohne Zweifel veranlaßt durch die Frage des Gottinger Recensenten: "Aber was heißt labiren? Setzt der Begriff der juristischen Läsion nicht den Begriff des Mein und Dein voraus?") 2497 im Befig] A im empirifchen (oder phyfifchen) Bejig Mellin (Ersteres ware nach Z. 13 vorzuziehen. Doch ist möglich, daß Kant den Ausdruck zunächst im gewöhnlich, besonders von den Juristen verstandenen Sinn setzt, dem ja auch die Parenthese entspricht, um ihn dann erst aus seinem philosophischen Gesichtspunkt genauer zu fassen) || 25030 er es] so A er Hartenstein (aber man konnte ebenso gut und vielleicht noch eher im Folgenden frei streichen; und schließlich ist das Überlieferte möglich. - Dagegen ist der folgende Satz schwierig: es fehlt ein Hauptsatz, der das entbielte, was mit weil etc. begründet wird. Indessen ist der Sinn klar: fonbern - es verhält sich so, wie vorher gesagt worden, nämlich: der Boden muß für frei erst ausdrücklich erklärt oder wie durch stillschweigenden Vertrag als frei angesehen werden - meil etc. Ich habe daher nur die Interpunction geandert: Z. 31 fei, benn st. fei. Denn und Z. 32 verweigerte; sondern st. verweigerte, sondern) || 251 20 ober] A1 Druckf.-Verz. A2 ober Text A1 (was freilich auch guten Sinn hätte, ja fast vorzuziehen wäre, zumal das Druckfehlerverzeichniß nicht durchaus maßgebend ist) | 25135 bie erfte Befignehmung als einen rechtlichen Grund] A1 bie rechtliche Befignehmung als einen Grund A2 (sicher falsch || 25137 In einem] A2 Einem A1 || 25216 welcher] A welche? (so auch Stammler) || nur] A1 fehlt A2 || 252 18 aber] A1 fehlt

A2 || 252 20 correspondirend A1 fehlt A2 || 252 20 vorstellen A2 verstellen (Drucks.) A1 || 25235 Raum. und Zeitbebingungen | Vorlander Raum und Zeitbebingungen A || 2532 abhangia A1 unabhangia A2 || 2539 Borftellung A1 Druckf.-Verz. A2 Berstellung A1 Text || 25311 als - sei] A vgl. zu 205 11 || 25315-20 Mun - fann.] Der Satz scheint nicht in Ordnung, doch dürfte eine überzeugende Verbesserung schwerlich gefunden werden | 253 18 benfelben A1 bemfelben A2 | 25423 hatte] A2 hatte A1 (Druckf.) || 25519 erweitere] A erweitern Hartenstein (vielleicht richtig) | 22527 jeben A1 jebem A2 (Kant construirt verbindlich ebenso wie verbunden, verpflichtet, daher ist 26026 der Dativ, hier der Accusativ richtig) | 256 27 mich"; mich; A | 2577 er - ibn A auf Subject bezüglich (was bei Kant nicht anstößig) || 25725 weil] A baß? Vorländer (doch ist das Überlieferte möglich) || 258 e mein ift] A1 ift mein A2 || 2587 Erwerbung aber ift urfprunglich A urfprungliche Erwerbung aber ift Natorp Gorland (doch schien die Anderung nicht sicher genug, um sie in den Text aufzunehmen) || 25814 nur] Natorp Görland Stammler (vgl. S. 250 f.) unb A || 24814 Much] A1 Druckf.-Verz. A2 Doch A1 Text | 25833 ist (possessio phaenomenon) so A. Die Klammern lassen wohl mit Sicherheit schließen, daß der entsprechende deutsche Ausdruck (sensibler Besig, 25910, oder Besig in ber Erscheinung, 26412) versehentlich ausgefallen ist || 25922 fofort nicht] A statt nicht fofort (bei Kant wohl möglich) || 26111 Aller] A1 fehlt A2 || 26112 fo] A1 fehlt A2 || 26125 Befit A Befit berfelben? | 26220 Diefer] A1 Der A2 | 2637 ber ber] A1 ber A2 | 26411 meldem 14 die] so A (bei Kant wohl möglich) || 26721 ift, als gultig] A1 fehlt A2 || 26729 bes] A1 ber A2 || 26812-20 Der Recht begriff - bebeuten.] A Die Periode, die Mellin gänzlich ändern wollte, dürfte schließlich haltbar sein. Weder das zweimalige bebeuten noch die ungenaue Entsprechung; ben eines nicht - fonbern nur den des ... ist bei Kant unerhört; daher jede Anderung bedenklich | 26833 einen] Hartenstein ein A || 269 27.30 fich - ausbehnen] fich - fich ausbehnen A || 269 se gehört er] Hartenstein gehört A || 271 20 ober] A und Schöndörffer Altpreuß. Monatsschrift XLIX, S. 521 (für mich nicht überzeugend) || 2729 erstern] A1 ersten A2 || 2731 weis A weil aber (entsprechend dem awar 27284)? || 2738 ausgebrüdt] Hartenstein ausgebrudt A || 27326 beffelben] A (nämlich des Begriffe ber Erwerbung burch Bertrag, Z. 11. 12 und 27, woran durch ben Rechts. begriff Z. 24 erinnert worden) | 27434 entrichtet] errichtet A | 27535 bem A1 ben A2 | 276 29 in einer Sache, auch nicht ein bloges Recht] A1 fehlt A2 | 2791 ben] A' denn A2 2792.8 Berfprechen] so A1 Berfprechens A2 || 2798 biefe] A1 die A2 || 279 24 bes barauf gegrunbeten Rechts] A bas barauf gegrunbete Recht Mellin (an sich besser, doch läßt der Genetiv sich erklären, als abhängig von Überlegenheit [] 280 20 die] A1 fehlt A2 | 280 29 in] A1 im A2 | 280 31 in theoretifcher] A in theoretischer Sinsicht Hartenstein (doch kann wohl aus Z. 30 Absicht erganzt werden) || 281 9.10 herüber gezogen] herüber zogen A1 herüberzogen A2 (Auslassung des Hülfsverbum ist zwar bei Kant selten, aber doch eher anzunehmen, als daß Kant, wie Hartenstein meint, geschrieben hatto: weil fie an ihm - einen Weltburger herüber zogen, da nicht nur das doppelte Druckversehen weniger wahrscheinlich,

sondern überdies das Imperfectum schwer erklärlich wäre. Es müßte vielmehr auch bei activer Construction berübergezogen lauten. Ist aber diese Anderung so wie so nöthig, so kann es im übrigen beim überlieferten Text bleiben) || 281 35 er bie] A1 er in die A2 || 2821 biefer] A ber? || 2831 Form ber] A1 fehlt A2 || 2834-7 durch ben - eine hausliche Gefellschaft stiften ben - eine hausliche Gefellschaft ftiften A ben - ichließt, eine hausliche Gefellschaft ftiften Hartenstein Schubert (wodurch die Periode nicht in Ordnung kommt) || 2834 erstere] A1 erste A2 || 283 8.9 Dienerschaft, imperantis Dienerschaft (imperantis A | 283 28 unbestimmte) A1 bestimmte A2 keineswegs besser | 2841 alfo] A1 fehlt A2 | 28414 eingetheilten] A1 eigentlichen A2 | 28419 re] A1 in re A2 | 2854 statutarische] statuarische A | 28516 B. Der beläftigte Bertrag] A Mellin mochte zusetzen (pactum onerosum) - was freilich Z. 12 und 2862 entspräche | 28523 Berbingungevertrag A1 Berbindung spertrag A2 || 2869-11 gu fein und - haben A gu fein fcheinen und - haben Hartenstein (Kant hatte wohl im Sinn zu schreiben: zu fein und - gu haben icheinen) | 28620 bas bes] A (richtig ware bes bes) | 28633 ein] A1 fehlt A3 || 2876 ftatt] A statt bienen Hartenstein (ziemlich wahrscheinlich, da wohl schwerlich find erganzt werden soll) || 2877 alfo] A nicht recht verständlich || 28728 Berkaufer] Hartenstein Kaufer A || 28732 gu] A1 (nach Kantischem Gebrauch richtig) zur A2 | 2882 und A1 fehlt A2 | 2887 auf A1 auf ber A2 | 288 22. 23 benfelben] A berfelben Mellin (nämlich Materie als Baare; doch ist wohl an die verschiedenen Materien Z. 17-20 gedacht) || 28824 Johnt. - Daburth] A (Vermuthlich war Z. 15-27 als ein Satz gemeint; also Iohnt: baburch. Doch läßt das Überlieferte sich allenfalls auch erklären) || 289 18 auf Rechtsbegriff] A auf den Rechtsbegriff Hartenstein vielleicht richtig || 290 20-23 andrerfeits - Recht A (schwierig zu construiren, aber wohl nicht anzufechten) || 290 30 Bebingung | A1 Bebingungen A2 || 291 25 ber Unfpruch | A1 Unfpruch A2 || 291 85 biefes] A1 biefe A2 || 292 21 ununterbrochen] A1 unterbrochen A3 || 2941 ankommt] A vielwehr nicht ankommt? || 2946 Titius] Titus A || seine A1 fein A2 | 29412 Titius A1 Titus A2 | 29421 Titius A1 Titus Aº || 29516 ift), A ift): Vorlander (vielleicht besser) || 29517.18 ungroßmuthig] A1 Drucks.-Verz. A2 ungroßmächtig A1 Text || 29610 ist nicht] A1 Drucks.-Verz. A' ist also nicht A' Text | 297 16.17 die eine — die andere] A statt die einen bie anderen (sprachlich) || 29718.19 Leihevertrag] A1 Leihvertrag A2 || 29925 erbate] A verbate Hartenstein (schwerlich richtig) || 29931-3005 Da nun - fann,] A eine unmögliche Periode: 1. Da nun über bas Mein und Dein - bas Urtheil barüber; 2. zu bas Urtheil barfiber, b. i. bie Enticheibung - fehlt das Verbum (au fallen ift o. a). Eine sichere Verbesserung scheint nicht möglich. Vorländer vermuthet, daß bas Urtheil - muffe von Kant nachträglich eingeschoben sei. (Nahe läge 3001 zu schreiben bas Urtheil, b. i. die Entscheibung barüber Gorland | 30025 von felbft A1 felbft A2 | 30029 biefes Recht auch A1 auch biefes Recht A2 | 301 16 donec | A1 fehlt A2 | 302 24 wiederum | A1 wieder A2 | 302 34 einen] A1 einem A2 | 30315 ftatutarifche] A1 ftatuarifche A2 | 30423 Beweisgrund] Hartenstein Beweisgrunde A | 305 2 unverlierbaren A' unverleihbaren Lesarten. 535

A<sup>2</sup> || 305 25. 28 und — vereitelt] A<sup>1</sup> fehlt A<sup>2</sup> || 306 10 als Materie noch] A ber Materie nach? || 306 10 gesethähig] A gesethmäßig? Oder läßt sich dem Überlieserten ein Sinn abgewinnen? || 306 27 Rechtsverhältnisse] A<sup>2</sup> Rechtverhältnisse A<sup>1</sup> || 306 30 und britten] A<sup>1</sup> Drucks.-Verz. A<sup>2</sup> fehlt A<sup>1</sup> Text || 307 35 Capitulation] A<sup>1</sup> Capitulationen A<sup>2</sup> ||

31125.28 cosmopoliticum] A1 Druckf.-Verz. A2 cosmopolitum A1 | 31129 übrigen] A1 übrigen burch Gefete (b. G. irrthumlich wiederholt aus Z. 28) A2 | 3121 § 44] A1 § 35 A2 | 31324 jene8] A1 eine8 A2 | 31328 § 46] A1 § 30 A2 | 313s1 unrecht] A1 Unrecht A2 vgl. zu 22335 | 3149 nur] A1 fehlt A2 | 31521 mefentliche] A mefentlich? | 31628 hervorgehend] A hervorgehende Hartenstein (nicht nothwendig) | 31527 ber] so A (interessant für die freie Beziehung der Pronomina bei Kant) | 31529 Unterthans] A1 Druckf.-Verz. A2 Unterhaus A' Text | 31536-3161 ber Meufch] Hartenstein ber Staat, ber Menfch A || 31616 ertheilend] Hartenstein Schubert ertheilend fenn A (Vielleicht aber liegt der Fehler anderswo. Dies ganze brittene - ertheilend ist nicht zu verstehen. Es scheint eher eine Restimmung, die die dritte Gewalt allein betrifft, als eine dritte Bestimmung, die sich auf alle drei und ihr gegenseitiges Verhältniß bezoge. Ich komme daher auf den Verdacht, daß ein größeres Stück Text ausgefallen ist. Vielleicht kam zweimal ein erftens - zweitens - brittens und wurde versehentlich beim Satz vom ersten brittens aufs zweite übergesprungen) | 31721 ihrer] A dürfte richtig sein seiner? Vorländer | 3186 selbst] A1 fehlt A2 | 31813 einen einen A | 31936 abhängige abhängigen A | 3204 der A1 die A2 | 321 20 moralisch, ber A moralisch, bas ber Schubert (nicht nothwendig) || 32210.11 (im Parlament), erlaubt, jener in] Vorlander (im Parlament) und erlaubt jener, in A | 323s die Gewalt] A1 Gewalt A2 | 323s gurudgetreten] A1 gurudtretend A2 | 32310 beffelben] A seil. bee Thrones (aus entihronte Z. 5)? | 323 19 in ihre alte] A nämlich Berfaffung (ihre auf einen gedachten Plural Staaten zu beziehen) | 3254 u. 6 beffetben] A nämlich bes Boltes (aus Bolfsmeinung Z. 2) | 325 23.24 werbe, erleichtert - zu lenken)] werbe), erleichtert - zu lenken A | 32530 Die aber A ist schwierig. Gedacht vielleicht etwas wie Bejugniß? Oder Aufficht? so daß Aufficht ber Untersuchung heißen sollte: Aufficht, die in ber Untersuchung besteht? | 32610-12 als - ift] vgl. zu 20511 | 32613.14 sein Recht grundet, jur Erhaltung - beigutragen.] A Es multe lauten: fein Recht grundet, die Bermogenden zu nothigen, gur Erhaltung - beigutragen. Es ist wohl anzunehmen, daß Kant wirklich so oder ähnlich geschrieben oder zu schreiben im Sinne gehabt hat | 32623.24 nach und nach gesammelte A fehlt A2 | 32629-32 weil - wirben] so A (Subject ist: laufenbe Beitrage aus Z. 22) || 3271 folche] A folder Vorländer; doch construirt Kant bei ale bisweilen ahnlich frei, z. B. 286 20 eines Buchs, als bas (scil. Mittel) etc.; 410 20.30 | 327 9-11 muß (als -Aberzeugung, muß, als - Aberzeugung) A | 327 12 Unterthanen] A1 Unterthan A2 | 32720 ber öffentlichen Lehrer] A1 fehlt A2 | 32810 bee A1 ber A2 | 32816 einem] A' einen A1 (Druckf.) | 32915 Abel ein Rang] A; besser wohl Abel, ein Rang (verst. bas heißt, ein Rang) | 329 30 erblichen A1 fehlt A2 | 330 30 auch

A1 fehlt A2 | 3319 aber A ober? (doch s. zu Z. 10) | 33110 bas erstere A worauf zu beziehen? Es scheint eine bezügliche Bestimmung vorher ausgefallen || 33134 einem A' in einem A' | | 33211 ber A' bes A' | 33333 nichts A' nicht A2 || 3349 erstere] A1 erste A2 || 33531 daß man] daß A daß es Hartenstein || 3368 Feigheit, ber auf] A Feigheit auf Vorländer (vielleicht richtig) | 33621 heben] A1 haben A2 | 33634 strafen] A1 bestrafen A2 | 3373 als barbarisch und unausgebildet] A als fie barbarisch und unausgebildet ist Vorländer (Mir scheint, daß die Worte, so wie sie dastehen, eben dies besagen wollen) || 337s2 Unterhaufes] A Unterthans Mellin vielleicht richtig (ähnlicher Druckfehler 31529); aber schließlich nicht sicher genug. Die lateinische Übersetzung von G. L. Koenig, 1799, wie der Commentar von Tieftrunk, 1798, II 480, halten an dem überlieferten Text fest. Daß er unverständlich sei, bemerkt dagegen schon Jakob an Kant, 10. Mai 1797, XII 160) | 33818 ibm] A1 ibn A2 | 33825 Staatsoberhaupt] A1 Staatoberhaupte A2 | 3391 Monarch ift ber, welcher A1 ber Monarch, melcher A2 | 3398 ba6] A bem Hartenstein (an sich richtiger) | 33929 herauslangen] A herauflangen Hartenstein vielleicht richtig | 3407 beffere nicht] beffere, nicht A | 34119 nun] A1 fehlt A2 | 34184 Unterthans] A2 Unterhaus A1 (vgl. 31529 u. 33732) || 3435 § 53] A1 § 43 A2 || 3438 Elterftamm] A1 Elternftamm A2 | 34315 vornehmer | Hartenstein fich vornehmer A | 34322 bas Recht] A1 fehlt 'A2 | 34327 von bem ber Bölfer] A (ist zuviel, da schon Subject des Satzes bas Bölkerrecht ist) | 344 17 äußeren] A äußeren Feinbe? | 344 19.20 Berbundung] so A1 Berbindung A2 vielleicht richtig nach Z. 17 und 34910 | 34426.27 annahernden] A1 annahrenden A2 | 34519 wilden] Hartenstein Wilben A | 34610.11 gegen einen anderen Staat] A1 fehlt A2 || 34611 von diefem fich] A1 fich von diesem A2 | 34613 im rechtlichen Zustande] A1 fehlt A2 | 3472 im Kriege A besser im Rriege, vgl. 3469 u. 3488 Vorlander | 3481 Contribution] A1 Contributionen A' vielleicht richtig | 3485 nachfolgenbem A' nachfolgenben A' | 34824 jener A1 jene A2 | 34912 ein] A1 einen A2 | 35028 auf Erhaltung] A1 auf die Erhaltung A2 | 3512 auflösliche] Mellin (vgl. Z. 4 unauflöslich) ablosliche A | 35217 bemfelben benfelben A || 35221 einem einen A || 35228 welcher Vorlander welches A | 3536 biefem] A1 biefen A2 | 35423 in Berhaltnig] A1 im Berhaltnig A? (besser, doch nicht nothwendig) | 35514 fondern biel A fondern? | 35516-18 weil - bedürfen] so A (als Subject zu bedürfen nicht Beispiele Z. 16 zu verstehen, sondern dem Sinn nach die Befete Z. 10; genauer ware bedorf, auf Regel Z. 12 bezüglich, doch ist solcher Beziehungswechsel bei Kant wohl möglich) || 35524 und welche] so A. (Der Satz läßt sich verstehen, wenn mit welche gemeint die beste Berfaffung Z. 20, die den Inhalt biefer 3bee Z. 22 bildet)

35614 Sie] A (nämlich die Begehrung) || 35616 nichts] A zu nichts im Original der Recension || 35729 nämlich] A zu streichen als Wiederholung aus Z. 28? Vorländer || 35829 mein Bater] A² mein Bater B || 35834 als] A² als B || 35935 ober der] Vorländer Natorp Stammler der A²B || 36035 Altern 38 Eltern] B Alteren Elteren A² || 3618 Leistung] A²B Leistungen (wegen des Plur. stehen Z. 9) läge nahe, wäre aber neben des Bersprochenen wohl

537

nicht passend. Ich möchte gleichwohl auch den Plural stehen nicht andern, da dem Schreiber wohl der Plural aus Z. 5 noch im Sinne lag | 36117 § 31. S. 129] §. 30. S. 129 A2 §. 30. S. 29 B || 36119 Daß | B Das A2 || 3623. 4 nicht gegen jeben Befiger ber Cache (ius in re), ein bingliches | so (außer daß das Komma fehlt) A'B nicht ein bingliches gegen jeben Befiger ber Sache (ius in re) lage nahe. (Vielleicht war ein bingliches nachträglich am Rand oder zwischen den Zeilen beigefügt und ist an die unrechte Stelle gekommen) || 36210.11 abgemachten] A2 gemachten B || 3634 bergenommene] Hartenstein bergenommen A2B || 3636 Strafen] A'B Berbrechen Hartenstein Strafen fur Berbrechen Vorlander (dem Sinn nach richtig) || 3642 gesichert.] gesichert" AB (was insofern Grund hat, als in der Rec. hier die Anführung aus der Rechtslehre schließt) | 3643 eine nur] so Kant nur eine Rec. | 3645 Berfaffung.] Berfaffung." AB (ohne Grund, da die Anführung aus der Rec. weiter geht) | 3647.s zu sein nicht aufgehört] A'B nie zu fein aufgehort Rec. | 36431 Der B Der A2 | 3656-9 E8 ift - (derelictio), A2B (fehlt ein Partic, wie genommen oder migberftanben o. dgl. - biefelbe Z. 9, nämlich Sache, s. Z. 3) || 36514 (lege); und] (lege) und A2B || 36515 Die öffent. lichel Aº Die öffentliche B | 3662 fichl Aº B wohl nicht zu beanstanden | 3677 ewig] A2 ewig B || 36710 Bolt] A2 Bolt B || 36711 Familie] Familie A2 B || 36733 versehene] versehenen A2B || 3689 berselben] A2B (Plural dem Sinne nach: ber Geiftlichen) | 36833-3695 Benn - verheißen:] ein Anakoluth. Es feblt nach um 3692 ein au mit Infinitiv. Ich vermuthe, daß der ganze Abschnitt 3692-5 um - verheißen am Rande oder unter dem Text stand und als Zusatz zum ersten Theil des Satzes gemeint war, und daß das um aus 36833 nur wiederholt ist, um die Stelle zu bezeichnen, wo die Einschiebung gescheheu sollte. Der Satz hatte also lauten sollen: Wenn nun gewiffe anbachtige und glaubige Seelen, um durch Bebete - verheißen, der Gnabe theilhaftig ju merben - lehnspflichtig macht: fo ift 2c. | 3698 ift als ein AB (vgl. zu 20511) ift ein Hartenstein | 36917.18 beftimmten entworfenen] AB Umstellung lage nabe | 36923 zu muffen] AB muffen Hartenstein (vielleicht richtig) || 36929 fann] AB (erg. eine folche fann) | 3702.3 feinesweges | A2 feinesweges B | 37015 beffelben] AB (nämlich bee Orbens) | 3717 herrn B herren A2 | 37127.28 (Rechtslehre § 49)] (R. &. §. 44.) A2B, genauer: Anmertung au § 49 || 37136 fo ift ber] A2B fo ift es ber Hartenstein (was auch Stammler befürwortet)

375 27. 28 bem inneren] A¹ bas innere A² || 375 30 zu fagen] A¹ fagen zu können A² || 3761.2 (jedem Gefühl)] A¹ (von jedem Gefühl) A² || 3763 von einer Kraft und herculischer Stärke machen,] A¹ von der hohen Kraft und herculischen Stärke machen, die ansreichen sollte, A² || 37623 Allein kein moralisches Princip gründet sich in der That,] A¹ Allein in der That gründet sich kein moralisches Princip, A² || 37624 einem] A¹ ein A² || 37624 sondern ist] A¹ sondern ein solches Princip ist A² || 37630 Sprache scholastisch A² || 37630 Sprache scholastisch A² || 3777 orakel·] A¹ orakelmäßig A² || 37717 angedacht] A¹ (nach ülterem Gebrauch richtig) ausgedacht A² || 37731 sich also] A² sich A¹ || 37823 Sich aber] A¹ Der Unmuth aber, sich A² || 37826-29 wird durch — fühlt, gleichsam zum allgemeinen Ausgebot

ber für die Allgewalt der theoretischen Bernunft Berbündeten gereizt, sich] A<sup>1</sup> reizt durch — fühlt, die für die Allgewalt der theoretischen Bernunft verbündeten gleichsam zum allgemeinen Aufgebot sich A<sup>2</sup>. — Nach der Vorrede hat A<sup>2</sup> ein Inhaltsverzeichniß (Inhalt der Tugendlehre), entsprechend der Tasel der Eintheilung der Ethik in A<sup>1</sup>, oben 492 f., wozu weiter unten die Abweichungen angegeben sind. —

37910 (ius)] A1 (Iurisprudentia) A2 | 3803 angesehen? A abgesehen? | 3811 ihrem] A1 ihren A2 | 3819 Dag] A1 Wenn A2 | 38114 biefes murbe ber Begriff von einem 2 wed fein, A1 fo giebt biefes ben Begriff von einem 2 wed | 381 15 murbel A' kann A' | 38116 fondern zur] A' fondern muß zur A' | 38119 Pflicht] A' Bwangspflicht A2 || 38123 bagu (fie zu haben) ein Zwang] A1 ein Zwang bergleichen zu haben, ober fich vorzuseben A2 | 38134 lettere] A1 lette A2 | 38135 ist] A1 mare A2 | 38221 als welcher (bas kategorische Collen)] A1 indem biefer, bas tategorifche Sollen, A2 | 3836 aller Pflicht] A1 allen Pflichten A2 | 3837.8 biefe beißen besonders] A1 nur ben besonders sogenannten A2 | 38316 gultige (tugendhafte) A1 gultige Pflicht (nur eine tugendhafte A2 | 38328 erftere] A1 erfte A2 || 383 29 aller] A1 einer ber Bflicht A2 || 383 30 als ber ber Bflicht] A1 fehlt A2 || 38414 bes Menichen.] A1 ber Seele fich befindet. A2 || 38415 an Seele] A' an ber Seele A' | 38424 Krankheit] A' Druckf.-Verz. A' Raferei A' Text || 38716 weil es] A1 weil sie A2 Hartenstein (die Verbesserung erscheint nicht nothwendig) || 38718 bas moralische Gefühl, gleichsam] A1 ber moralische Sinn, beift gleichsam A2 | 38719 ift, A1 fehlt A2 | 387 22 jum Gegenstande] A1 au bem feinigen A2 | 38734 ba8] A1 ber A2 | 38735 erftere] A1 erfte A2 | 3883 fchon] A1 Druckf.-Verz. A2 fehlt A1 Text | 38821 fie] A (Sinn etwa: feine Breede?) fich Görland (wahrscheinlich, aber nicht sicher) || 38822 bas Ius] A1 bie Rechtslehre A2 | 39012 bie allgemeine A ber allgemeinen läge nahe, doch sind ähnliche Ungenauigkeiten der Construction bei Kant nicht selten | 39026 taugen, fo ftammt Untugend von A1 taugen herkommt, fo bedeutet Untugend ber Etymologie nach so viel als A2 || 39027 vorsetliche] Borsetliche A1 vorsetliche Übertretung A2 || 3912 von mir] A1 Druckf.-Verz. A2 fehlt A1 Text | 39111 b. i. ber] A1 ber A2 | 391 25 es] A (nämlich das Berbienst) || in letterem] A1 im letten A2 || 392 19 fonnen", ungewiß - fonnten.] A' konnen, ungewiß - konnten." A2 || 392 35 welche] A' welche einem Menschen A' | 392 36 Menschen] A' fehlt A' | 39312 a) Phyfische Wohlsahrt.] a) Physische Wohlsahrt. A (vgl. 39120, 39220, 3941) || 39318 geliebt (in Rothfallen geholfen) zu werben] At geliebt zu werben, (in Rothfallen von ihnen hulfe zu erhalten) A2 | 39330 eine] A2 fehlt A1 | 3941 salubritas] A1 salus A2 || 3949.10 welches man Sfandal nennt.] A1 bas heißt, ihm fein Standal zu geben. A2 | 39425 bie ethische] A1 und zwar enthalten die ethischen A2 | 39425 Rechtspflichten] A1 Rechtspflichten A2 | 39427 ift; beibe alfo] A1 ift. In beiden liegt also der Begriff A2 || 394 so ber Menschen] A bes Menschen Hartenstein (nicht überzeugend) || 3957 bem anderer] bem, anderer A1 bem Zwange anderer A2 | 3958 die ben A1 ben A2 | 39512 Materiale A1 Materialen A2 | 39513 und bie] A1 und ba bie A2 | 39514 beffelben] A (nämlich bes Zweck) |

Lesarten. 539

39514 heißt Tugendpflicht, beren es also viele giebt.] At Tugendpflicht heißt, so folgt, bag es auch ber Tugenbpflichten mehrere gebe. At | 39527 fein A1 gu fein A2 | 3978 ihree] A1 Druckf.-Verz. A2 ihren A1 Text | 39713 finnlich] A finnlichen Hartenstein (die Anderung erscheint nicht nothwendig) || 39720 \*) Der Menich A1 \*) Co bag man zwei befannte Berfe von Saller alfo variiren tonnte: Der Menich A2 | 39722 Saller.] A1 fehlt A2 | 39912 welche Unlagen] A1 Un. lagen, welche A2 | 39926 moralifches] moralifches A | 39926 erftere] A1 erfte A2 | 39927 lettere] A1 lette A2 || 400 19 (und ihr Gefet)] A1 und ihr Gefet A2 || 402 14. 15 und es gelingt ibm mit feiner wohlthatigen Abficht,] A' und bie Abficht feines Boblthune gelingen fieht, A2 | 403s.4 tonnen; nicht: er habe] tonnen, nicht er habe A1 tonnen, nicht aber fann man fagen, er habe A2 | 40324 erfteren] A1 erften A2 | 40327.28 Bas aber die Debrheit - Cat betrifft, womit man fich troftet,] A' Benn man fich aber bei ber Mehrheit - Cat bamit troftet A' || 4049 fo fann fie als Tugend nicht burch] A1 fo kann ihr Urfprung als einer Tugend weder durch A2 | 40411 letteren] A1 letten A2 | 40412 als entspringend vorgestellt werben: inbem fie] A1 erklart; auch konnen biese Lafter nicht fo angesehn werben, als ob fie A2 | 40414 eine jebe] A1 ein jebes A3 | ihre] A1 feine A2 | 40416 Eben fo wenig und aus | A1 Aus A2 | 40417 Abfichten | A1 handlungen A2 | 40420 insani sapiens nomen habeat etc.] A1 virtus est medium vitiorum et utrinque reductum A2 (rgl. übrigens unten zu 4094 und 43331) | 4051 bom] so A, was ich nicht andern mochte | 4057 gaftern] A' Meinungen A' (etwa: Reigungen?) | 40510 Bon ber Tugend überhaupt.] A' XIV. Bon ber Tugenb überhaupt A2, wo dem entsprechend die Abschnitte XIV.-XVIII. (A1) die Nummern XV.-XIX. tragen | 40613 angebotenen] A1 ibm angebotenen A2 | 4089 ibr nachgehangen wird,] A1 man ibr nachhangt, A2 | 40812 gu wurgeln] A1 einwurgeln gu laffen A2 | 40818 mithin ber] A1 mithin bas Gebot ber A2 | welche] A welches ware richtig | 40819 ber] A1 bie A2 (man erwartet bie, aber Dativ nach über ist an sich möglich, daber nicht zu andern | 40831.32 bas moralijche] so A (erg. Gefühl) | 4094 habeat] A1 ferat A2 (richtig) | 4097.8 er mag burch einen Begenftand erregt werben, welcher es wolle.] At burch mas fur einen Begenstand er auch erregt werben moge. A? || 409'18 ich mich] A1 man sich A2 || 40917 mir] A1 einem A2 | 40932 Rehmung] A1 ber Bahl A3 | 41016 bie] A1 was A2 | 41020.30 subjectiver] so A (über freie Construction bei ale vgl. zu 3271) | 41111 unvermeiblich babin, ju Fragen,] so A1 (Sinn: nämlich ju Fragen) unvermeiblich ju Fragen A2 | 41121 fragmentarifch alfo,] A' Gie ift alfo frag. mentarifc, A2 | 41122 erftere] A1 Ethit A2 | 41127-30 Bernunft; wovon und bies] A' Bernunft. Die Methobit ber erften Ubung (in ber Theorie ber Bflichten) beißt Dibattit, und bier ift bie Lehrart entweber afroamatifc, ober erotematifch; bie lette ift bie Runft, bem Lehrling basjenige von Pflichtbegriffen abzufragen, mas er ichon weiß, und bies A2 (vgl. § 50 ff.) | 411 as Rate. chetif ale A' Dibaftif ale ber Methobe A' | 4127 welche] A' und biefe A' (wodurch die Anakoluthie beseitigt wird) | wogegen ] A1 gegen welche A2 | 41210 verschiedene Capitel] A1 verschiedenen Capiteln A1 | 41314 Ratechetit] A1 Dibattif A2 (entsprechend der Änderung 41125)

4151 I.] A1 Erfter Theil. A2 | 4172 Erfter Theil.] A1 Erftes Buch. A2 | 41718 passive] A1 eine passive A2 | 41720 mithin (wenn] A1 mithin sei, wenn A2 | find) er fei] A1 find, ber Verbindende A2 | 41819 fabiges Wefen und awar] A1 und insonberheit ber Verpflichtung A3 | 41820 betrachtet, A1 fabiges Wefen, A2 | 41822 vom] von A | 41830 Bebeutung, A2 Bebeutung A1 Bebeutung find, lage nabe (so auch Menzer), indessen ist der Ausfall der Copula bei Kant, wenn auch selten, doch nicht unerhört | 4192 uns in theoretischer Rudficht gleich | A1 uns gleich in theoretischer Rudficht A2 | 4199.10 und - geiftige] A1 Druckf.-Verz. A2 fehlt A1 Text | 41917.18 bie eine - felbft)] A' bie einen einfdrantenbe (ober negative) Bflichten, bie andern ermeiternbe (positive) Bflichten gegen fich felbft A2 | 41925 erftere] A1 ersten A3 || gehort] A1 gehoren A2 vielleicht richtig (Vorlander) || 41927 2) E8 wird A1 (fehlt etwas wie ftatt finden, vgl. Z. 15. 16) Es giebt aber 2) A2 | 4205 betrifft, a) ber, A' betrifft, breifach: namlich a) ber Trieb A2 || die Erhaltung] A' zur Erhaltung A' | 4206 b) die Erhaltung A' b) ber, burch welchen fie bie Erhaltung A2 || c) die Erhaltung] A1 c) ber Trieb, wodurch fie die Erhaltung A2 | 4206.7 jum angenehmen, A1 jum zwedmäßigen Gebrauch feiner Rrafte, und zum angenehmen A2 | 42018 beraube A1 beraubt A2 | 42021.22 ihrem Charafter als moralifcher Befen, ihrem Charafter, als moralifcher Befen A1 (ihrem ohne bestimmten Bezug, doch bei Kant wohl so möglich) bem Charafter bes Menfchen, ale eines moralifchen Befens, A2 | 42028 Chrbegierbe] A1 Chriucht A2 | 4211-3] Diese Überschrift fehlt A2 | 4214 Erftes Buch.] A1 Erfte Abtheilung. A2 | 421 7.8 ein animalifches] A2 einem animalifchen A1 (vgl. 42828.29; 43729) | 42113.14 ber - wiederum] A1 bie willfürliche ober porfetliche Berftorung feiner animalischen Ratur, welche A2 | 42114 partial] A1 als partial A2 | 42115.18 Der physische - welche] A1 Die totale heißt bie Selbstentleibung (autochiria, suicidium) bie partiale lagt fich A2 | 42117 in] A' eintheilen in A' (in A' fehlt Verbum zu welche) || 421 18 b. i. fich verstummelt,] A' Entgliederung ober Berftummelung, A' || und bie] A' und in bie A2 || 42121 beraubt.] A1 beraubt; Gelbstbetaubung. A2 || 42122.23 von Unterlaffungen nur] A1 nur von Unterlaffung A2 | 4227 an] A1 blos an A2 | 4228 biefer ibre Gelbstentleibung] biefe ihre Gelbstentleibung A1 biefes jugleich A2 | 42212 (Cheleute, Eltern) A1 (als eines ber Chegatten gegen bem andern, ber Altern A2 | 42213 Gott,] Gott betrachtet werden A (vgl. Z. 15) | 42215 nur bie Rebe von Berletung einer A' nur bavon bie Rebe, ob die vorfetliche Gelbstentleibung eine Berletung ber A2 | 42216 felbst, ob namlich, wenn ich] A1 felbst fei, und ob wenn man A2 | 42233 bie Befugnig ju haben] A' bag er bie Befugnig haben folle A2 | 4234 ihm] A1 (vgl. 4416) einem A2 | 42315 Berfon] Berfon nicht A1 | 42312-13 Amputation, oder, was A1 Amputation abnehmen zu laffen. Auch fann es nicht jum Berbrechen an feiner eigenen Berfon gerechnet werben, fich etwas, bas A2 | 423 13 3. E. ] A1 3. B. A2 | 423 14. 15 fich - werben; ] A2 abzuschneiben, | 42315 lettere] A1 lette A2 | 42319 Marterthum] A1 Martyrerthum A3 | 42323 am] A bem Görland (wahrscheinlich, doch nicht sicher) || 42334 baran] A wohl richtig | 42416 jene,] A1 jene Urfach A2 | 42417.18 gleichsam absichtlich Menichen

hervorbringend] At gleichsam, als brachte fie absichtlich bie Birkung bervor. A2 || 42418. 19 letteren Bermogens A1 Bermogens jur Erhaltung ber Art, ober gur Fortpflangung bes Geichlechts, A2 | 42430 Fleischesluft | A1 Fleischesluft A2 | 42431 Unfeuschheit] A1 Unfeuschheit A2 | 42433 Reuschheit] A1 Reuschheit A2 | 4253 wichtigern,] A1 wichtigern Zwed, A2 | 4255 Individuum] A1 Individuums A2 | 425 30 letteren ] A1 letten A2 || 425 33 jene, ] A1 jene hingegen A2 || 427 6 Schmergen (folden Rrantheiten),] A1 Schmerzen, felbft Rrantheiten, A2 | 42716 Betrunkenheit} A1 Trunfenheit A2 | 42725 dadurch] A1 dabei A2 | 42726.27 hervorgebracht, Niedergeschlagenheit aber] A1 hervorgebracht; schablich aber baburch, daß nachber Niedergeschlagenheit A2 || 42728 diefes] A1 diefe A8 || 42729 sofern] A1 in so fern A2 | 42731 welche] A1 wobei A2 | 42732 Borftellungen, A1 Borftellungen itattfindet, A2 | 42733 bes Biebes] A1 viehischen Genusse A2 | 4285 verbindet?] A' verbindet. A' | 4286 Seneca] A' horaz A' (richtig) | 4287-12 Der Gebrauch - erlaubt find. - Ber tann - Bereitschaft ift?) so A1; in A2 sind die beiden Satze umgestellt (wohl richtig) | 4289 unmittheilfam ummittheilbar A | 42822 linmäßigfeit, ber] A1 linmäßigfeit, und gur A2 | 42828.29 ale ein moralisches Befen.] ale einem moralischen Bejen. A1 (vgl. 4217.8; 43729) ale moralifches Befen betrachtet. A2 | 42830 Laftern: Luge, Beig und faliche] A1 Laftern ber Luge, bes Beiges und ber falfchen A2 | 4291 I.] A1 Erfter Ur. titel. A? | 4295 (die] A1 (gegen die A2 (nicht nothwendig) | 4296 Wahrhaftigfeit: die Luge] A1 Bahrhaftigfeit, ober die Luge A2 | 42912 fie] A (worauf bezüglich? Auf vorsetliche Unwahrheit Z. 7? - Gorland dachte daran welche fie begleitet mit in die Klammer zu setzen; aber das folgende: Die begleitet zc. labt eher vermuthen, daß der Relativsatz zu Ehrlofigfeit gehort) | 42914 er fich] A1 fich ber Menich A2 | 42916.17 Berson; wobei] A1 Person. hieben fommt weber A2 | 42918 nicht] A1 ba er nicht A2 | betrifft] A1 trifft A2 | | (benn ba bestanbe e6] A1 (bas alsbann A2 | 42919.20 Andere) - auch nicht] A1 Andere bestände) in Unschlag, noch auch A2 | 42920 er] A1 ber Lugner A2 | 42928 aber] A1 Drucks.-Verz. A2 fehlt A1 Text | 42933 Berfonlichkeit und eine] A1 Perfonlichkeit, wobei ber Lugner fich als eine A3 | 429 st ber Menich felbft. A1 ale mahren Menichen zeigt. A2 | 430 e werben, fo ift doch] A1 werben; bennoch ift A2 | 43016.17 (ber Gebankenmittheilung)] A1 ber Gedankenmittheilung A2 | 43020 indem] A1 Druckf.-Verz. A2 obgleich A1 Text (vielleicht dennoch richtig) | 430 27 Unreblichfeit] A1 Unlauterfeit A2 | 430 29. 30 wird, wenn - fur] A1 wird. 3. B. nach ber größten Strenge betrachtet, ift es icon Unlauterfeit, wenn ein Bunfc aus Gelbftliebe fur A2 | 43037 Stelle] A1 Stelle aus A2 | 431 1 aus] A1 fehlt A2 | 431 25 In] A1 Dug ich, wenn ich in A2 | 43126 wenn ich da] A1 fehlt A2 | muß ich] A1 fehlt A2 | 43132 (nach ethischen Grundfagen)?] A1 nach ethischen Grundfagen? A2 | letteren] A1 letten A2 | 43134 eigen A1 eignes A2 | 4321 II.] A1 Zweiter Artifel. A2 | 4325 (ber Erweiterung) At (ben Sang jur Erweiterung A2 | 4328 auch nicht] A1 fondern A2 | 4329 aber boch blos A1 und zwar nicht in fofern er in A3 || 432 10 fein fann: ] A1 besteht; A2 | 432 10 fonbern bie ] A1 fonbern in fo fern als

bie A2 | 43219.13 eigenen Beburfniffes; biefer - welcher ber eigenen Beburf. niffes, Diefer - melder ber A1 Beburfniffes ber A2 | 43221 entgegengefette Lafter] A1 Druckf.-Verz. Entgegengesette, Die Tugend A1 Text entgegen. gefette Lafter, bie Tugend A2 | 43229 bes habfüchtigen Geizes (als Berichwenders)] A1 ber verschwenberischen habsucht A2 | 43230 in A1 lediglich in A2 | 432 81 und zu erhalten A1 fehlt A2 | 432 32-34 aber - 3med fei).] A' wobei man fich blos ben Befit jum Zwede macht, und fich bes Be. nuffes entaugert. A? | 43312 Beniger | A1 Druckf .- Verz. A2 Richt weniger A1 Text | 43316.17 virtus - rectum, A1 fehlt A2 | 43329 begehn, A1 begehn fann. A2 (vielleicht aber sollte der Satz sich an den vorigen eng anschließen und aus diesem, Z. 24, das fehlende fann ergänzt werden; dann wäre nur die Interpunction Z. 27 zu andern: werben; baber) | 43330 ausüben A1 ausübt A2 | 43331 habeat] A1 ferat A2 vgl. 4094; 40429 | 43332 bedeutet] A1 bedeutet aber A' | 4343 (armselig] A' (auf ben Borfat armselig A' | 434 19 III. A' Dritter Urtifel. A2 | 43428 ein A1 (nach b. i. möglich, z. B. V, 1299) einen A2 | 43434 folder] A1 Druckf.-Verz. A2 foldes A1 Text (vielleicht doch richtig) | 43514 Geringfähigkeit] A1 Geringfügigkeit A2 (vgl. Z. 23) || 43519 mit bem A1 bas A2 || 435 20.21 (welches - ift), A1 in fich aufrecht erhalten; A2 | 435 23 Geringfahigkeit] A' Geringfügigfeit A' | 43524 Demuth A' moralifche Demuth A' | 43525 feines] A3 feinen A1 | 435 29.30 fittlich-falfche Rriecherei (humilitas spuria).] A1 faliche moralifche Demuth (humilitas moralis spuria) ober geiftliche Rrie. cherei. A3 || 43531 Demuth A1 Demuth als Beringichagung feiner felbft A2 || 43533.34 in biefem Berbaltniffe] A1 in folder Demuth A2 || 43616.17 in folgenben Beispielen] A1 burch folgende Boridriften A2 | 437,27 Des zweiten Saupt. ftudel A1 Drittes Sauptftud A2 || 43729.30 ben angebornen bem ange. bornen A1 (vgl. 4217.8; 42828.29) ben gebornen A9 | 4382.3 in meritum] A1 Druckf.-Verz. A2 inmeritum A1 Text | 43813 Gemiffen A ein Gemiffen Vorlander (wohl nicht nothwendig) | 43827 ben A1 bas A2 | 43834 (als ben Menfchen überhaupt, b. i.)] (ale ben Menschen überhaupt) b. i. A1 fehlt A2 | 43915 lettere] A1 lepte A2 | 43932 Intelligibilen jum Senfibilen] A1 Intelligiblen jum Senfiblen A2 || 4407 ben Regeln] A1 fich ale Regel A2 || 44019 gewiffenlos gemiffenslos A | 44025 ben A1 Druckf.-Verz. A2 bie A1 Text | 44027 erftere A1 erfte Spruch A2 | 44080 enthalte] A1 enthalt A2 | 44032 ift, mas] A1 ift; eine Geligkeit, bie A2 | 44033 Princip A1 Princips A2 | 4416 Zwecke A1 Breden A' | 4417 bein Berg A' prufe bein Berg A' | 44111 fann] A' konne A' | mag.] A' moge. A' | 44112 Das moralifche Celbfterkenntnig, bas A' Diese Gelbstprufung, bie A2 | 44113 Tiefen (Abgrund)] A1 Tiefen ober ben Ab. grund A2 || verlangt, ift A1 verlangt, und bie baburch ju erhaltenbe Gelbfterfenntniß ist A2 | 44114 lettere] A1 lette A2 | 44116 bie] A1 ber A2 | 44117.18 und bann bie Entwidelung - in ibm zu entwideln] A' (und bann bie Entwidelung - in ihm au befördern? oder einfacher au entwickeln zu streichen?) und bann, ber Beftrebung bie nie verlierbare urfprüngliche Unlage eines guten Willens in sich zu entwickeln. A2 | 441 18 (nur bie) A1 Rur bie A2 | 441 19 bes Gelbfterkenntniffes] A1 ber Gelbfterkenntnig A2 || Bergotterung).] A1 Bergotte.

rung. A2 | 441 21 Diefest A1 Diefe A2 | 441 22 Menfch (feiner gangen Gattung)] A1 eines Menfchen, ober bes gangen Menfchengefchlechts A2 | 44123 fie] A1 diefe A2 | 44126.27 (fich - findet. -] A1 und in einem folden Falle auch fich felbit ber Berachtung wurdig findet; einer Berachtung, bie benn immer nur Diefen ober jenen Menschen, nicht die Menscheit überhaupt treffen tann. - | 441 30. 31 halten (Gebet - Bunich).] A1 halten. Gebet - Bunich. A2 | 4426 fich felbft A' fich ober andere Menichen A' || 4426 Anbere] A' Un. bere Befen A2 | 44215.16 fann (benn - werben).] A1 fann; benn - werben. A2 | 442 24 fur A1 (bei verwechseln, wenn ich nicht irre, auch sonst) mit einer A2 | 44228.29 erftere (außermenichliche)] A1 erften (außermenichlichen) A2 | 44231.32 gweite (übermenichliche)] A1 gweiten (übermenichlichen) A2 | 4436 biejenige - Moralitat) A1 eine ber Moralitat gunftige Stimmung ber Sinnlichfeit A2 (dem Sinn nach richtig) | 4437 namlich] A1 namlich bie Lust A2 | 4438 lieben (3. B. - Gemächereiche).] A1 lieben und 3. B. an ben iconen Ernftallifationen an ber unbeschreiblichen Schonheit bes Bemachereichs ein unintereffirtes Bohlgefallen zu finden. A2 | 44311.12 Pflicht - graufamer] A1 gewaltsome und augleich graufame A2 (dem Sinn nach richtig) || 44314 baburch] A1 folglich A2 || 44327 beffen] A1 eines Wefens A2 | 44329 3. B. ber 3bee von Gott, A1 nemlich ber Gottheit, A2 | 44331 Gebote."] A2 Gebete." A1 | 4441 felbft] A2 von uns selbst At (möglich auch 44333 von uns zu streichen) | 4443 (geoffenbart)] At (ober geoffenbart) A2 | 4445 e8] A1 fie A2 (doch ist e8 - in dem Sinne adiese Anwendung" - vielleicht haltbar) |

44410 Zweites Buch.] A' Zweite Abtheilung. A' || 44421 Naturanlage] A' Naturanlagen A' || 44427 ber Zwede (sich — zu machen)] A' Zwede zu haben, ober sich — zu machen A' || 44528 Pflicht] A' Zwed A' || 44528 Welche] A' Auf welche A' Aber welche Görland (sehr ansprechend, vgl. 4465, wo dann freilich richtiger also statt aber stände) || 44530 es] A' fehlt A' || ihrer] A' seiner A' || 4463 abwürdigen] A' herabwürdigen A' || 44621 zu — hinzustreben] A' die Bestrebung nach diesem Ziele ist A' || 44622 anderen ist] A' anderen A' || 44630 im continuirlichen Fortschritten (vgl. Z. 21. 22) im continuirlichen Fortschritten A' in continuirlichen Fortschritten A' || 4474 andere, sinnliche] andere sinnliche A || 4474.5 Vortheil (ober — Nachtheils)] A' Vortheil, oder — Nachtheils, A' || 4470 sönnten? —] A' sönnten. — A' || 44711 jener] A' jener Tugenden A' || 44712 aufzusinden,] A' bei sich auszusinden, A' ||

4482 Zweiter Theil.] A<sup>1</sup> Zweites Buch. A<sup>2</sup> || 44813 erstere] A<sup>1</sup> erste A<sup>2</sup> || verdienstliche; A<sup>2</sup> || 44914 der] A<sup>1</sup> die A<sup>2</sup> || 44919 verstanden] A<sup>1</sup> genommen A<sup>2</sup> || 44924 daß] A<sup>1</sup> da A<sup>3</sup> || 44927 nur] A<sup>1</sup> sehlt A<sup>2</sup> || 4502 settere] A<sup>1</sup> settere] A<sup>1</sup> settere] A<sup>1</sup> erste A<sup>2</sup> || 4507 abzuwürdigen] A<sup>3</sup> herabzuwürdigen A<sup>3</sup> || 4509 erstere] A<sup>1</sup> erste A<sup>2</sup> || 45011 setteren] A<sup>1</sup> setten A<sup>2</sup> || 45027 menschenschen] A<sup>2</sup> Wenschenschen A<sup>3</sup> || 45114 nicht der Wensch,] A<sup>1</sup> sehlt A<sup>3</sup> (stände desser in Klammern) || 45115.16 Gleichheit wie alle Andere] Natorp Görland Gleichheit alle Andere A<sup>1</sup> Gleichheit mit allen Anderen A<sup>3</sup> (weniger gut wegen des soigenden mit) || 45219 des zum — Rothwendigen] A<sup>1</sup> sehlt A<sup>2</sup> || 45220.21

Neigungen (schwärmerisch)] A2 Neigungen, schwärmerisch, A1 | 45224 noch] A1 auch noch A2 | 45225 fei] A1 werde A2 | b. i. das] A1 b. i. wie fann man bas A2 | 45312 die gemeinnütige] A1 ist die gemeinnütige Maxime A2 | 45317 für ben, ber] A1 im Fall bag jemand A2 | 45319 feine] A1 eine A2 | 45325 letteren] A' letten A' | 45329 feinen Boblthatigfeitsact] A' feine Boblthatigfeit A2 | 45415 Borforge A1 Furforge A2 | 45415.18 letteren A1 letten A2 | 45417 letteren] A1 letten A2 | 45419 Geftorten] A1 Blodfinnigen und Berructen A3 | 45421 benke, indem A' benke; bem ich aber wirklich keine Bobithat erweife, indem A2 | 45434 ba hingegen A bahingegen (Rel.) Görland | 45513 Berletung A1 Berletung (als fcanbalofes Beispiel) A2 | 45514 (als ffanbalofes Beispiel) A1 fehlt A2 | 45523 icon - Dantbarfeit.] A1 gegen ben Wohlthater icon eine Art von Danfbarfeit. A3 | 4563 Grad | A1 Druckf.-Verz. A2 Grund A1 Text | 4567 ber] A1 beren A2 | 45613 ber Menschenliebe] A1 (Dativ!) fehlt A2 | 45615 ift, au verbinden] A1 verbindet, auszuüben A2 | 45633 erstere] A1 erfte A2 | 45634 liberalis] A1 libera A2 | 4571 illiberalis, servilis] A1 necessaria A2 | 4574 ersteren] A1 ersten A3 || 45718 biejes] A1 fehlt A2 || 45719 fein murbe, indem e8] A1 Barmbergigfeit genannt, die A2 | 45720 und - wird A1 fehlt A2 | 457 20 und unter | Vorländer unter A | 457 22 respectiv A2 und respectiv A1 (dies und scheint nur an die falsche Stelle gerathen zu sein, s. zu Z. 20) | 45725 e8] A1 fehlt A2 | 45726 Schickfale A1 Schickfale Pflicht A2 | indirecte Pflicht A1 fehlt A2 | 45729 benugen.] A1 benugen, wenigstens indirecte Pflicht. A2 | 457 30 umzugeben A1 zu umgeben A2 | 457 30.31 aufzusuchen, die A1 aufzusuchen, nicht bie A2 (dem Sinn nach richtig) || 45813 allgemeinen] A1 Druckf.-Verz. A2 fehlt A1 Text | 45816 bas | A1 alfo A2 | 45817 fein, nämlich ber Stold, A1 ber Stolg fein, A2 || über fich ju feben; A1 nicht über fich feben ju wollen; A2 | 45832 eigen A1 eignes A2 | 45913.14 beffelben megen A1 beffentwegen A2 | 45915 erzeigte] A2 erzeugte A1 | 45926 Eltern] A1 Altern A2 | 45931 acht. moralischer] A1 acht moralischer A2 || 4601 Boses] A1 Bose A2 (vielleicht richtig) | 4609 Eraugniffe A1 Creigniffe A2 | 460 16.17 Theilnehmung (bes -Terena) A' Theilnehmung, ber Maxime bes - Terena, A' | 461s fanfte] A' fchlaffe A' | 4614 milis A' ignave A' | 4615 Entfagung A' Bergichtleistung A2 | 46126 erftere] A1 erfte A2 | 4626 burch bie Gelbstliebe Unberer] A (logisch genau ware etwa: burch Rudficht auf bie berechtigte Gelbftliebe Anderer; aber nicht zu andern) | 4627 (Unbescheitenheit) A1 ober bie Unbescheibenheit A2 | 4628 Burbigfeit] A1 Forberung A2 | werben bie] A werben, ist die Hartenstein (nicht nothwendig) || 4629 der Forberung aber] A1 aber in der Forderung A2 || 46231 ibm] A2 ibn A1 || 46317 Ehrliebenden] A1 Beftraften A2 || 46318 auf] A1 noch auf A2 || 46319 fcmerghafter] A1 burch biefe Entehrung ichmerahafter A3 | 46324 berfelben A beffelben Gorland (an sich richtig, doch ist ähnlicher Wechsel zwischen Singular und Plural bei Kant nicht selten) || 46326 bemfelben] A (nämlich Urtheil) || 46335 und - Werthe] A1 fehlt A2 || 46336 ausschlagen] A1 ausschlagen, nie ihm allen moralischen Werth absprechen A2 | 4647 al8] A1 als einen A2 || 4648 höchstichatenben] A1 hochschatenben A2 || 46414 aber — Guten] A1 hingegen an bem was blos als Abweichung von ber gemeinen Meinung auffallend (paradoxon), sonst aber an fich gut ift, foldes A2 || 46414.15 nehmen] A2 nehmen A1 | 46416 ein] A1 und ein A2 (vielleicht richtig) || 464 27 erftere] A1 erfte A2 | 4651 Biberfpiele A1 Gegentheils A2 | 46617 un. glaubifch] A1 unglaubig A2 || 46618.19 besjenigen bie - Schmalernben, mas] A1 besjenigen, mas bie - schmalert, wenn es] A2 || 466 20 es mag - fein] A1 gefest bag es - ware A2 | 46630.31 uns andere] A1 wir Andern A2 | 4677 fie] A1 gemiffe Sonderbarkeiten A2 | 467 13 causticus] A1 Druckf.-Verz. A2 casticus A1 Text | 4681 biefes, A1 biefes, auch in Beziehung auf andere Menfchen gu befolgen, A2 | 46812 reine] A1 reinen A2 | 46818 Diefe (Tugendpflichten)] A1 Dieje Tugendpflichten A2 | 46823 Subjecte ber Anwendung ] A Gubjecte durch Unmenbung Görland (doch läßt sich das Überlieferte wohl halten) | 46834 Buftanbe; mas ben A1 Buftanbe ju beobachten fei; welches Berhalten bem | und jenen A1 gezieme und welches ben A2 | 4691 ihrer A1 feiner A2 | 4692 ihrem | A1 feinem A2 || pragmatischen | A1 ber pragmatischen A2 || 4693 ausgebenben; A1 ausgebenben Gelehrten charafterifire; A2 | 4695 gufomme: A1 au beobachten fei: A2 | 46914 innigften A in beiden Auflagen; dagegen inniglichen A1 in der Tafel ber Gintheilung 493 22, ebenso A2 im Inhaltsverzeichniß; vielleicht richtig | 46923 Menschen] A1 Menschen au suchen A2 vielleicht richtig | 46924 Dag aber Freundschaft] A1 Dag aber, obwohl nach Freundschaft als einem Maximum ber guten Gefinnung gegeneingnber zu ftreben eine von ber Bernunft aufgegebene, nicht etwa gemeine, fondern ehrenvolle Bflicht ift, bennoch eine vollkommene Freundschaft A2 | 469 25 in ber Ausübung amar] A1 in jeder Aussibung A2 | 46925-28 aber - Bflicht] A1 fehlt A2 | 46932 noch mehr aber] A1 ober, was noch mehr ift zu erforschen A2 | 4702 einbuge, fo bag beiberfeitig] A' einbuge? Wie lagt fich alfo erwarten, bag von beiben Ceiten A2 | 4703 fcmerlich] A1 fehlt A2 | wirb; A1 folle; A2 | 4705 und wenn] A1 (ohne Nachsatz!) fo bag A2 || 4707.8 welche - burch] A1 eine welche, burch A2 | 47016 Freundschaft] A1 Freundschaft also A2 | 47017 Birithous | A2 Byrithous A1 || 47019 Folgenbe Unmerfungen fonnen | A1 Auch fonnen noch folgende Anmerfungen A2 | 47024 und zwar bag er] A1 und glaubt A2 | 47025 gefallen fei, ober,] A1 gefunten zu fein, ober fürchtet wenig. ftens A2 | 47026 ingeheim] A1 insgeheim A2 | 47026.27 beftanbig fallen] A1 immer bie Befahr feine Achtung ju verlieren A2 | 47110 fonnen. -] A2 tonnen, - A1 | 47113 Gefühle] A1 Gefühlen A2 (auch Vorlander; mir scheint Sing. richtig) | 47114 ober bael A1 ober feste, bas A2 | 47120 aber sich ] A1 Drucks.-Verz. A2 aber A1 Text | 47133 aber] A1 aber wird er A2 || 47135 fieht er fich | A1 und fieht er fich baber A2 || 4723.4 theis weil der Andere, ber fein - jurudhalt] At weil Andere, indem fie ihr zurudhalten A2 | 4726 machen - betrifft] A1 machen konnten. Er mochte auch wohl aubern feine Mangel ober Fehler eroffnen; aber er muß furchten, bag A2 !! 4727 murbel A1 mochte A2 | 4728-11 einen - an fich bat, A1 einen Deie ichen, ber gute Gefinnung und Berftand bat, fo bag er ihm, ohne jene Gefahr beforgen zu burfen, fein Berg mit volligem Bertrauen aufschließen tann, und ber überbem in ber Art bie Dinge ju beurtheilen mit ihm übereinftimmt, A2 || 47212 allein, A1 allein, A2 | 47218.19 ober - welche A1 ober nicht; ober ber Indiscretion. Run ift es aber außerft felten jene | 47220 felten ift] A1 fehlt A2 | 47220 et nigro] A2 nigroque A2 (richtig) | 47222 augleich - anvers traute] A1 fich verbunden achte, ein ihm anvertrautes A2 | 472 23.24 erfteren] A1 ersteren, ber es ihm anvertraute, A2 | 47225 Diefe - ift | A1. Indef ift boch bie blos moralische Freundschaft A2 | 47225.26 (ber schwarze Schwan)] A1 ber fcwarze Schwan A2 | 472 28 (pragmatifche)] A1 (pragmatifche) Freundschaft A2 || 47238 (b. i. ber A2 (b. i. ein Freund ber A2 | 47237 bes blos Menichenliebenden (Bhilanthrop).] A1 bes Philanthropen, bie Menichen blos liebenben Menschen. A2 | 4733 gleichsam] A1 wobei man alle Menichen A2 | 4734 will.] A1 will, sich vorstellt. A2 | 47320-22 einen, ber - anzusehen;] A1 einen Theil eines allbefaffenben Rreifes, ber weltburgerlichen Gefinnung angusehen; A2 | 47323 bie wechselseitige,] A1 (es scheint ein Substantivum wie Theil. nehmung oder Mittheilung zu fehlen) die Mittel, A2 || fuhrt] A1 fuhren A2 || berfelben] A1 (worauf bezüglich? etwa auf Welt in bas Beltbefte? ber Gesellschaft A2 | 47330 Es ist zwar nur A1 Sie gelten nur als A2 || 47331 beforbert] A1 beforbern A2 || 47333.34 Gaftfreiheit, Gelindigfeit] A1 ber Gaftfreiheit, ber Gelindigteit A2 | 47334 inegesammt] A1 welche inegefammt A2 | 473 34 4741 blogen A1 bloge A2 | 4741 mit geaußerten] A1 burch geaußerte A2 | 4741.2 baburch man A1 fehlt A2 | 4742 verbindet A1 verbinden A2 | bie alfol Natorp Menzer alfo A ||

4751 II.] A1 Zweiter Theil. A2 | 47713 bie Obermacht] A1 Obermacht A2 | 47717 hiemit] A1 fehlt A2 | 47725 fein] A1 fein wurde A2 | 4786.7 welchen er geschieht, ] A1 an welche er gerichtet wird, A2 | 47832 Gange ] A1 Ganzes A2 | 47916 dogmatischen] A1 acroamatischen A2 | 47921 Beispiel] A1 Grempel\*) A2 | 47924.25 ober Abgewöhnung | A1 fehlt A2 || 579 so barbietet\*), A<sup>1</sup> barbietet A<sup>2</sup> | 48016 = \(\mathbb{E}\). A<sup>1</sup> fehlt A<sup>2</sup> | = \(\mathbb{G}\). A<sup>1</sup> fehlt A2 | 48018 = 0 A1 Druckf.-Verz. = D A1 Text (so im Folgenden durchweg) fehlt A2 | 48020 1. 2. A1 Der Lehrer. A2 (so im Folgenden stets; auch die Numerirung fehlt durchweg in  $A^2$ ) | 480 20. 21 S. 0 | S. = D. - = D. A1 Der Schuler. (fcweigt). A2; ebenso im Folgenden statt G. stets Der Schuler. und statt = D (fcmeigt) || 48021 Alle 8 | A1 in Alle m A2 || 48023 2. 2.] A1 fehlt A2, wo das Folgende nach einem bloßen - an das Vorige angehängt ist || S. 0] S. = D A1 Der Schüler. (fcmeint). A2 || 48028 3. 8.] A1 fehlt A2 (indem auch hier die neue Frage gleich an die vorige Antwort des Lehrers sich anschließt) | 481 11 E.] A1 fehlt A2 | 48114 E.] fehlt A1 Der Lehrer. A2 | 41815 mogeft? A2 mogeft A1 | 481 22 6. E. A1 fehlt A2 | 481 28 porfommt, ] A2 porfommt, A1 || 48130 fcabeft, ] A1 fcabeteft, A2 || 4825 7. 8.] A1 fehlt A2 | 48318 Benn ibm namlich A1 Druckf.-Verz. A2 Benn ibm nun namlich A1 Text | 48425 zu opfern A1 aufzuopfern A2 | 48434 (assuesce ritae).] A1 (sustine et abstine). A2 | 48520 bas Mag erreicht] A1 es babin bringt

A3 4873 nun A nur Görland (sehr möglich, doch nicht sicher) | 48723 objective, bie] objective bie A | 487 34 bargelegt werben tonnte | A1 barlegen mußte A2 (dem Sinn nach richtig) | 4882 bes Gegenwartigen] A1 ber gegenwartigen (namlich Ethif) A2 | 4889 (bag fie jener nicht wiberstreite)] so A (wie zu verstehen? Ich vermuthe: baß sie - die reine praktische Vernunft - jener nämlich Religion - nicht widerstreite. Somit ist nichts zu ändern. Man erwartet freilich ienen, den Geschichts- und Offenbarungslehren) | 48828 auß] A1 als 3med ber A2 | 4891 Aber] A1 so in neuem Absatz, A2 an das Vorige angehangt | 4895 bezieht fich] A1 lagt fich von Geiten bes bochften Befens A2 | auf] A1 aus A2 | 4896 bas anbere] bas Anbere A1 jenes A3 | 4897 auf] A1 aus A2 | 4897 (benignitas); -] A1 (benignitas) ableiten; - A2 | 48921 (b. i. ber unter Menschen), A1 (b. i. wie fie unter Menschen portommt), A2 | 4903 nach] (nach A die Klammer hat keinen Sinn | 49012 welchem allem | welchen allen A' welchem allen A2 || 491 11.12 wechselfeitigen Menschenpflichten A1 Menschenpflichten gegen fich felbst und andere Menschen, A2 || 492. 493. Diese Zafel fehlt A2, wo sich dafür nach der Borrebe ein Inhaltsverzeichnis u. d. T. Inhalt ber Tugendlehre. findet. Dieses giebt die Überschriften durchweg nach den Anderungen der 2. Auflage, nur theilweise gekürzt. Im Abdruck der Tafel aus A1 ist die dort wenig consequente Sperrung nach Möglichkeit gesperrt (A1 hat nicht gesperrt: 4925 gegen fich felbft 19 Reflexionsbegriffe 4932 unvolltommenen Bflichten 12 Bflichten gegen andere.) Bu 4299 animalifches 11 moralifches vgl. zu 4217.8 428 28.29. Paul Natorp.

## Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Vocale. Störendes ag ist vereinzelt: Mags (neben Magftab), ee solten: Leutfeeligfeit, Gludfeeligfeit, verheelen, en haufig: Frenheit, frenlich, zwegerlen, zwente, bregerlen, bende, fen, fenn (= sint, esse), ben, Benfpiel, Uranen, ganderen, Rriecheren, Bolicen. - Consonanten. c herrscht in Wörtern griechischer Abkunft wie in eingebürgerten Fremdwörtern: Character, Dibactit, Critif, Scanbal, Canzel, practifc, acrognatifc, catechetifc (aber Buntt), selten umgekehrt f, wo c erwartet wird: Bublifum, Broduft (sonst Broduct, Cultur, activ usw.). - Dehnungs-h wird reichlich gebraucht: Nahme, willführlich, verlohren, ftohren, angebohren, guftrohmt, einmahl; aber vornemlich (neben vornehmlich). Vgl. dazu th: Geboth, Dienstbothe, Abentheuer. - Die Schreibung des stimmlosen f-Lautes ist nicht einheitlich. Im Inlaut zwischen Vocalen, findet sich nach kurzem Vocal &: Bernachläßigung, zuverläßig; nach Diphthong ff: auffer, Auffenwerte. Doch überwiegen die uns genehmen Formen (muffe; Entfcliegung, geaußert usw.). Vgl. dazu Maas, Cauffalitat. - & weisen Beit, gereitt auf. Vgl. dagegen Brivatbenugung. Auch in Bewandniß fehlt das t wie öfter in den Drucken. - Doppelconsonanz vermissen wir besonders bei f in der Rechtslehre: Begrif, Begrifs, Sofnung, betrift (daneben Begriff, Eröffnung, verschafft). ff überwiegt in der Tugenblehre, z. B. betrifft. — Anfangsbuchstaben. Im Allgemeinen entspricht die Schreibung den heu

tigen Gewohnheiten; doch haben substantivierte Adjective mehrfach die Minuskel: bas ärgste, ber nächste, etwas zartes (überwiegend bas Bersprocheue, beinen Nächsten, alles Erwerbliche u. a.). Häusig sinden wir ber eine . . . ber Andere, ohne daß ein grammatischer Unterschied die Schwankung rechtsertigte. — Auch der Großbuchstabe tritt an ungewohnter Stelle auf, so bei Adjectiven: bas Häusighe, Gut (Subject zu ergänzen), eine Andere Person; bei Präpositionen: Krast; bei zusammengesetzten Adjectiven, deren erster Bestandtheil ein Substantiv ist: Grundunterthänig, Menschenscheu; nach Semikolon, nach einsach vorbereitendem Kolon (nicht in direkter Rede. Überall herrscht aber die jetzt übliche Schreibung. — Zusammensetzung. Wir sinden so gar, so sort, so wohl (neben sowohl), ob zwar (neben obzwar). — Eigennamen. Verändert wurden Bolf, Schastsbury, Congo, Cauris, Cain, Grenwich, Socrates, Epicur, Pyrithous.

Interpunction. Komma ist noch recht häufig zur Kennzeichnung rhetorischer Pausen gesetzt: vor unb, welches gleichartige Satztheile verbindet, vor und hinter adverbialen Bestimmungen (z. B. nach Berordnungen bes Bertehrs unter und mit ihnen überhaupt; aber auch wenn sie ganz kurz sind), Genitiv-Attributen, zumal wenn sie von einem Pronomen abhängen und hinter diesem ein Substantiv zu erganzen ist (bem fregen Selbstamange, nicht bem, anderer Menschen), hinter adjectivischen Attributen (in einem anderen, unter ben Berbingungsvertrag gehörigen Falle), vor adverblalen Attributen (Fleiß, im Aufsuchen ber Erzgange), hinter Satztheilen, die mit einem vergleichenden ale, wie oder mit anknupfendem mithin, (meber -) noch eingeleitet sind, vor ober, auch wenn es keinen Gegensatz ausdrückt (andererseits fehlt Komma mehrfach vor ober, das auf ein entweber antwortet); - bei benn, wo; und, wenn; nicht, als ob; sondern, wenn; sondern, weil; aber, weil. Dazu kommen überflüssige Kommata vor oder hinter oder in der Klammer. In allen diesen Fällen fehlt das Zeichen auch häufig, ohne daß ein Gesetz erkennbar wäre. - Nur selten vermissen wir ein Komma: hinter Appositionen, vor oder hinter Nebensätzen. - Zuweilen würden wir an seiner Stelle lieber Kolon sehen, z. B. nach einem Verbum des Sagens vor direkter Rede. - Semikolon ist sehr beliebt. Wir ziehen Kolon vor, wo Vorder- und Nachsatz sich scheiden, aber auch vor Nebensätzen mit weil, so baß. Mehrfach empfiehlt sich besser ein Komma, so, wenn das Zeichen vor einem Nebensatz steht und hinter diesem die grammatische Construction des Hauptsatzes weitergeführt wird.

Sprache. Die Fälle, welche ein Eingreisen ersordern, sind durchweg vereinzelt und verschwinden unter zahlreichen Gegenbeispielen. Sie seien in Kürze angeführt. Laute. Vocale der Stammsilben. In R (Rechtslehre) findet sich nur 1 mal ausgebruckt, desgleichen in T (Tugenblehre) (auf derselben Seite wie auch sonst ausgebrückt), in dieser außerdem je 1 mal bekömmt, vorkömmt. — alsbenn tritt in R 8, in T 4 mal auf, dazu in R ausschlählich (2 mal), in T Schwürigkeit, schwüriger (je 1 mal). — Vocale der Ableitungssilben. Belegt sind je 1 mal die Superlative schweresten in R, reinesten, engeste in T; der Ind. Imp.

beruhete in I, der Conj. Imp. zuerkennete, ansinnete, gufammenftimmete, fublete, führete in R, einschrantete im Unhang gur Rechtslehre, fühlete, barftellete, meinete, erfenneten in E. - Die entsprechenden Bildungen des unfl. Part. Perf. treten im Ganzen 16 mal auf: e ist erhalten nach Liquida in gefället (R), aufgestellet (Unm. ju R, D), gerfallet (D); nach Resonans in gemeinet (R, D), eingeraumet (3); nach Spirans in angeflebet (R), gerachet (3); nach stimmhaftem Verschlußlaut in gelanget (R), geliebet, gezeiget (T); nach stimmlosem in bewirfet (R). -Für das seltenere flectirte Part. Perf. liegen nur 2 Beispiele aus R vor: erfullete, angebrobete. - Vocale der Flexionssilben. Von Substantiven findet sich 1 mal Gepåde (R), von Verbalformen nur 10 mal die 3. Pers. Sing. Präs. ohne Synkope: erhellet (R), offenbaret, gehoret (R), bestehet (R), rubet (R, D), geschiehet, siebet (3), fußet (R). - In E steht 1 mal fabe (3. Pers.). - Consonanten. Foberung, erfobert tritt nur 3mal in T auf. gewiffensloß 44019 ist wohl Druckfehler. -Flexion. fenn kommt 2 mal in R vor in der Bedeutung von feien (29428 323 20). - Wortbildung. In E steht 1 mal ohngefahr. - Syntax. Die Verwendung der starken bezw. schwachen Flexion der Adjective nach andren Adjectiven, Fürwörtern, Zahlwörtern und Prapositionen entbehrt wie immer der Festigkeit. Als Beispiele für Abweichungen von der Regel mögen dienen: auf öffentlichem, burche Bolicengefet geordneten Markt (R, ein entsprechendes Beispiel in I; also trotz des Kommas, durch welches beide adjectivische Attribute als grammatisch coordinirt gekennzeichnet sind); einem . . . perfonlichem Rechte angemeffen (Anhang ju R; wohl Druckfehler), unfer eigene Bille (R), vor jeber anberer angebotenen Baare (E), vor allem rechtlichem Act (R, 2 mal), biefes feinen Berthe (T); mit fremden Bedürfnig (T), jeder anderer (R). Zur Flexion der Zahlwörter vgl. noch in zwegen Theilen (je 1 mal in R und D). - Daß die Apposition auch in unsern Drucken zuweilen im Casus von ihrem Beziehungswort abweicht, beweist Bflicht gegen fich felbft, ale einem animalifden Befen (2 mal in D). - 27611 wurde wann durch wenn ersetzt. - In R fand sich 2 mal ber Duell, 1 mal bie Greignift. Ewald Frev.







Kant, Immanuel

3 2753-

Kant's gesammelte schriften

vol.6

